

Al Mi. 2

(16,

run 2va, 367

93/83 &



#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

purchased for the Music Collection

from the
STEPHEN LESLIE SNIDERMAN
MEMORIAL FUND









Cholibry

Leipsig, Ernst Keil.

# Carl Maria von Weber.

Ein Lebensbild

~087930~

non

Max Maria von Weber.

Erster Band. Mit Portrait.

Leipzig Ernft Keil. 1864. Das Recht der Uebersetzung ift vorbehalten.



## Den Manen

meiner

# theuren Autter

in unvergänglicher Liebe

gewibmet.

Max Maria bon Weber.



## Vorrede.

Als, vor jett mehr als 12 Jahren, meine, nun in Gott ruhende, geliebte Mutter mich aufforderte und wiederholt in mich drang, die Viographie meines Vaters zu schreiben, traten mir die Schwierigfeiten, welche dieses Unternehmen für mich als Sohn, Veanten des Staats, in dem er zulett gewirft hatte, und im Vereiche der Musit Ungelehrten haben mußte, so überwältigend entzgegen, daß ich der theuren Fran die Freude versagen mußte, den Gatten vom Sohne geschildert zu sehen.

Welche Kämpfe nunte bem Sohne beim Darstellen bes Lebens seines Laters, bas Ringen nach ber nöthigen Thatsächlichkeit bereiten, und welche Gefahren lief er, selbst wenn er sie gewann, baß die Welt boch immer seine Feber von der Liebe, oder, was fast nachtheiliger noch, von dem Bestreben, sie um dieser historischen Shjettivität willen zu verläugnen, gesührt sinden werde. Wie fennte es ausbleiben, daß hier Giner Gebotenes indistret zu tief aus dem, man verzeihe den Anstruck, privatesten Seelen und Familienleben geschöpft, dort ein Anderer Verhältnisse nur Thaten von der findlichen Rücksicht mit zu weichen Kalten drappirt nennen würde! Der Blick auf staatliche und gesellschaftliche Verhältnisse,

vie aus der Zeit, wo Carl Maria von Weber in meinem Vaterlande wirfte, in die unsere herüberragen, schien mir den freien Uthem zum Schildern der berentungsvollsten Periode seines Wirfens zu verkümmern, ganz abgesehen von der Schonung, welche die Empfindungen noch lebender Zeitzenossen verdiente. Endlich war ich, wie gesagt, einer musikwissenschaftlichen Darstellung seines Schaffens in feiner Weise gewachsen.

Moer Marins gewöhnte seine Hastaten und Peltasten burch häusige tleine Scharmützel selbst an den, ihnen aufänglich unersträglichen, Anblief der Einbern, — so gewöhnten sich meine intellectuellen Kräfte nach und nach, beim Sammeln des Materials zu einer Biographie E. M. von Beber's, an das Anschauen jener Schwierigkeiten und die anfangs Unbesieglichen schwanden in Dimension und Bedeutung zusammen, die ich den Muth gewann, sie, mit Pietät und Treue, in Gottes Namen anzugreisen.

Ich erwog, bag ber lange, feit bem Scheiben bes Meisters verstrichene Zeitraum, mir das Gewinnen ber nöthigen Objectivität erleichtere, baß es immer beffer fei, wenn trene Liebe mit allen Gefahren, die sie im Gefolge hat, sich an die Darstellung bes theuren Meisters mache, als wenn etwa einmal fühle, zersetzende Aritif, ober blinder Enthusiasmus bas Werf unternähmen, oder gar ein Künftler von Fach bie Feber bagu ergriffe. Denn je bedeutenber biefer wäre, um so gefährlicher würde es für die Trene ber Darstellung sein, weil, je ausgeprägter, tiefer und originaler ein Künstler in seiner Richtung ist, es ihm um so schwerer werben muß, ben Fachgenoffen mit wahrem Gewichte zu wägen, mit redlichem Mage zu messen. Ist boch eigentlich jedes Anerkennen, bas ber wahrhaft für sein Streben begeisterte Künftler feiner Intelligen; für abweichende Richtungen abgewinnt, eine Urt von Verläugnung bes Evangeliums, welches ihm ber Gott geoffenbart hat, ben er als einzigen erkennen foll.

3ch pangerte mich ferner gegen ben peinlichen Gebanken, von ber Welt hier zu vieler, bort zu geringer Liebe geziehen zu werben,

mit dem Bewußtsein, das rechte Maß davon gewiß im Herzen getragen zu haben, wenn ich es auch hie und da in meiner Darstellung versehlt haben sollte und endlich beruhigte mich auch über meine Unzulänglichkeit in musikwissenschaftlicher Beziehung die immer klarer werdende Anschauung von der eigentlichen Natur des Stoffs einer Künstlers, und besonders Musiker-Biographie. Mendelssehn sagt irgendwo in seinen Briesen, daß, wenn man Musik mit Worten schildern könnte, er keine Note mehr schreiben würde, und Weber schrieb an Lichtenstein: "Bon meinen Werken schreibe ich Euch Nichts, hört sie!" und später: "In dem Klange meiner Lieder sindet ihr mich wieder". Hierin liegt eigentlich das Geset sür die Absassing einer Künstlerbiographie. Sie soll ihrem Leser den Mann als Menschen kennen lehren, den er sich on in seinen Werken als Künstler liebt und ehrt.

Wen fonnte die Lebensbeschreibung eines Künstlers interessiren, von bessen Werken er gar Nichts kennt?

Deshalb ist es auch mit Zergliederung, Kritif und sogenannter Erläuterung der Werke eines Künstlers und besonders wieder eines Minstlers, in dessen Lehnsbeschreibung eine eigene, zweiselhaste Sache. Dem, der die Werke nie gesehen oder gehört hat, geben alle Schilderungen und Zergliederungen gar kein oder ein total salsches Vild; dem aber, der sie kennt, gewährt die Erwähnung ihres bloßen Namens eine so klare Anschauung, als sie ihm seine Erinnerung überhaupt zu bilden gestattet.

Nichts wäre leichter gewesen, als viele Seiten rieses Buches mit ben üblichen Musikfritik Tiraben über Weber's Werke zu füllen, die allenthalben ihr unbestreitbares Necht gehabt hätten, ba in ber Musik eben jeder seine Wahrheit für sich hat und baber bie Darlegung des Empsindens eines Subjects fast absolut werth los für das andere ist.

Sine eben so seltene als treffliche Welegenheit, ben Nachweis, in welchem Umfange bieß Axiom Wültigkeit hat, burch Thatsachen zu führen, bot sich bei bem Sammeln bes Materials zu biesem

Werke dar. Die Musik einer ältern, unbefannten Gelegenheitsarie Weber's, in die aber kein Text eingeschrieben war, wurde
entbeckt, sehr schön und besonders so unbestreitbar nur eine bestimmte Gesühlsrichtung ausdrückend gesunden, daß es ein Leichtes schien, einen vollkommen anpassenden Text dazu zu schreiben.
Einer der besten Kenner von Weber's musikalischem Denken und Arbeiten dichtete auch einen solchen, der allgemein tresslich, desonders als der Musik genau im Denken und Empfinden nachgehend gesunden wurde. Er behandelte im großen Sthle, der Treue Bersicherung einer Dame an den Gesiebten. Einige Wochen darauf fand sich ein zweites Exemplar der Arie, in der der richtige, von Weber componirte Text stand, und siehe da, die Arie wurde von einem Blumenmärchen an ihre Blumen gesungen! — Für beide so ganz heterogene Texte galt die Musik gleich charakteristisch! —

Neben dem Festhalten dieser Gesichtspunkte ertheilte sich mir die Aufgabe meiner Arbeit nun mit der Alarheit eines präcisen Pensums und war keine andere, als die Erzählung der positiv darstellbaren, inneren und äußeren Ereignisse im Leben Carl Maria von Weber's in steter Beziehung zu der Schöpfung seiner Werke, und wiederum von deren Wirkung auf die Außenwelt (denn im Schaffen weniger Künstler macht sich die Wechselwirkung zwischen ihrem Genius und der hörenden Welt so prägnant geltend, als bei Weber), aber ohne Versuche zu kritischer Besendtung oder Darsstellung berselben\*).

Man fann aber eine Biographie mit zweierlei Tendenz

<sup>\*)</sup> Mein Buch in fünstlerischer Beziehung ergänzend, aber als vollstemmen selbständiges Werf, erscheint demmächft ein nusstwissenschaftlich orsganistres Berzeichniß sämmtlicher musikalischer Arbeiten C. M. von Weber's aus der Feder des rühmlich bekannten Tonkünstlers Musikdirektor F. B. Jähn's zu Berlin, der wahrscheinlich der gründlichste lebende Kenner der Musikwerke Weber's ist. Ich verweise hiermit auf dieses Buch, das, im Ganzen, nach dem Musiker der Meisterardeit Köchel's über Mozart behandelt werden wird.

schreiben. Einmal um zum Studium einer Persönlichkeit, ihrer Thaten und Werfe und ihrer Zeit anzuleiten, und dann wird man der sorstausenben, strengen Darstellung der Ereignisse, gleichsam wie eine große Topographie des durchforschten Terrains, Notizen über alles benutzte Material, alle Duellen, aus denen man schöpfte, alle Wege, die man zur Ermittelung der Thatsachen einschlug, alle Maschinen, die man zum Bewältigen des Stoffs anwandte, in Form von Noten und Beilagen ze. beizugeben haben, damit das Weiterergründen jeder Specialität, das Verfolgen jedes in den großen Strom mündenden Gewässers, bis in die letzte Verästelung, allenthalben angebahnt sei.

Diese Form der Biographie ist in Deutschland, als beutscher Gründlichkeit vorzüglich anmuthent, mit Vorliebe gepflegt worden und hat, besonders in Darlebungen wie die Arbeiten von Pert, Jahn 20., ihre vollste und höchste Berechtigung.

Aber die andere Form biographischer Darstellung besitzt diese in nicht minderem Maße. Diese hat das Gerüft, welches zum Errichten ihres Banes diente, entsernt, ein Beitersühren desselben verneint und giebt das Werk, als ein enger umrahmtes, aber sest abgeschlessenes, gerundetes Bild. Sie gewährt nicht die Mittel, das geschils derte Dasein noch weiter zu studiren, sondern verlangt vom Leser, daß er das ihm vor Angen gestellte Portrait eines Lebens, auf Treu und Glauben für treu und redlich gemalt und ähnlich nehme. Ihre Darstellung soll gleichmäßig verübersließen, wie ein Strom, dessen mehr oder weniger auflenchtende Wellen die Ereignisse bilden und aus dessen Menschen, welchen das Wert schildert, bervorsblühen, wie besecht Smanationen der Zeugungstraft des Lebenssstroms, wie Lotosblumen aus der Fluth des allerzeugenden Ganges.

Diese Form ber biographischen Darstellung schien mir bie Passenbste für Weber's Leben, bessen Werke specifischer burch ihr Erscheinen als burch ihr Sturium wirten, bessen Existenz so unsendlich viel von menschlichem und fünstlerischem Schicksal, Luft,

Lieb' und Leid enthält, daß es so recht zum Ausmalen bes Lebenssbildes eines ebeln, vielverfaunten und gefränften Mannes, ber ein großer Rünftler war, sich eignete.

Und mich brängte es von Herzen, dieß einmal nicht mit prästentiösem, historischem Pinselschwunge, sondern mit der liebevollen Sorgsamkeit Gerhardt Dows und Terbourgs, nicht im Sthle der Werke des Mannes, sondern im Sthle von dessen zu thun, den Leser mit ihm wandeln, reisen, lachen und weinen, trimmphiren und fluchen, ihn an Weber's Tisch, im Kreise seiner Lieben sitzen zu lassen, ihm zu gestatten, dem Meister in den Mühen und Selizsteiten des Schaffens an seinem Schreibtische über die Schulter zu sehen, seinen Herzsichlag zu hören, wenn er den Dirigentenstab hob, ihn zu belauschen, wenn er, mit seinen Kindern spielend, im Grase krech, sein Lesschen tanzen und seinen Jagehund apportiren sehrte!

Mich brängte es, ben Meister ber "Eurhanthe", bes "Freisschütz" und "Oberen" nicht blos mit Lhra und Lerbeerfranz, sondern auch im Hoffrack mit Schuh und Escarpin, und in seinem grauen Hausrocke, und als armen Reisenden, und als srohen oder verdrossenen Hausherrn, kurz in all dem Großen und Kleinen zu malen, das die Welt ausmachte, in dem seine Werke als goldne Früchte wuchsen; mit einem Worte: den Leser mit ihm leben zu lassen.

Ich habe babei nicht ängstliche Sorge getragen, ob sich nicht hier ober ba eine Nase über bieß ober jenes Gegebene rümpsen sollte. War boch Alles, was ich von ihm und ben Seinen zu schreiben hatte, gut und recht. — Zu solcher realistischen Detailmalerei leitete auch unwillfürlich die Masse bes historischen Masterials hin, bas mir zu meiner Arbeit gewährt war.

Abgesehn von dem gewaltigen, gedruckten Stoffe, den die Journale, Brochüren und Werke der damaligen schreibseligen Zeit lieserten, bot sich mir der reiche Inhalt der, mir meist mit großer Liberalität geöfsneten, Theaters, Kirchens und politischen Alrchive dar, bei deren Benutung ich, von vielen Seiten her, mit

großer Liebenswürdigfeit unterftutt worren bin. Den weitaus fostbarften Theil Dieses Materials aber bildeten fast tausent Briefe von und an Weber und Weber's Framilie, Auffätze und Mittheilungen aus bessen eigner Geber und von Freunden und Zeitgenoffen berrührent, die mir jum Theil jur Benutung gelaffen, theils besonders für meine Amede niedergeschrieben wurden, und endlich Weber's eigne, vom 26. Februar 1810 an, bis 3 Tage vor seinem Tobe consequent fortgeführten Tages und Retigbücher. Man barf fich indek unter biefen nicht Tagebücher benfen, bie ausführliche Riederschriften im Memvirenstwle, etwa nach Urt der Barnhagen'iden ober bergt, enthielten. Gie jegen fich gufammen aus tofen Blättern in Rapfeln und enthalten, neben, mit ber Genanigfeit eines Staatsfaffirers geführten Berrechnungen feiner Ginnahmen und Ausgaben und Extraften bierans, welche bie Aufwände für die verschiedenen Branchen des Saustandes, Aleidung, Wäsche, Bücher ze. nachweisen, nur sehr furze Notizen über bie Ereignisse bes Lebens. Gehr setten findet fich barin nur eine flüchtige Reflexion. Als Beispiel für bie Kürze biefer Rotizen gebe ich bier Diejenige über einen ber wichtigften Tage feines gebens, ben ber 1. Aufführung bes "Freischüts" in Berlin. Er ichreibt:

#### "Den 18. 3mi 1821.

"Abends als erste Oper im neuen Schanspielhause: "ter Freischüt "wurde mit dem unglaublichsten Enthusiasmus auf genommen. Ouvertüre und Vostselier da capo, überhaupt von 17 Mussistücken 14 tärmend applandirt, alles ging aber auch vertrefslich und sang mit Liebe. Ich wurde herausgerusen und nahm Mad. Seider und Mad. Ennicke mit heraus, da ich der andern nicht habhaft werden tonnte. Gedickte und Kränze stegen. Soli des Gloria! Dann noch bei Jager in froher Gesellschaft bis 12 Uhr."

Der Bebeutung gemäß, fint bie anbern Notizen abgeriffener, so baß fich auch nicht eine Seite bes Tagebuches zum Abbrucke

geeignet hätte. Aber als Unterlagen für Darstellung von Weber's sehr genan darin verzeichneter Thätigkeit, das Studium seiner Bersbindungen, seiner Correspondenz, und zur Feststellung der Daten, waren sie von ganz unschätzbarem Werthe. Trotz der Fülle dieses Stosst habe ich doch, bei Niederschrift fast jeder Zeile, tief zu des klagen gehabt, daß der bei weitem größte Theil von Weber's Correspondenz, (besonders die an ihn gerichteten Schreiben), unter der sich z. B. der Briefwechsel mit Beethoven über Aufführung des "Fidelio" und der "Eurhanthe" besand, kurz nach seinem Tode, der tranernden Gattin und den unmündigen Kindern, in unbegreifslicher Weise, abhanden gekommen ist.

Dieß große Material ist von mir mit viel Vorsicht benutzt worden. Als gedruckte Quellen habe ich nur die bestredigirten Zeitschriften und anerkannt gute Bücher zugezogen, von Briesen fast nur solche benutzt, deren Autograph ich, oder eine vertrauenss würdige Autorität, geschen hatte. Die Daten habe ich fast immer nur da gegeben, wo ganz verläßliche, oder zwei übereinstimmende Nachrichten, mich von der Richtigkeit versicherten.

Um versichtigsten habe ich mündliche oder schriftliche Reminiscenzen, in so weit erstere nicht auf frühere Niederschriften gegründet waren, von Zeitgenossen, ja selbst die Familientraditionen und die Erzählungen meiner Mutter benutzt. Es ist in der That unglaublich, wie der Strom des Lebens in der Erinnerung die Ereignisse nach der Richtung von Zeit und Dimension, durchseinander wirrt. Es sind mir aussührliche Mittheilungen höchstehrenwerther Zeitgenossen, von Beamten an Theatern und von Freunden meines Vaters über Thatsachen, Ereignissreihen und Vorstemmunisse zugegangen, deren Korreftheit dieselben versicherten und in denen ost, wie die Vergleichung mit zuverlässigen Zeitquellen sehrte, alse Data unrichtig und, durch lange Zeiträmme getrennte Ereignisse, in eins zusammengezogen waren. Ja, ich habe meine Versicht der Benutzung, besonders in Vetress der Schilderungen subjectiver Zustände, auch auf die Correspondenzen ausgebehnt, da

ich sehr zut weiß, daß der Mensch am Schreibpulte von dem im Kampse des Lebens sehr verschieden ist, und sogar Weber's eigene Briese, besonders die an seine Gattin, davon nicht ausgenommen. Dieser theuren Frau, der Weber's Leben und Ruhm werther war als ihm selbst und die mit der nervösesten Spannung zuten Nacherichten von ihm entgegen sah, hat er die Ereignisse, ohne jemals von der Wahrheit der Thatsache abzuweichen, liebevoll oft in annuthigerm Lichte als das war, welches sie hie und da wirstlich ausströmten, erscheinen lassen. Solche, von der zartesten Sorge umgesaltete Schleier waren immer leicht zu heben. Bei Mittheilung von Weber's Briefen ist meist seine eigenthümliche, zus weilen sehlerhafte Orthographie und Interpunktion beibehalten worden. Nur in sehr wenigen Stellen habe ich mir gestattet, alls zustörende Nachlässigtseiten zu beseitigen.

Meine Schilverungen bes Acußern ber Perfönlichkeiten habe ich immer auf die besten, oft mit vieler Mühe aufgesuchten und in der Ferne aufgesundenen Portraits gegründet, so daß es mir nöthig wurde, zu deren Anschauung manche Reise zu unternehmen. Reisen wurden aber hauptsächlich, zum Zweck des Sammelns von Material nach mehr als 10 verschiedenen Städten Tentschlands, dann aber auch zur Kenntnißnahme von Localitäten, in denen sich Weber's Leben bewegt hatte, von Röthen, von denen ich denn auch alle Hauptsächlichsten in Augenschein genommen habe.

Trok allerem weiß ich sehr wohl, daß meine Arbeit nicht frei von thatsächtichen Irrthümern (der subjectiven natürlich zu geschweigen) sein wird, aber ich hege das Bewußtzein, 61 2 Jahr lang, Fleiß und Mühe nicht geschent zu haben, das Wahre zu ermitteln und niederzuschreiben.

Wass nun die äußere Form der Darstellung des, aus dieser Masse von Material heraus zu sormenden, Lebensbildes betrifft, so schien es mir, daß ein Künstlerleben in anderem Tone erzählt, in anderem Style geschildert werden müsse, als das eines Helden oder Geschrten. Ich bin bemüht gewesen, meiner Erzählung den Localton der geschilderten Lebensperioden zu geben, das Ganze

aber in dem Tempo strömen zu lassen, in dem Weber's furzes Leben sich emsig, hastig und ruhelos verathmete. Durch dieß Bemühen, verbunden mit der Benutzung der außerordentlichen Masse der mir zur Hand besindlichen Einzelheiten, hat die Darstellung hie und da, wie ich mir nicht verberge, einen Charafter befommen, als seien die Lücken des Berlaufs der historisch begründeten Thatsachen durch hinzugedichtetes Detail ausgefüllt und so, dieser oder jener Abschnitt, zur romanhaften Erzählung abgerundet worden.

Dem ist aber Nirgends so! Selbst im Detail bin ich nie bewußter Maßen vom Gegebenen abgewichen und obwohl ich feine Quellen angegeben habe, doch gern erbötig, auf an mich ergehende, begründete Unfragen, diejenigen nachzuweisen, aus denen ich jede Thatsache geschöpft oder in erlaubtester Beise vorsichtig Muthmaßungen hergeleitet habe.

Das consequente Durchführen bes Princips meiner Darstellung bedingte es, daß ich, und dieß wird mir vielleicht von prüden Diskretionsfanatikern verdacht werden, auf diesenige Sphäre von Weber's Seelenleben, welche als primum modile seine Welt umsichloß, das Wirken seines Herzens und die Gegenstände desselben, mehr und helleres licht fallen ließ, als dieß bisher — Mode war. Aber mir schien es, obgleich die meisten Biographen, in mißversstandenem Zartgefühle, von diesem Sonnenschen in der Welt einer Künstlerseele, nur andeutungsweise, schüchterne und blasse Reslege zu geben gewagt haben, als hieße das ein Panorama ohne Himsmel malen.

Ich hab's baher gewagt und durfte es, wie ich glaube; benn wie große Menschen nach ihrem Tobe immer wachsen, während kleine wie Irrlichter verschwinden, so wird auch das Fühlen, das bei menschlichen Nullen Schwärmerei und Ingendthorheit heißt, bei bedeutenden Männern zu gewaltiger zeugender und gestaltender Kraft. Und lag es nirgend in meiner Absicht einen Paneghrifus auf meinen Bater zu schreiben.

Die Schatten seiner Schwächen ans bem Bilte seines lebens

weglassen, hieße aber feige bekennen, daß es nicht Licht genug ents halte, um jene als Rüancen erscheinen zu lassen, die uns den herrlichen Menschen nur plastischer zeigen, eher nähern als entstremben.

In gleicher Weise bin ich bei Darstellung von Weber's bienstelichen Verhältnissen vielleicht über die "Mode" hinaus und mit etwas, das wie Wagniß aussieht, vorgegangen.

Seine Stellung beim Drestener Hoftheater war eine Peinliche. Es war ihm nicht möglich, sich bas Vertrauen der ihm vorgesetzen Männer, ben Grafen Litzthum ausgenommen, weber in fünstlerischer noch in politischer Veziehung, zu erringen. Eben so wenig würdigte man seine Vedentung im Allgemeinen, so bak einst sein letzter Chef, auf einer Reise mit ihm bie Kundgebungen hoher Verehrung wahrnehment, die ihm von allen Seiten dargebracht wurden, ganz erstaunt ausries: Weber, sind Sie benn wirklich ein berühmter Mann?!

Mit bem Bertrauen, das er so reich verdiente, und oft so schmerzlich entbehrte, beschenkte man dagegen blindlings einen verschlagenen, die Mittel zum Erreichen seiner Zwecke nicht streng abwägenden Ansländer, gegen den der gerade, ehrliche Weber keine andern Wassen in Hatte, als Alagen, die oben meist nur halb gehört wurden. Es war nicht mein Ant, in diesem Buche Kränze zu slechten und Namen an den Pranger zu nageln, aber diese Berhältnisse, die im Begriff standen, Weber von Dressen zu verdrängen, als er starb, ernst und ungehässig, jedoch surchtlos, ohne Rückhalt und Menschensuncht, historisch treu darzustellen, habe ich sür heilige Pietätspstlicht gegen das Andenten des geliebten Toden gehalten, damit ihm und den speichelleckenden, schleichenden Liebedienern, an denen damals die schöne Residenz, die es werth wäre, der Folus aller Thätigkeit im Bereiche des Schönen und Wahren zu sein, so reich war, ihr Recht werde.

Ein Gleiches gilt von schamlesen Gerüchten, mit benen bie öffentliche Lästerzunge sein so glückliches Familienleben zu bestecken

suchte, die damals, wie heut, im scheelsüchtigen Bemäkeln sich bervorthuender Männer so rüftig thätig war. —

Das Buch zerfällt in vier große Hauptabtheilungen, von benen die drei ersten das "Lebensbild" des Meisters selbst enthalten und die ersten beiden Bände füllen. Die vierte besteht aus Weber's eigenen, hinterlassenen Schriften, von denen schon 1828 Theodor Hell eine bei Arnold erschienene Ausgabe veransstaltet hat. Diese, nach den Manuscripten berichtigt, anders gesordnet, hier vermehrt, dort vermindert, bilden den dritten Band. Die beiden ersten Hauptabtheilungen haben den Namen erhalten, mit denen Weber selbst die entsprechenden Abschnitte seines Lebens zu bezeichnen pflegte.

Wenn ich num auf die letzte und süßeste Pflicht blicke, welche mir die Riederschrift dieser Vorrede auferlegt, nämlich denen, die mir halfen, zu danken, so stehe ich fast rathlos vor meiner Aufsgabe: Wem soll ich meinen Dank bringen, da ich so unendlich vielen, die mich mit Rath und That und Mittheilungen unterstützten, mir die werthvollsten Beiträge zu meiner mühevollen Arbeit lieferten, zu danken habe?

Wollen die trefflichen Männer und Frauen und zuverkommenden Behörden alle meinen Dank für empfangen nehmen, wenn ich ihn in die Hände nur einiger edeln Repräsentanten niederslege, und so, an ihrer aller Statt, in wärmster Erkenntsichkeit den Herrn: Generaldirektor Giacomo Meherdeer zu Berlin, Prosessor, Moscheles in Leipzig, Capellmeister Julius Benedikt in London, Prosessor Aahlert in Bresslau, Dr. Krönlein in Carlsruhe, Minister von Dusch in Heidelberg, Ussessor weber in Darmstadt, Gesandten von Dusch in Stuttgart, Weitmann zu Freidurg, Amtmann Lebting zu Schönau (in Baden), Bürgermeister v. Fordrann in Ungsburg, Regierungsrath Hellwag in Eutin, Bürgermeister Müller in Chennitz, Prosessor Lobe in Leipzig, Hospirath Pabst, Redacteur Drobisch, Kannnermussisse Schlick zu Dressen, Generaldirektor von Hülssen zu Berlin,

Direktor Stöger zu Prag, Sir George Smart zu Lenten, Carl von Holtei zu Grat, von Sonnleithner in Wien, und ber Frau Dora Waltber in Dresten und Frau von Drefter in Salzburg, tie Hand brücke?

Nicht ohne ein wundersames Gefühl, das ich nicht Bangen nennen möchte, lasse ich das Buch, das mich eine Reihe von Jahren in allen Minsestunden, auf allen meinen Reisen beschäftigte, in die Welt hinauswandern. Ist mir's doch, indem ich ihr das treue Spiegelbild vom geben meines Baters hinhalte, als hätte ich ihr mein Bestes und Heiligstes hingegeben!

Wehl weiß ich, daß ich tief unter meinem Stoffe geblieben bin und daß er allein meine Arbeit annuthent machen fann, wenn sie nicht auch die Liebe vielleicht ein wenig schmückt, die dem Leser auf jeder Zeile entgegen blühen muß, dasern nicht meine Feder ganz anders schrieb als mein Herz empfand.

An ihr und treuem Wollen allein hat es bei Niederschrift des Werkes niemals geschlt, und so möge denn auch die Liebe, die das deutsche Bolk für seinen volksthümtichen Sänger hegt, als bester Segen mit dem schwachen Werke des Sohnes sein und 28 milbe richten lassen!

Dresben, 13. Oftober 1863.

Der Verfasser.



## Inhaltsverzeichniß.

## Erfte Abtheisung.

Jugend=, Lehr= und Banderjahre.

1786-1812.

## Erster Abschnitt.

#### Vorfahren und Aeltern.

|                                          |       |      |      |  | 30110 |
|------------------------------------------|-------|------|------|--|-------|
| Einseitung                               |       |      |      |  | 1     |
| C. M. von Webers Familie 1350 .          |       |      |      |  |       |
| 1738                                     |       |      |      |  |       |
| Berluft ber Güter ber Familie Beber 1740 |       |      |      |  |       |
| Fribolin von Weber um 1730               |       |      |      |  | 5     |
| Frang Anton von Weber, Carl Maria's B    | ater, | get. | 1734 |  | 6     |
| Carl Theodor von der Pfalz               |       |      |      |  | 7     |
| Franz Anton von Weber als Officier .     |       |      |      |  | 7     |
| General Ignaz Franz von Weichs 1756      |       |      |      |  |       |
| Frang Anton von Weber im Civitoienft     |       |      |      |  | S     |
| Hoftammerrath von Fumetti                |       |      |      |  | 8     |
| Maria Anna von Fumetti 1739              |       |      |      |  | 8     |
| Frang Anton beiratbet Maria von Fumetti  | 1759  |      |      |  | 9     |
| Musitleibenschaft Franz Anton's          |       |      |      |  | 10    |
| Frang Anton verliert feine Aemter 1768   |       |      |      |  | 11    |
| Frang Unton von Webers Rinber erfter Che |       |      |      |  | 11    |
| Dunfle Zeit ber Weber'schen Familie 1763 | - 17  | 78   |      |  | 12    |
| Frang Anton Musikdirettor in Lübeck 1778 |       |      |      |  | 13    |

|                                                         |     | Seite |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|
| Frang Unton Capellmeifter bes Fürftbifchof von Gutin 17 | 779 | . 14  |
| Franz Anton pensionirt                                  |     | . 14  |
| Anna von Weber geb. Fumetti stirbt 1783                 |     | . 15  |
| Frit und Edmund von Weber bei Joseph Haydu 1781         |     | . 15  |
| Franz Anton von Weber heirathet Genoseva von Brenne     |     | . 15  |
| Frang Anton von Weber Stadtmusikus zu Gutin .           |     | . 16  |
| Carl Maria von Weber geboren 1786 .                     |     | . 19  |
| Carl Maria von Webers Geburtstag                        |     | . 19  |
| Neue Theaterunternehmungen Franz Untons 1788            |     | . 20  |
| Weggang von Eutin 1787                                  |     | . 21  |
| Franz Anton in Meiningen 1789                           |     | . 22  |
| Franz Anton in Nürnberg 1791                            |     | . 22  |
|                                                         |     |       |
| Zweiter Abschnitt.                                      |     |       |
| Carl Maria von Webers Juger                             | 7   |       |
| Cutt reatin our totolle suger                           |     |       |
| Erstes handschriftliches Dokument 1792                  |     | . 23  |
| Karl Maria's orfte Rehrer                               |     | . 24  |
| Spielplätze und Jugendeindrücke                         |     | . 25  |
| Unterricht in ben bilbenben Künsten                     |     | . 28  |
| Hildburghausen 1796                                     |     | . 29  |
| Mons Cennefelber als Schauspieler in Mürnberg 1792      |     | . 30  |
| Frang Unton trennt sich von feiner Gesellschaft .       |     | . 30  |
| Johann Peter Heuschkel                                  |     | . 30  |
| Salzburg 1797                                           |     | . 33  |
| Edmund von Beber heirathet Louise Spitzeber 1797        |     | . 34  |
| Michael Haybn 1798                                      |     | . 35  |
| Erster Brief Carl Maria's                               |     | . 36  |
| Brief Franz Anton's an Heuschkel                        |     | . 36  |
| Studien bei Michel Handn 1798                           |     | . 37  |
| Genoseva von Beber ftirbt 13. März 1798                 |     | . 38  |
| Abelheib von Weber 1798                                 |     | . 39  |
| Erftes veröffentlichtes Wert von Carl Maria. "6 Fughet  |     |       |
| München 1798                                            |     | . 42  |
| Carl Theodor von der Pfalz                              |     | . 42  |
| Pater Frank. Geheimrath Lippert                         |     | . 42  |
| Reter Minter                                            |     | 4.5   |

|                                            |       |  |  | Zeite |
|--------------------------------------------|-------|--|--|-------|
| Franz Danzi                                |       |  |  | 43    |
| Joseph Grätz                               |       |  |  | 43    |
| Johann Nepomuk Kalcher                     |       |  |  | 11    |
| Evangelist Wallishauser (Valesi)           |       |  |  | 43    |
| Aloys Sennefelber                          |       |  |  | 46    |
| Hofmusitus Gleigner                        |       |  |  | 46    |
| Carl Maria lithographirt                   |       |  |  | 47    |
| Carl Maria verbeffert bie lithegraphiide P | reije |  |  | 17    |
| Fenersbrunft bei Rep. Kalcher              |       |  |  | 48    |
| Bon Carl Maria lithographirtes Mufitfinc   | ŧ .   |  |  | 19    |
| Weggang von München                        | ٠     |  |  | 50    |
| Abraham Gottlob Werner                     |       |  |  | 51    |
| Wilhelm August Lampadius                   |       |  |  | 31    |
| Maschinenbirettor Joh. Friedr. Mende       |       |  |  | 51    |
| Johann Friedrich Wilhelm Charpentier       |       |  |  | 31    |
|                                            |       |  |  |       |

## Dritter 3bschnitt.

## Uebersiedelung nach Ereiberg 1800.

| Die Oper: "bas fimmme Waltmatchen" vom &     | Ritter v.  | Eteinabe | rg.  | 53 |
|----------------------------------------------|------------|----------|------|----|
| Carl Maria componirt bie Oper : "tas fimmme  | 28 atomä   | then"    |      | 53 |
| Die Oper: "bas frumme Watematchen" in Ch     | ennity 311 | erft geg | eben | 53 |
| Theater=Intereffe in Freiberg                |            |          | 1.   | 54 |
| Die von Steinsberg'sche Truppe               |            |          |      | 54 |
| Stadtmusitus Siegert                         |            |          |      | 55 |
| Cantor Fischer                               |            |          |      | 36 |
| Das "Waldmatchen" in Freiberg gegeben 24.    |            |          |      | 56 |
| Federstreit gwijden Canter Fijder, Etadimu   | jitus Zieg | cut und  | ben  |    |
| Weber's 1801                                 |            |          |      | 37 |
| Die Weber's, Bater und Gobn, verlaffen Freib | erg .      |          |      | 64 |
| Salzburg 1801                                |            |          |      | 64 |
| Oper "Beter Echmell und feine Nachbarn" vell | entet 180  | 1 .      |      | 65 |
| Sigismund Renfomm                            |            |          |      | 63 |
| Michel Handn über "Beter Schmoll" .          |            |          |      | 66 |
| Joseph Otter über "Beter Schmoll"            |            |          |      | 66 |
| Six petites pièces à quatre mains 1801       |            |          |      | 66 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Erster Brief Weber's an einen Berleger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67   |
| Ebmund von Weber, Musikbireftor in Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68   |
| 1802 Kurfürst Clemens Wenzeslaus zu Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68   |
| Dr. med. J. Munbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| personne additional leading from the control of the |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Vierter Ibschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Cutin. Augsburg. Wien. Abt Vogler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Cutin. Angrowing. with Androgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Erstes einstimmiges Lied Weber's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71   |
| 1802 Entin. Rangleirath Stricker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72   |
| Johann Heinrich Boß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72   |
| 1802 December. Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73   |
| 1803 März, Oper: "Peter Schmoll" aufgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73   |
| 1803 Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74   |
| Wiener Publifum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74   |
| Wien. Oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75   |
| 1803 Wien. Concerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75   |
| Joseph Haydn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76   |
| Abt Vogler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77   |
| 1781 Bogler's Ginfluß. Er verläßt München und reift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79   |
| Vogler in Prag 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80   |
| Vogler in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81   |
| Vogler's "Rastor und Pollux"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82   |
| Vogler's Jubitanm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82   |
| Carl Maria in Wien 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82   |
| Johann Baptist Gänsbacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83   |
| Weber bei Bogler 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83   |
| Vogler's "Samori" 1804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85   |
| Lustiges Leben in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85   |
| Logler empfiehlt Weber nach Brestan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86   |
| Arbeiten ber letzten Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

## Fünfter Abschnitt.

## Erste Leitungen.

|                                    |        |          |         |       |          |      | - 6 . 6 6 |
|------------------------------------|--------|----------|---------|-------|----------|------|-----------|
| Weber in Breslan. Nov. 1804        |        |          |         |       |          |      | 88        |
| Musikgeschmack in Breslau .        |        |          |         |       |          |      | 89        |
| Das Breslauer Theater              |        |          |         |       |          |      | 91        |
| Professor Ithobe                   |        |          |         |       |          |      | 91        |
| Carl Ebell                         |        |          |         |       |          |      | 91        |
| Das Breslauer Orchefter .          |        |          |         |       |          |      | 91        |
| Joseph Schnabel                    |        |          |         |       |          |      | 91        |
| Philomufifche Gesellschaft .       |        |          |         |       |          |      | 92        |
| Carl Schall                        |        |          |         |       |          |      | 92        |
| Friedrich Wilhelm Berner .         |        |          |         |       |          |      | 93        |
| Frang Gehirne                      |        |          |         |       |          |      | 93        |
| G. Fülleborn                       |        |          |         |       |          |      | 93        |
| Joseph Wilhelm Klingohr .          |        |          |         |       |          |      | 95        |
| Weber, Berner, Mingobr als Klan    | vierjy | ieler    |         |       |          |      | 95        |
| Ausbildung von Weber's Talent f    | ür fre | ie Phai  | ntasie  |       |          |      | 95        |
| Beber tritt bie Weschäfte ber Oper | nleitu | ng an    |         |       |          |      | 96        |
| Rene Orchester-Unordnung .         |        |          |         |       |          |      | 96        |
| Violinist Jenniget, Raufmann Bab   | 11     |          |         |       |          |      | 97        |
| Leben in Breslan                   |        |          |         |       |          |      | 98        |
| Conrad Jacob Zahn                  |        |          |         |       |          |      | 99        |
| Rhobe's Operntext "Rübezahl"       |        |          |         |       |          |      | 99        |
| Composition ber Suverture und b    | reier  | Minning  | ern be  | r Tro | ist.,, r | ite. |           |
| 3abl"                              |        |          |         |       |          |      | 99        |
| Weber als Dirigent                 |        |          |         |       |          |      | 100       |
| Stell's Britit über Beber's Direft | ion    |          | 1       |       |          |      | 102       |
| Differenzen mit ber Theater=Dirett | tion   |          |         |       |          |      | 102       |
| Die Lebensrettung                  |        |          |         |       |          |      | 103       |
| Aufgabe ber Breslauer Stelle. 180  | 06     |          |         |       |          |      | 104       |
| Compositionen ber Breslauer Beri   | obe    |          |         |       |          |      | 104       |
| Bebrängte Lage in Breslan. 1806    |        |          |         |       |          |      | 106       |
| Bojt. Matemeijelle be Belonte. L   | onije  | ven Wi   | iirtemt | erg g | et. Pr   | ine  |           |
| zeifin Stolberg Gebern. Brin       | 13 En  | gen Tr   | iebrid  | Sein  | urid !   | non  |           |
| Würtemberg                         |        |          |         |       |          |      | 106       |
| Carloruhe in Schlefien             |        |          |         |       |          |      | 107       |
| Theater und Capelle ju Carterube   | in 2   | delejien |         |       |          |      | 107       |
| Weber "Mufitintenbant" bes Berge   | ege G  | ngen vi  | en 28i  | irtem | berg     |      | 109       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Scitt                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| Weber in Carlsruhe in Schlefien. Herbft 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 110                      |
| Leben am Carlbruher Hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 111                      |
| C. Dautrevaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 112                      |
| In Carlsrube geschriebene Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 113                      |
| Abberufung des Herzogs Eugen zur Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 118                      |
| Auflösung ber Carlsruher Capelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 115                      |
| Anstellungen ber Minfifer im anderweiten Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 116                      |
| Traurige Lage ber Familie Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 110                      |
| Würtembergische Truppen in Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 116                      |
| Weber verläßt Carlsruhe. 23. Februar 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 118                      |
| Runstreise vom Jahre 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 119                      |
| Concert in Ansbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 119                      |
| Concerte in Nürnberg, Bahreuth, Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 119                      |
| Ankunft in Stuttgart 17. Juli 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 119                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                          |
| C. L. L Car . L: LL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                          |
| Sechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                          |
| Stuttgart. Politischer Zustand Würtemberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1801 | 7                        |
| Statigati. Potitifajet Sapano tonetembetge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1001 |                          |
| Herzog Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 120                      |
| Franziska von Bernardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 122                      |
| Herzog Ludwig Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 123                      |
| Herzog Friedrich Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 123                      |
| Herzog Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 123                      |
| König Friedrich von Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 124                      |
| Militärconscription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 127                      |
| General Graf Dillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 129                      |
| Herzog Ludwig Friedrich Alexander von Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 129                      |
| Carl Maria als Geschäftsführer bes Herzogs von Bürtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 131                      |
| Carl Maria's Secretärgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 131                      |
| Carl Maria Lehrer ber Kinder bes Herzogs Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 132                      |
| Louis Spohr bei Weber in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 132                    |
| control of the contro |      | 132                      |
| Carl Maria im Berkehr mit König Kriedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 132                      |
| Carl Maria im Berkehr mit König Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                          |
| Carl Maria im Berkehr mit König Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . 133                    |
| Carl Maria im Berkehr mit König Friedrich<br>Lied im Arrest geschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 133<br>135<br>135        |
| Carl Maria im Berkehr mit König Friedrich<br>Lied im Arrest geschrieben<br>Carl Maria's Leben in Stuttgart 1808<br>Joh. Chr. Friedr. Haug. Georg Neinbeck geb. 1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 133<br>133               |
| Carl Maria im Berkehr mit König Friedrich<br>Lied im Arrest geschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 133<br>133<br>135<br>136 |

|                                  |        |        |       |       |       |          |      | Seite |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|------|-------|
| L. T. v. Spittler                |        | •      |       | •     |       |          | •    | 136   |
| Dannecker                        |        |        |       | ٠     |       |          | •    | 136   |
| G. F. v. Wächter .               |        |        |       |       |       |          |      | 136   |
| Rupferstecher Müller .           | ٠      |        | ٠     | •     |       | •        |      | 137   |
| C. B. Hötsch                     |        |        |       |       |       |          |      | 137   |
| Bibliothefar Hofrath Lehr        |        |        |       |       |       |          | •    | 137   |
| Frz. Carl Hiemer                 |        |        |       |       | ٠     |          | •    | 139   |
| Hiemer's Text zur Oper "Sylv     | sana"  |        |       |       |       |          |      | 140   |
| Franz Danzi 1808                 |        |        |       |       |       |          | ٠    | 140   |
| Margarethe Marchand .            |        |        |       |       |       |          |      | 142   |
| Romische Briefe Weber's          |        |        |       | :     |       |          |      | 144   |
| Unterricht am Würtemberg'sche    |        | 2      |       |       |       |          |      | 151   |
| Composition ber Oper "Sylva      | na"    |        |       |       |       |          |      | 153   |
|                                  |        |        |       |       |       |          |      |       |
|                                  |        |        |       |       |       |          |      |       |
|                                  |        |        |       |       |       |          |      |       |
| Sir                              | benter | 91     | shn   | itt.  |       |          |      |       |
| ~                                | 00000  | Con    | may . | ****  |       |          |      |       |
| Theaterleben.                    | Sdili  | mme    | Ta    | ac in | Stu   | ttaat    | t.   |       |
| *                                |        |        |       |       |       |          |      |       |
| Das Stuttgarter Theater 1808     | 8      |        |       |       |       |          |      | 154   |
| Personal ber Stuttgarter Oper    | r      |        |       |       |       |          |      | 155   |
| Fabel ber "Sylvana" .            |        |        |       |       |       |          |      | 156   |
| Der "Erfte Ton" von Rochlitz     |        |        |       |       |       |          |      | 158   |
| Margarethe Lang                  |        |        |       |       |       |          |      | 159   |
| Uriprung bes Textes zur Oper     | "Mbu   | Saffe  | au"   |       |       |          |      | 161   |
| Berwickelung ber Berhältniffe    |        |        |       |       |       |          |      | 162   |
| Frang Anton v. 2Beber tommt      | nach   | Ztutt: | gart  | 1809  |       |          |      | 163   |
| Briefe Frang Anton's an Roch     |        |        |       |       |       |          |      | 164   |
| Steigenbe Berlegenheiten bes     | Herzog | Lubi   | vig   |       |       |          |      | 166   |
| Brief Carl Maria's an Bergog     |        |        |       |       |       |          |      | 167   |
| Unterschleife bei ber Confcripti | ,      | 0      |       |       |       |          |      | 171   |
| Carl Maria's Schulb und Ro       |        |        |       |       |       |          |      | 172   |
| Carl Maria verhaftet 9. Febr.    |        |        |       |       |       |          |      | 174   |
| Carl Maria vom Könige Friet      |        |        |       |       | 1810  |          |      | 175   |
| Franz Anton und Carl Maria       |        |        |       |       |       |          | em:  | -     |
| bergs gebracht                   |        |        |       |       |       | 20 1101  |      | 176   |
| Die Weber's, Bater und Cobi      | i. auf |        |       |       | irten | there i  | 1977 |       |
| bannt                            |        |        |       |       |       | secrit . |      | 177   |
|                                  |        |        |       |       |       |          |      | 2 6 6 |

Seite

| Achter                             | Ab     | sdynit | t.     |        |      | •  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| ť                                  | Badei  | ıt.    |        |        |      |    |
| Die Weber's in Mannbeim            |        |        |        |        |      | 17 |
| Mannheimer Capelle 1810 .          |        |        |        |        |      | 17 |
| Beter Ritter                       |        |        |        |        |      | 17 |
| Gesellschaft "Museum"              |        |        |        |        |      | 17 |
| Gottfried Weber                    |        |        |        |        |      | 17 |
| Auguste Weber geb. v. Dusch .      |        |        |        |        |      |    |
| Familie Hout                       |        |        |        |        |      | 18 |
|                                    |        |        |        |        |      | 18 |
| Mex. v. Dusch                      |        |        |        |        |      | 18 |
| Musikdirettor Hofmann zu Beidelbe  |        |        |        |        |      | 18 |
| Der Dichter Gries                  |        |        |        |        |      | 18 |
| Justus Thibaut                     |        |        |        |        |      | 18 |
| Heinrich Boß                       |        |        |        |        |      | 18 |
| Concert in Mannheim 9. März 18:    | 10     |        |        |        |      | 18 |
| Stift Neuburg                      |        |        |        |        |      | 18 |
| Sänger Berger                      |        |        |        |        |      | 18 |
| Familie Hertling. Familie Solome   | e. Gr  | aj Bei | izel=3 | Eterna | it.  | 18 |
| Commers in Heidelberg .            |        |        |        |        |      | 18 |
| Aufführung des "Ersten Ton" in D   | lannt  | eim    |        |        |      | 18 |
| Serenaden in Mannheim .            |        |        |        |        |      | 18 |
| Reue Entwickelung ber 3bee bes Lie | ebes   |        |        |        |      | 18 |
| Zusammenteben von Carl Maria,      | Gottfi | ied W  | eber 1 | ind D  | njdy | 19 |
| Selbstfritit ber Freunde           |        |        |        |        |      | 19 |
| Weber's Portrait 1810              |        |        |        |        |      | 19 |
|                                    |        |        |        |        |      |    |
| -                                  |        |        |        |        |      |    |
|                                    |        |        |        |        |      |    |
| Neunte                             | r A    | bsdyni | itt.   |        |      |    |
| Da                                 | rmft   | adt.   |        |        |      |    |
| 11-4                               |        |        |        |        |      |    |
| Uebersiebelung nach Darmstabt      |        |        |        |        |      |    |
| Sacob Meyerbeer                    |        |        |        |        |      |    |
| Carl Maria's Wohnung in Darmst     | adt    |        | •      |        |      |    |
| Musikentwicklung in Darmstadt      |        |        |        |        |      | 19 |
| Großherzog Ludwig I                |        |        |        |        |      | 19 |

#### --- XXVII

| Abt Bogler in Darmstadt               |              |            | <br>196 |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------|
| Leben in Darmstadt                    |              |            | <br>197 |
| 3bec zum erften Elfenchor im "Dberon  |              |            | <br>202 |
| Erfte 3bee zum "Freischitz"           |              |            | <br>202 |
| Erste Kunftreisen bes Jahres 1810 .   |              |            | <br>203 |
| Alschaffenburg                        |              |            | <br>203 |
| Fürstprimas v. Dalberg                |              |            | <br>203 |
| Umorbach. Flirst Leiningen            |              |            | <br>204 |
| Arbeiten für ein Mannheimer Concert   |              |            | <br>205 |
| Concert in Heibelberg                 |              |            | <br>205 |
| Vogler's 61. Geburtstag               |              |            | <br>205 |
| Kritit über 12 Bad'sche Chorale .     |              |            | <br>207 |
| Margarethe Lang in Frantsurt .        |              |            | 209     |
| Caroline Brandt                       |              |            | 210     |
| Baden=Baden                           |              |            | <br>210 |
| Ludwig v. Bayern                      |              |            | <br>210 |
| Concert in Heibelberg                 |              |            | <br>212 |
| "Abu Haffan" componirt Nov. 1810      |              |            | <br>212 |
| "Sylvana" einstudirt                  |              |            | <br>214 |
| Caroline Brandt als Sylvana .         |              |            | <br>215 |
| Aufführung ber "Splvana" in Frantst   | irt          |            | <br>216 |
| Luftfahrt ber Mab. Blanchard .        |              |            | <br>216 |
| Erfolg ber "Sylvana"                  |              |            | <br>217 |
| Abwelten bes Lebens in Darmftabt      |              |            | <br>219 |
| Gratulation an Gottfried Weber .      |              |            | <br>221 |
| Concert in Frankfurt                  |              |            | <br>222 |
| Mozart's Partituren bei Andre in Offe | enbach .     |            | 222     |
| Continentaliperre                     |              |            | <br>223 |
| Der "Harmonische Berein"              |              |            | <br>226 |
| Carl Maria " Tirigene" bee "Harmon    | ifden Berei  | 118".      | <br>228 |
| Statuten bes "Harmonischen Bereins"   |              |            | <br>228 |
| Literariide Namen ber Glieber bes "H  | parmenijde:  | a Bereins" | 232     |
| Stephanie von Baben                   |              |            | <br>232 |
| Hoffmung, Weber in Mannbeim festzub   | alten        |            | <br>233 |
| Capellmeifter Beter Ritter            |              |            | <br>233 |
| Nebertragung italienischer Berfe .    |              |            | <br>234 |
| Berftorung ber hoffnung in Mannbeim   | i angestellt | zu werden  | 235     |
| Jahresschluß 1810                     |              |            | <br>236 |

## Zehnter Abschnitt.

## Erste Kunftreise vom Jahre 1811.

| Intriguen des Mannheimer Orche     | lters  |        | •      |       |    |    | 237 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|----|----|-----|
| Mannheim                           |        |        |        |       |    |    | 237 |
| Abschied von Mannheim              |        |        |        |       | ٠. |    | 239 |
| "Abn Saffan" bem Großherzoge t     | oon Do | rrmsta | dt ded | icirt |    |    | 240 |
| Mad. Schönberger und Frl. Man      | gold   |        |        |       |    |    | 242 |
| Untritt der Kunftreise vom Jahre   | 1811.  | 4. Feb | r.     |       |    |    | 246 |
| Giegen 1811                        |        |        |        |       |    |    | 246 |
| Buchhändler Heyer                  |        |        |        |       |    | ٠. | 247 |
| Uschaffenburg                      |        |        |        |       |    |    | 248 |
| Franz Xaver Sterkel                |        |        |        |       |    |    | 248 |
| Würzburg. Joseph Fröhlich .        |        |        |        |       |    |    | 249 |
| Bamberg                            |        |        |        |       |    |    | 251 |
| Das Bamberger Theater 1811         |        |        |        |       |    |    | 251 |
| Frang v. Holbein                   |        |        |        |       |    |    | 251 |
| Der finstere Leo, Karl Lebrün .    |        |        |        |       |    |    | 251 |
| Fran Renner                        |        |        |        |       |    |    | 251 |
| E. T. A. Hoffmann in Bamberg       |        |        |        |       |    |    | 251 |
| Tenorist Baber                     |        |        |        |       |    |    | 252 |
| Nürnberg                           |        |        |        |       |    |    | 252 |
| Augsburg                           |        |        |        |       |    |    | 252 |
| München 14. März 1811 .            |        |        | ٠.     |       |    |    | 253 |
| München im Jahre 1811 .            |        |        |        |       |    |    | 253 |
| König Max Joseph                   |        |        |        |       |    |    | 255 |
| Volksleben in München .            |        |        |        |       |    |    | 255 |
| Runftleben in München 1811 .       |        |        |        |       |    |    | 256 |
| Bandireftor von Wiebefing .        |        |        |        |       |    |    | 257 |
| Gefelligfeit in München 1811 .     |        |        |        |       |    |    | 257 |
| Freiherr v. Poifil                 |        |        |        |       |    |    | 258 |
| Geschtoffene Gesellschaften in Mün | dien   |        |        |       |    |    | 258 |
| Frau Harlas                        |        |        |        |       |    |    | 258 |
| Max Heigel                         |        |        |        |       |    |    | 258 |
| Theater in München                 |        |        |        |       |    |    | 259 |
| Beter Winter                       |        |        |        |       |    |    | 259 |
| Mindener Orchefter                 |        |        |        |       |    |    | 260 |
| Weber's Einführung in München      |        |        |        |       |    |    | 261 |
| Clarinettist Rärmann               |        |        |        |       |    |    | 262 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeite                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Friedr. Wilh. Jof. von Schelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262                                                                              |
| Concert in München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265                                                                              |
| Bom Könige Max Joseph bestellte Clarinetten: Concert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266                                                                              |
| "Abu Haffan" in München einstudirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269                                                                              |
| Leben in Minchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269                                                                              |
| Atustifer Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271                                                                              |
| Laufmann's Harmonichord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271                                                                              |
| Abn Haffan aufgeführt 4. Juni 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272                                                                              |
| Blinder Feuerlärm bei ber Aufführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272                                                                              |
| Britit über Meyerbeers "Gott und bie Ratur" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273                                                                              |
| Max Heigel stirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273                                                                              |
| 3. N. von Poiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274                                                                              |
| Betteemponiren zwischen Beber, Danzi, Poifil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274                                                                              |
| Komischer Brief an Danzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275                                                                              |
| Berhandlungen wegen Anstellung in Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278                                                                              |
| Die Unstellung in Wiesbaben zerschlägt fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| 11. 4 4 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Ellier Absomitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Elfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Sweite Aunstreise vom Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1811  | ١.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Zweite Aunstreise vom Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1811  | ١.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Zweite Aunstreise vom Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1811  | ı <b>.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282                                                                              |
| Zweite Aunstreise vom Jahre<br>Abenteuer in Navensberg<br>Weber auf Wirtemberg'ichen Boben verbajtet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282                                                                              |
| Zweite Aunstreise vom Jahre<br>Abentener in Navensberg<br>Weber auf Wirtemberg'schen Boben verhaftet .<br>Weber aus's Neue über die Wirtemberg'sche Grenze g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Zweite Aunstreise vom Jahre<br>Abentener in Navensberg<br>Weber auf Wirtemberg'schen Boben verhaftet<br>Weber aus's Neue über die Wirtemberg'sche Grenze g<br>Schloß Wolfsberg am Bobensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282                                                                              |
| Zweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg<br>Weber auf Wirtemberg'schen Boben verhaftet<br>Weber aus's Neue über die Wirtemberg'sche Grenze g<br>Schloß Wolfsberg am Bobensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282<br>283<br>283<br>283                                                         |
| Zweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebrac | bt<br>-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282<br>283<br>283                                                                |
| Zweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben verhaftet Weber auf's Neue über die Wirtemberg'iche Grenze gedloß Bolssberg am Bobensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ebrac | bt<br>-    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 282<br>283<br>283<br>283                                                         |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg<br>Weber auf Würtemberg'ichen Boben verbastet<br>Weber aus's Neue über die Würtemberg'iche Grenze g<br>Schloß Wolfsberg am Bobensee<br>Schassbergen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ebrac | bt<br>-    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 282<br>283<br>283<br>283                                                         |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben verhastet Weber auf's Neue über die Wirtemberg'sche Grenze gochoß Bolssberg am Bobensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ebrac | bt<br>-    | fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282<br>283<br>283<br>283<br>285<br>285                                           |
| Zweite Aunstreise vom Jahre<br>Abentener in Navensberg<br>Weber auf Wirtemberg'ichen Voben verbastet<br>Weber auf's Neue über die Wirtemberg'iche Grenze g<br>Schloß Wolfsberg am Bobensee<br>Schassbausen<br>H. B. Nägeli<br>21. Augun 1811. Weber Ebrenmitgtied der "Selwgessellschaft"<br>Mewerbeer und Veber begegnen sich in Schassbausen<br>Weberbeer's Eltern                                                                                                                         | ebrac | bt<br>-    | i<br>i<br>i<br>fit<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286                                           |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben verhastet Weber aus's Neue über die Wirtemberg'sche Grenze gehoß Wolssberg am Bobensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ebrac | bt<br>-    | i<br>i<br>i<br>jit<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286<br>286                                    |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg<br>Weber auf Würtemberg'schen Boben verhastet<br>Weber aus's Neue über die Wirtemberg'sche Grenze g<br>Schloß Wolfsberg am Bobensee<br>Schassbergen Scholisberg am Bobensee<br>Schoß Wägeli<br>21. Angun 1811. Weber Ebrenmitglied der "Helwgeschlichaft"<br>Weverbeer und Weber begegnen sich in Schassbausen<br>Weverbeer's Eltern                                                                                                     | ebrac | bt<br>-    | it<br>it<br>it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282<br>283<br>283<br>283<br>285<br>286<br>286<br>286                             |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abenteuer in Navensberg Weber auf Wirtemberg'ichen Boben verbajtet Weber aus's Neue über die Wirtemberg'iche Grenze g Schloß Wolssberg am Bobensee Schassbauseu H. Nägesi 21. Augun 1811. Weber Ebrenmitglied der "Heber gesellschaft" Meverbeer und Weber begegnen sich in Schassbausen Weverbeer's Eltern Winterthur Zürich Zeitung des "Harmonischen Vereins"                                                                                                 | ebrac | bt<br>-    | i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282<br>283<br>283<br>285<br>286<br>286<br>286<br>286<br>287<br>288               |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abenteuer in Navensberg Weber auf Wirtemberg'ichen Boben verbajtet Weber aus's Neue über die Wirtemberg'iche Grenze g Schloß Wolssberg am Bobensee Schassbauseu H. Rüggeli 21. Augun 1811. Weber Ebrenmitglied der "Delwgesellschaft" Mewerbeer und Weber begegnen sich in Schassbausen Weverbeer's Eltern Winterthur Zürich Zeitung des "Harmonischen Vereins"                                                                                                  | ebrac | bt<br>-    | in the second se | 282<br>283<br>283<br>285<br>286<br>286<br>286<br>286<br>287<br>288<br>289        |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abentener in Navensberg Weber auf Wirtemberg'ichen Boben verbaftet Weber auf's Neue über die Wirtemberg'iche Grenze g Schloß Wolfsberg am Bobensee Schassbausen H. Weber Ebrenmitgliet der "Debrgelschichten Mewerbeer und Weber begegnen sich in Schassbausen Mewerbeer und Weber begegnen sich in Schassbausen Weberbeer's Eltern Winterthur Bürich Beitung des "Harmonischen Vereins" Unten Schlichtegroll "Netb- und Hülfsbüchlein sier reisende Tonlünster" | ebrac | bt<br>-    | iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282<br>283<br>283<br>285<br>286<br>286<br>286<br>286<br>287<br>288<br>289<br>289 |
| Aweite Aunstreise vom Jahre Abenteuer in Navensberg Weber auf Wirtemberg'ichen Boben verbajtet Weber aus's Neue über die Wirtemberg'iche Grenze g Schloß Wolssberg am Bobensee Schassbauseu H. Rüggeli 21. Augun 1811. Weber Ebrenmitglied der "Delwgesellschaft" Mewerbeer und Weber begegnen sich in Schassbausen Weverbeer's Eltern Winterthur Zürich Zeitung des "Harmonischen Vereins"                                                                                                  | ebrac | bt<br>-    | iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282<br>283<br>283<br>285<br>286<br>286<br>286<br>286<br>287<br>288<br>289        |

| Bern                                            |       |      |   |   |
|-------------------------------------------------|-------|------|---|---|
| Frang Anton von Weber an Rochlity .             |       |      |   |   |
| Tour in's Berner Oberland                       |       |      |   |   |
| Aaran. Zichotte                                 |       |      |   |   |
| Bajel                                           |       |      |   |   |
| Concert in Basel                                |       |      |   |   |
| Erfahrungsresultate ber Reife                   |       |      |   |   |
| Barmann begleitet Beber auf ferneren Runftreife | n     |      |   |   |
| Letzte Arbeiten in München                      |       |      |   |   |
| Dritte Runftreise                               |       |      |   |   |
| Frag                                            |       |      |   |   |
| Die österreichische Aristokratie in Brag .      |       |      |   |   |
| Fürst Georg Lobfowitg. Graf Joseph Brthy        |       |      |   |   |
| Carl Johann Liebich                             |       |      |   |   |
| Weber und Bärmann geben Concert in Prag 21      | . Dec | 1811 |   |   |
| Dresben                                         |       |      |   |   |
| Leipzig. Hofrath Friedrich Rochlitz             |       |      |   |   |
| August Mahlmann. Methusalem Müller              |       |      |   |   |
| Franz und Joseph Seconda                        |       |      |   |   |
| Literarische Thätigkeit in Leipzig              |       |      | • |   |
| August Auhn                                     | •     | •    | • |   |
| Amadeus Bendt. Gottfr. Wilhelm Fint             | •     | •    | • | • |
| Roman: "Zonfünstlers Erdenwallen" .             |       |      |   | • |
| Emil Leopold August von Sachsen-Gotha           | •     | •    | • | • |
| Sonderbarkeiten bes Herzogs Emil Leopold Angi   | 264   | •    | • |   |
| Erscheinung des Herzogs Emil Leopold August     | rlı   | •    |   |   |
| Fran Scheibler                                  | •     | •    | • |   |
| Kamilie Schlick                                 | •     |      | • | • |
| Hans Wilh. und Mority v. Thümmel .              | •     |      | • |   |
| Beber's Berkehr mit Herzog Emil Leopold Augu    |       |      | • |   |
| Weimar. Großfürstin Marie Paulowna .            | It    |      |   |   |
|                                                 | •     | •    | • | • |
| Göthe bei ber Abendunusit ber Großfürstin       | •     |      |   |   |
| Weber bei Wieland                               |       | •    | • |   |
| F. J. Bertuch                                   |       | •    |   | - |
| Bius Alexander Wolff                            |       |      |   |   |
| Oper in Weimar. Frau v. Hengenborf .            |       | •    |   |   |
| Dresten 1812                                    |       |      |   |   |
| Kabinetsminister Camillo Marcolini .            |       |      |   |   |
| Fräulein Aus bem Winkel                         |       |      |   |   |
| Biolinisten Schmiebel und Morgenroth .          |       |      |   |   |

|                                |       |        |        |      |  | Zeite |
|--------------------------------|-------|--------|--------|------|--|-------|
| Gesellschaft "Harmonie" zu D   |       |        |        |      |  | 330   |
| Dreißig                        |       |        |        |      |  | 330   |
| Dreißig's "Singafabemie"       |       |        |        |      |  | 330   |
| Concert in Dresben .           |       |        |        |      |  | 333   |
|                                |       |        |        |      |  | •     |
|                                | -     |        |        |      |  |       |
| Sh                             | ölfte | r Al   | sdni   | itt. |  |       |
|                                |       | crlii  |        |      |  |       |
|                                |       |        |        |      |  |       |
| Rordbeutsche Gebantenwelt un   |       |        |        |      |  | 335   |
| Der "Localton" in Weber's A    |       |        |        |      |  | 338   |
| Weber bei Meverbeer's Ettern   |       |        |        |      |  | 339   |
| Bernh. A. Weber. Vicenzo R     |       |        |        |      |  | 339   |
| Carl Friedr. Zelter .          |       |        |        |      |  | 340   |
| Singatabemie                   |       |        |        |      |  | 341   |
| Zelter's "Liedertasel" .       |       |        |        |      |  | 341   |
| Männergesang 1812 .            |       |        |        |      |  | 341   |
| "Turnierbankett" von Bornem    |       |        |        |      |  | 342   |
| "Ariege-Gib" von Collin        |       |        |        |      |  | 343   |
| Friedrich v. Drieberg .        |       |        |        |      |  | 343   |
| Drieberg über "Sylvana"        |       |        |        |      |  | 343   |
| Rene Avie in "Sylvana"         |       |        |        |      |  | 346   |
| Wiberstand gegen Aufführung    | ber " | Sylve  | ma"    |      |  | 347   |
| Justizcommiffar Friedrich Bo   | llanf |        |        |      |  | 349   |
| Freundesfreis in Berlin        |       |        |        |      |  | 349   |
| Hinrich Lichtenstein           |       |        |        |      |  | 350   |
| Huguste und Amalie Sebald      |       |        |        |      |  | 351   |
| Concert in Berlin .            |       |        | ,      |      |  | 351   |
| Briefe an Rochlit vom 14. 214  | rit   |        |        |      |  | 352   |
| Aufführung ber "Splvana"       |       |        |        |      |  | 333   |
| Brief an Rochlitz und Danzi    |       |        |        |      |  | 354   |
| Franz Anton von Weber ftirbt   | . 16  | . 2(pr | if 181 | 2    |  | 357   |
| Arbeiten in Berlin             |       |        |        |      |  | 359   |
| Oberorganist Berner in Berlin  | ı     |        |        |      |  | -359  |
| Lichtenstein über Weber in Ber |       | 1812   |        |      |  | 360   |
| Lette Arbeiten in Berlin       |       |        |        |      |  | 367   |
| "Mufifalische Baichtiren" und  |       |        |        |      |  | 368   |

368

Abreife von Berlin 31. Auguft 1812

|                                                   |        |     |       | Seite |
|---------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|
| Brief bes Prinzen Friedrich an Caroline Schlick   |        |     |       | 369   |
| Berkehr mit bem Herzog Emil Leopold August        |        |     |       | 373   |
| Spohr und Methfessel in Gotha 1812 .              |        |     |       | 379   |
| Clarinettist Hermstädt                            |        |     |       | 379   |
| Singmeifter be Cefaris                            |        | ٠.  |       | 380   |
| Concerte in ber Margarethenfirche zu Gotha        |        |     |       | 380   |
| Hofconcerte in Gotha                              |        |     |       | 381   |
| Großfürstin Marie Paulowna 1812                   |        |     |       | 382   |
| Weimar. Herbst 1812                               |        |     |       | 382   |
| Wieland bei Weber's "Crescendo"                   |        |     |       | 382   |
| Humne "In seiner Ordnung schafft ber Herr"        |        |     |       | 386   |
| Clavier-Concert in Es dur                         |        |     |       | 386   |
| Sonstige Arbeiten in Gotha                        |        |     |       | 389   |
| Literarische Arbeiten in Gotha                    |        |     |       | 389   |
| Carl Maria übernimmt Schulben feines Baters       |        |     |       | 391   |
| Abreise von Gotha 19. December 1812 .             |        |     |       |       |
| Aufführung ber Cant.: "In seiner Ordnung          | fdafft | ber | Herr" |       |
| 1. Jan. 1813                                      |        |     |       | 392   |
| Clavierconcert in Es zum erften Mal in Leipzig an |        |     |       |       |
| gespielt                                          |        |     |       | 394   |
| V II                                              |        |     |       |       |

# Zweite Abtheilung.

Joch = Jahre.

1813-1817.

## Preizehnter Abschnitt.

## prag.

| Wentel Müller                |  |  |  | 399 |
|------------------------------|--|--|--|-----|
| Direktor Carl Liebich .      |  |  |  | 399 |
| Anerbieten Liebichs an Weber |  |  |  | 401 |
| Weber, Opernbirektor in Prag |  |  |  | 401 |
| Graf Frz. Pachta             |  |  |  | 402 |

### - XXXIII -

|                                                           | Selle |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Graf Nostite-Rhinect                                      | 402   |
| Graf Christian Clam Gallas                                | 402   |
| Oberft-Burggraf Kolowrat Liebsteinsty                     | 402   |
| Fürst Isidor Lobtowit                                     | 402   |
| Graf Firmian                                              | 402   |
| Dr. Jungh                                                 | 402   |
| 3. A. Royeludy                                            | 402   |
| Dionys Weber                                              | 402   |
| Musikalische Talente ber Böhmen                           | 403   |
| Das Prager Publifum                                       | 404   |
| Prager "Conservatorium"                                   | 404   |
| Prager Theater                                            | 404   |
| Berfall bes Kunstsinns in Prag                            | 405   |
| Fagottist Brandt in Prag                                  | 406   |
| Concert in Prag 6. März 1813                              | 408   |
| -Reise nach Wien 27. März 1813                            | 408   |
| Vollmacht für Weber                                       | 409   |
| Caroline Brandt in Prag engagirt 1813                     | 409   |
| Meyerbeer in Wien 1813                                    | 409   |
| Dichter Caftelli                                          | 410   |
| 3. F. Ebler v. b. Mofel                                   | 410   |
| Geselligfeit und Geschäftigfeit in Wien                   | 410   |
| Graf Palify                                               | 411   |
| Ignaz Moscheles                                           | 411   |
| 071 X 12 97 12 161 27 17 17                               | 411   |
| Giacomo Liverati                                          | 411   |
| Frang Clement ,                                           | 412   |
| Concert in Wien 23. Avril 1813                            | 413   |
| Concert in Wien 23. April 1813                            | 413   |
| Regulativ und Ordnungen für Orchefter- und Opern Perional | 414   |
| Reinigung bes Personals burch Dienstfündigungen           | 414   |
|                                                           | 415   |
| Weber tein politischer Charafter                          | 418   |
| Ludwig Tieck in Prag 1813                                 | . 416 |
| Clins, Brentano, Ludwig Robert                            | . 416 |
| Abministraturgeschäfte beim Theater                       | 418   |
| Beber sernt Böhmisch                                      | 418   |
| Therefe Brunetti                                          | 419   |
| "Cortez," erste von Weber in Prag aufgefilbrte Sper       | 419   |
| Bersonal der Over                                         | 419   |
|                                                           | -     |

|                                                              |      | Cill |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Leibenschaft Weber's für Therese Brunetti                    |      | 420  |
| Caroline Brandt bebütirt in Prag 1. Jan. 1814                |      | 425  |
| Carol. Brandt's Leben                                        |      | 425  |
| Veränderung in der Beziehung zu Therese Brunetti             |      | 427  |
| Arbeiten im ersten Quartal 1814                              |      | 429  |
| Briefe an Gottfried Weber                                    |      | 429  |
| Brief an Lichtenstein                                        |      | 432  |
| Anfang 1814 aufgeführte Opern                                |      | 432  |
| Weber's Form, Opern einzustudiren                            |      | 433  |
| Thätigkeit bei öffentlichen Concerten                        |      | 433  |
| Gleichgültigkeit in Prag gegen die Nationalerhebung von 1813 |      | 433  |
| Differenz mit Liebich über Aufführung des "Don Juan" .       |      | 434  |
| Tenorist Schröber, Gatte ber Sophie Schröber                 |      | 433  |
| Wilhelmine Schröber-Devrient                                 |      | 435  |
| Bogler's Tod                                                 |      | 438  |
| Weber's Beziehungen zu Caroline Brandt mehren sich           |      | 438  |
| Seelenfämpfe                                                 |      | 440  |
| Im zweiten Quartal 1814 gegebene Opern                       |      | 441  |
| Reise nach Bad Liebwerda bei Friedland                       |      | 441  |
| Gesichtspunkte bei Lesung der Briefe an Caroline             |      | 442  |
|                                                              |      |      |
|                                                              |      |      |
|                                                              |      |      |
| Vierzehnter Abschnitt.                                       |      |      |
|                                                              |      |      |
| Leyer und Schwert.                                           |      |      |
| Berlin 3. August 1814                                        |      | 430  |
| Patriotische Lieder :                                        |      | 451  |
| Borbereitungen zum Empfange bes Königs                       |      | 432  |
| Weber's Empfang in Berlin                                    |      | 433  |
| Weber's Enthusiasmus für politische Ideen                    |      | 454  |
| Rückfehr bes Königs                                          |      | 433  |
| Begegnung mit Tieck in Berlin                                |      | 436  |
| "Tannbäuser" von Brentano für Weber als Operntext bearbeit   | ct . | 437  |
| Concert am 26. Angust 1814                                   |      | 439  |
| Hoffmung auf Anstellung in Berlin                            |      | 460  |
| Proben zu "Sylvana"                                          |      | 460  |
| Aronprinz Friedrich Wilhelm                                  |      | 462  |
| "Sylvana" aufgeführt 5. September 1814                       |      | 462  |

### -- XXXV

Beite

| Weimar 1814                                               |        |     | 463 |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| Schloß Gräfentonna                                        |        |     | 464 |
|                                                           |        |     | 464 |
| "Lütew's wilbe Jagb." "Schwertlieb"                       |        |     | 465 |
| Leben in Gräsentonna 1814                                 |        |     | 466 |
| Differenzen in Prag                                       |        |     | 467 |
| "Echtacht en brichft an," "Meiterlied," "Getet vor ber Ed | ladit, | ,,  |     |
| "Gebet mährend ber Schlacht," "tie Bunte brennt"          |        |     | 467 |
| "Troft." "Dlein Baterland"                                |        |     | 468 |
| Beethoven's "Fibelio"                                     |        |     | 469 |
| Steigendes Gefühl ber Bereimamung in Prag                 |        |     | 470 |
| Weber bittet Caroline Brandt um ihre Hand .               |        |     | 472 |
| Die Berbindung störende Berhältniffe                      |        |     | 472 |
| Graf Carl Brühl, Intendant in Berlin                      |        |     | 474 |
| Berlag von "Lever und Edwert" für 12 Louist'er verfauft   |        |     | 171 |
| Die Flötenvirtneien Caspar und Anten Bernbard Gurftenat   | I      |     | 173 |
| Clarinettist hermstädt in Prag                            |        |     | 475 |
| Gottfried Weber's "Metronom"                              |        |     | 475 |
| Wollant's "Alpenhirten"                                   |        |     | 477 |
| Friedrich Wied's Lieber                                   |        |     |     |
| Mißhelligfeiten in Prag                                   |        |     |     |
| Weber reift von Prag nach München ab 6. Juni 1813         |        | . 1 | 480 |
|                                                           |        |     |     |
|                                                           |        |     |     |
| Fünfzehnter Abschnitt.                                    |        |     |     |
| E'anileguere Cronmuter.                                   |        |     |     |
| Kampf und Sieg.                                           |        |     |     |
|                                                           |        |     |     |
| Weber in München 1815, 18. Juni                           |        |     | 481 |
| Weber's Wohnung in München                                |        | •   | 481 |
| Berfehr mit Boifil                                        |        |     | 482 |
| Schaufpieler und Dichter Wehlbriid                        |        |     | 483 |
| Ibee zu einer Siegescantate                               |        |     | 483 |
| Entwurf jum Text ber Cantaie "Kampf und Sier"             |        |     |     |
| Tiefe feclische Berfrimmung                               |        |     | 484 |
| Concerte in München 1815                                  |        |     |     |
| Herzog Eugen von Leuchtenberg                             |        |     |     |
| Rönig Max von Bayern                                      |        |     |     |
| Concert in Augsburg 8. August                             |        |     | 487 |

|                                                         |          | . Gette |
|---------------------------------------------------------|----------|---------|
| Text zur Cantate "Kampf und Sieg"                       |          | . 488   |
| Composition von "Kampf und Sieg"                        |          | . 491   |
| Andere Arbeiten in München                              |          | . 493   |
| Caroline Brandt versucht ibre Beziehung zu Beber zu lö  | fen      | . 493   |
| Weber wieder in Prag 7. Sept. 1815                      |          | . 497   |
| Gansbacher wirbt Militar-Musik in Prag                  |          | . 497   |
| Beseitigung ber Störungen                               |          | . 499   |
| Aufführung von Meyerbeer's "Alimelet"                   |          | . 500   |
| Erfter Auffatz Weber's zur Ginführung barzustellender D | pern     | . 500   |
| Brief an Gottfried Weber. 2. Febr. 1816                 |          | . 501   |
| Bollenbung ber Composition von "Kampf und Gieg" .       |          | . 303   |
| Theilnahme beim Einstudiren ber Cantate                 |          | . 503   |
| Aufführung der Cantate "Kampf und Sieg"                 |          | . 504   |
| Brief an Rodlitz am 4. Febr. 1816                       |          | . 305   |
| Reicher Ertrag des Jahres 1815                          |          | . 508   |
| Weber auf Prager Mastenbällen                           |          | . 509   |
| Auslaffung an Liebich vom März 1816                     |          | . 510   |
| Beber fündigt feinen Brager Dienft. Oftern 1816 .       |          | . 514   |
| Weber's Dienstprinzip                                   |          | . 514   |
| Senbungen ber Cantate "Kampf und Sieg" an bobe Ba       | upter    | . 315   |
| Nepomuk Hummel in Prag                                  |          | . 516   |
| Weber über Hummel                                       |          | . 516   |
| Einfluß von hummel's Spiel auf Weber                    |          | . 517   |
| Brief an Rochlitz vom 22. April                         |          | . 517   |
| In Prag im Frühjahr 1816 einftudirte Opern              |          | 518     |
| Poifils "Athalia"                                       |          | . 519   |
| Bernhard Romberg Capellmeister in Berlin                |          | . 519   |
| Reife nach Bertin zur Aufführung von "Kampf und Gieg    | 3" .     | . 520   |
| Tabatière vom König v. Sachsen                          |          | . 521   |
| E. T. A. Hoffmann's Befanntschaft erneuert              |          | . 521   |
| Berbandlungen wegen Gaftspiel Carolinens in Bertin .    |          | . 521   |
| Proben ber Cantate "Rampf und Sieg"                     |          | . 522   |
| Mufführung von "Kampf und Sieg"                         |          | . 523   |
| Erfolgloses Bemüben gur Erlangung eines fonigl. preuß   | . Titels | . 523   |
| Reise nach Carlsbab 9. Juli 1816                        |          | . 526   |
| Rüftner versucht Weber für Leipzig zu gewinnen          |          | . 527   |
| Heinrich Graf Bigthum an seinen Bruter Mexanter .       |          | . 527   |
| Cachiens Umt im Kunftleben Dentichlands                 |          | . 530   |
| Berfall der Prager Theaterzustände                      |          | . 530   |
| Die von Weber gutetst in Prag einstudirten Opern .      |          | . 531   |

### - XXXVII ----

|                                                     |           |         | Seite |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| Uebergabe bes abministrativen Theiles seiner        | Geschäfte | an bie  |       |
| Direktion                                           |           |         | 532   |
| Weber legt feine Prager Opernleitung nieber: 30.    | Gep. 18:  | 16 .    | 534   |
| Reise nach Berlin mit Caroline Brandt               |           |         | 535   |
| Carolinens Gastipiel in Berlin                      |           |         | 535   |
| Compositionen im Herbst 1816 in Berlin              |           |         | 536   |
| Beröffentlichung ber Berlobung Weber's mit C        | Saroline  | Brandt  |       |
| 19. Nov. 1816                                       |           |         | 536   |
| Caroline Brandt verläßt Berlin                      |           |         | 537   |
| Ludwig Devrient                                     |           |         | 537   |
| Hoffmann's "Undine"                                 |           |         | 537   |
| Bericht bes Obersiftallmeister Bitthum, Weber's     | Unftellun | g bean: |       |
| tragend, vom 20. Juli 1816                          |           |         | 538   |
| Brief H. Bitthum's an Weber                         |           |         | 539   |
| Weber an Vitthum                                    |           |         | 540   |
| Bitthum an Weber und beffen Antwort                 |           |         | 542   |
| Wilhelm Sutor                                       |           |         | 544   |
| Weber's Unstellung als fonigl. fachf. Capellmeister |           |         | 546   |



Erfte Abtheifung.

# Ingend-, Lehr- und Wanderjahre.

1786-1812.



# Erster Ibschnitt. Vorfahren und Aeltern.

### Einseitung.

Auch die heißeste Liebe zur Aunst, der unablässigste Drang das Schöne zu zeugen, kann sich, im geschaffenen Individuum, nicht in die Rrast dazu wandeln, wenn der Meister alles Schaffens, der sich die Bertheilung dieser Gottäbnlichkeit vorbehielt, sie ibm nicht nach seinem Nathschlusse verliehen hat.

Woht aber scheint es, als ob die Liebe, die als Messias in tausendsätiger Gestalt, unablässig unter uns wandelt und nicht müde wird, zu unserm Heile Wunder zu thun, auch im Leben der Aunst mit beldem Miratel in das gebeinmisvolle Wirten des Weltgeistes eingriffe und das edle Streben der Abnen an Kind und Mindestind tobnend, oft die Liebe zur Munst im Herzen des Baters, zum Schöpferdang ein der Seele des Sobnes, und endlich zur Schöpferd und Gestalt des Entels werden ließe, welchem Glüdlichen sie sich dann, in Gestalt des Genins, als gottgesander, unsterdlicher Gesährte zugesellt.

In der That sehen wir, beim Bliden auf die Kunftgeschichte, baß die fünstlerische Schöpfertraft, zur Entwidelung ihrer potenzirtesten Erscheinungen, sast immer der Cultur in mehreren auseinandersolgenden Generationen derselben Familie bedurfte, benen fämmtlich bas Schöne heilig war.

Gie gleicht barin jenen Sonnenpflanzen, Die zur Erbebung v. 2Beber. Gart Maria v. 2Beber. I.

ihrer gewaltigen Blattfrone, ihrer buftreichen Blüthendolben, einer zu weitverzweigten Burzel, eines zu faftstrotzenden Schaftes bedürfen, als daß der Lauf eines Jahres Somnenglanz und Negen genug für den unendlichen Hergang ihres reichen Lebens, der zwischen Keimen und Blühen liegt, liefern könnte.

Ein Sommer, ein Menschenleben, muß sich damit begnügen, bas Samenforn, die Liebe zur Aunst, zu empfangen und wurzeln zu lassen, im nächsten Jahreslaufe, im Dasein des Sohnes, treibt der zur Kraft gewordene Liebessame Blätterkronen und Schaft empor, welche bas britte Jahr, das Enkelleben, mit der Blüthe der That des Genius krönt.

Damit stirbt die Pflanze, wie das Talent in der Familie, oder wenn beide auch noch hie und da einen Schoß treiben sollten, so trägt er doch unversennbar den Stempel verkümmerter Epigonennatur.

Zwar ift ber göttliche Prozeß ber Menschwerdung bes Genius nirgends an bestimmte Formen gefnüpft, und ber Funten, welcher die Beroen ber intellettuellen Welt beseelte, ift häufig in bas Saus bes gablenerfüllten Kaufmanns und in die Bütte bes beschränften Birten gefallen, aber es ift über jedem Zweifel erhaben, bag ber pfuchifche Rapport zwischen Zeuger und Erzeugtem Schlummerntes wedt, Vorhandenes steigert, Irrendes leitet, matt Leuchtendes anfacht und bie Kräfte burd unermübliche Einwirfung läutert und felbstbewußt macht, durch Bererbung bereichert und durch Lehre pflegt, bis endlich auch bie Erfahrung bes Baters bem Weltgange bes Cohnes bie Bfade ebnet, Zeitverluften durch Warnung vor Abwegen vorbeugt, und, durch die Unabläffigfeit ber Einwirfung ber vereinten Liebe gu Runft und Rind, jeden Einflug in Schatten stellt, ben auch bie erleuchtetsten Lehrer auf ben Fremden üben tonnten und gulett, bemuthig, bas jum verehrten Meister gewordene Rind, auf ben eigenen Schultern erhöht.

Es ift baher nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, baß nur bie Talente zu vollständiger Blüthe gelangt find, die in zweiter und dritter Generation von Bätern stammen, die in ähnlicher Richstung strebten, oder boch die Liebe im Herzen trugen, welche die Kunst

zenat, benn Bater unt Abnen ber Sterne ber Aunftwelt, waren bei weitem zu oft felbst Rünftler, ober boch ber Kunst mit Reigung und Aleik ergeben, als bag fich bier, an Stelle tiefinnerer und außerer Wechselwirfung, ein blindes Ungefähr annehmen liefe. Man barf biergegen nicht bie Erscheinungen bes Aunstlebens anführen, bie obne tiefen Prozef in ten Seelen ibrer Abnen, beteutsam wurten, benn Richts fpricht bafur, bag ihr Talent nicht mit jenem noch einer weit mächtigeren Entfaltung fähig gewesen mare.

Gin Beifpiel von settener Bellfommenbeit ter Entwidelung tes Prozeffes, ben wir meinten, wenn wir oben bie Munftliebe ber Bater als Die Burgel ber Kunfttalente ber Rinder barftellten, liefert Die Geschichte ber Familie bes Rünftlers, von beffen frucht= und bornenreichen Lauf= babn bie nachfolgenten Blätter ergablen follen. Das Beifpiel ift toppelt ichlagent für unsere Behauptung, ba wir bier zwei, soust meift unabhängig von einander bestebende, selten parallel laufende Reigungen ber Bater, ju zwei fast gleich pragnant ausgesprochenen Talenten einer und berfelben Berfon werden feben. Die an Manie grängende Leitenschaft ber Borfahren C. M. von Weber's für bie Bubne und bas Theatermefen in feiner Gefammtheit, Die fie gu ben wunterlichsten Santlungen verleitete, ber fie Stellung und Bermögen opferten, einerseite, und ibre faum geringere, auf eben fo eigentbumlide Babnen mantelnte Reigung zur Mufit andererfeite, länterten fich bei Weber felbft zu feiner boben Begabung für musitalische Composition und theatralische Direction und Regie, welche lettere seine fadverständigen Zeitgenoffen, ale, in ibrer Art, gleichwertbig mit bem Talente idiltern, ter " Freischüt " unt " Eurvantbe" idui. In ter That fint feine tramatischen Compositionen, je völlig von Refleren jenes andern Talentes burchlenchtet, baf fie biefem Umftande gerade einen nicht umvesentlichen Theil ibres Wertbes, ibrer tiefen Ursprünglichteit, Bühnengemäßbeit und gewaltigen bramatifden Birtfamteit verbanten.

Die Familie C. M. von Weber's leitet ibren Urfprung von 6. M. v. Weber einem alten, ben Epecial Bifterifern von Eber Defterreich mobilbefannten Dotter beider Rechte und getreuen Diener mehrerer beutiden Raifer, Johann Baptifta Weber ber, ber um tas Jahr 1550 geboren,

Samulte 1550.

von Meltern, beren Rame unbefannt ift, ein ansehnliches Erbe, zu bem Die Berrichaften Bifamberg im Unter-Mannhardtsbergfreife und Arumbach im Unter-Bienerwaldfreife geborten, überfam. Bungere Brüder, beren er mindestens zwei gehabt zu haben icheint, wurden allem Ber= muthen nach mit außerösterreichischen Liegenheiten botirt. Lebenslaufe biefer Brüder, beren einer ber Urahne Carl Maria's ift, verlautet fo gut wie Richts. Johann Baptist murbe auf Grund feines ausehnlichen Besitzstandes, noch sehr jung, 1568 in ben Ritter= ftand von Rieder-Defterreich aufgenommen. 1591 finden wir ihn als Bräfidenten einer ber Commiffionen unterzeichnet, Die Maximilian II. 1. 2. jur Brufung ber Rechte protestantischer Grundbesitzer nieber= gefetzt hatte, und 1609 finden wir ihn als Berordneten bes Ritter= standes von Nieder=Desterreich und als Reichs=, Hof= und Rammer= rath in den Dienst des Raisers Rudolph getreten, wieder. Er scheint ein eifriges Ruftzeng ber Reterbefämpfung gewesen zu sein und fich im 30jährigen Kriege viele Berdienfte um die faiferliche Sache erworben zu haben, benn es befinden fich in ben Sanden ber Familie nicht allein Documente, die barauf hindeuten, bag er mit ber Beeresbewaffnung zu thun gehabt habe, sondern sein Besitzthum zeigt sich auch mabrend bes Krieges reich vermehrt, indem bie Gnate bes Raifers ihre Strahlen in Weftalt ber Belehnung mit ben Gutern und Dörfern, Wildungs= mauer, Betronell, Bogelsbrun und Gürbe auf ihn warf, die er, als gum Theil herrenlos geworten, zu nicht hohem Preise erworben hatte. Einen ferneren Beweiß seiner Sult gab ihm Ferdinand II., indem er ibn, im September 1622, in ben Freiherruftand erhob.

Das tabei mit ber siebenperligen Arone geschmückte Bappen, war bas bereits von ihm als Nitter geführte, bas in ber Familie erbstich geblieben ist und, zur Gattung ber Räthselwappen gehörig, einen silbernen Mond im golvenen Felbe links und einen golvenen Stern im blanen Felbe rechts, zeigt.

1642 starb Johann Baptist von Weber, über 90 Jahr alt, als Rieder-Desterreichischer Regierungs-Kanzler, unter Hinterlassung einer einzigen Tochter Ursula, Die einen Grasen Traun heirathete und diessem bie Herrschaft Betronell u. f. w. zubrachte.

Dem Bermuthen nach hat fomit Joh. Baptift Freiherr v. Weber feine birecten Degeendenten binterlaffen. Es icheint baber auf einen feiner Brüter, Joseph Frang Laver, ter allem Unicheine nach in Dber-Edwaben angeseffen mar, ber Theil seiner Guter übergegangen gu fein, ben Urfula von Weber nicht bem Grafen Trann gubrachte.

Eine Familien-Tratition fagt, bag tiefer Grang Laver icon ein großer Theater= und Musitfreund gewesen fei und auf feinen Gütern eine fleine Bubne und Capelle unterhalten babe.

In ten Wirren tes treifigjährigen, tes fpanischen und öfterreichischen Erbsolgefrieges, verlieren wir tie Framilie Weber bis gum Babre 1738 aus ten Angen, wo wir Annte von ter Erifteng ber Nachkommen bes Joseph Franz Weber burch bas Diplom Raifer Rarl VI. erhalten, vermöge teffen er ben Abel Johann Baptift's von Weber, auf Ansuchen ber Brüder Fridelin und Kaver Weber, beren ersterer in tiefem Documente Amtmann, bez. faifert, Rath, genannt wird, biefen verleiht.

1738.

Bewiß ift, bag im franischen Erbfolgetriege, burch nicht mehr zu Berluft ter Ouerforschente Ereigniffe, Die Büter ber Kamilie Weber, nebst bem größten Theile ter Unsprucherocumente, verloren gingen, und bie Mitglieder ber Samitie fich gezwungen faben, in bie Dienfte größerer ober fleinerer Berren, beren es bamals in Tentidland eine ned üppigere frulle als jett gab, zu treten.

Go finten wir mabrent tee öfterreichijden Erbjolgefrieges im Sabre 1735 einen faijertichen Rath, Jojeph von Weber, von ten Frangojen ale Weijel nach ber Freitung Buningen geschleppt, während gu gleicher Zeit Documente von manderlei Art nadweisen, bag gridolin Weber Amtmann und oberfter Bermalter ber weitlänfigen Befitungen bes Greiberen von Edbenan Bella in Bell bei Freiburg im Breisgan war. Der Zweig ber framitie, ber fich im Dienfie biefer Berren befant, ideint inter, vielleicht in Midficht auf ihr Dienstverhaltnif, ben Abel nicht geführt zu baben, fo lange bied bauerte, obgleich er ihr fo gut gutam, wie bem Zweige, ber fich in taiferlichen Dienften befant.

Diefer Bweig, ber mit bem Amtmann fribelin v. Weber zu Bell Truelm v We entspringt, bat uns fortan allein zu beschäftigen. "Fridolinus Weber,

ber um 1750.

consultissimus ac strenuus dominus, praefectus illustrissimi et generosissimi domini L. B. de Schönau et Wiesenthal," in Rirdenbijdern und Uften genannt, aus beffen Leben nichts weiter befannt ift, als bag er Achtung als Rechtsgelehrter genog und feinem Berrn treulich diente, aber noch eifriger ber Musik oblag, ben Geigen= bogen führte, fang und bie Orgel fpielte, war mit Eva Maria Schlar vermählt und ftarb am 25. Februar 1754. Er hinter= ließ außer mehren Töchtern zwei Söhne, von benen ber altere Fridolin II. v. Weber, geb. im Jahre 1733, am 7. Sept. 1756 fich mit Maria Cacilia Stamm aus Mannbeim vermablte und ber Bater von Mogart's Gattin, Conftange Beber, (oder v. Weber, wie Mogart auf ben Abreffen ber Briefe an feine Braut zu ichreiben pflegte) und ihrer, fämmtlich als Sängerinnen mehr ober weniger ausgezeichneten brei Schwestern, Josepha, Monfia und Sophie murbe.

Diefer Fridolin II. von Weber folgte feinem Bater in feinem Umte als Umtmann (Präfectus) ber Schönan'iden Berrichaften, nachdem er zu Freiburg studirt hatte und Doctor der Theologie geworden Frang Anton v. war. Der zweite Sohn Fridolin's I. von Weber hieß Frang Anton Weber, Garl Maria's Bater, und war nur ein Jahr später als Fridolin II., nämlich 1734, geboren. Diefer wurde ber Bater Carl Maria von Weber's. Es ift somit W. A. Mozart ber Gatte von Carl Maria von Weber's Baje und burch Beirath fein Better geworden.

> Ein britter Cohn Fridolin's I. Johann Nepomuf Fidel Felizian, starb, kaum 18 Jahr alt.

> Der Geift ber Musif, beffen unabläffiges, oft fast bamonisches Wirten sich fast ein Jahrhundert lang in der Familie Weber's verfolgen läßt, und ihre Mitglieder bald hier, als schwankendes Irrlicht, in Die Wirrfale ber thörichtsten Sandlungen leitet, bort in Beniebligen ohne Segen aufzucht, ben leitenden Compag ber Lebenswege aller wie ein Norblicht irre macht, allen ben Wanterstab armer Runft= apostel in die Sand brudt, bis er endlich sich jum Benius läuternd jum bauernten Ruhme bes Plamens aufleuchtet, befeelte auch bie Brüder Fritolin und Frang Anton. Fritolin befag eine vortreffliche Ging= Stimme, fpielte überbies fertig Bioline, worin ihn indeg fein Bruder

geb. 1734.

Frang Unton noch übertraf, ber nebenbei eine munterliche Reigung für bas Streichen bes Contrabaffes begte, in bem er balt eine virtnofe Wertigfeit erlangte. Beide batten ben Musikunterricht ihres für bie Tontunft leibenschaftlich glübenten Baters genoffen.

Der Murfürst von ber Pfalz, Marl Theodor, ber von ben Talenten Gart Theodor ver ber Brüder vernommen hatte, ließ fie vor fich fpielen und fingen und gog beite, boch erfreut von tem Geborten, nach Mannheim, wo er tamals tie berühmte Cavelle cultivirte, Die damals vielleicht obne ibres Gleichen in ber Welt mar.

Es ift indeß unrichtig, wenn Fritolin v. Weber in einigen Minfitwerten ale " Sanger in Mannbeim" bezeichnet wirt, tenn er blieb mit Berwaltung ber Edonau'iden Berrichaften betraut und feine Mitwirfung bei ben Leiftungen ber Capelle ftete burchaus bilettantisch, obwohl er gange Rollen in Opern übernommen haben foll. In ipateren Documenten ift er Consiliarius intimus et supremus satrapa (Webeiner Rath und Ober-Amtmann) tes Aurfürsten von der Pfalz genannt, und icheint baber ben Dienft ber Barone von Edbenau mit bem bes Muriursten vertauscht zu baben. Da Frang Anton von Weber, Grang Anton von ber feinem Nachstudium obgelegen batte, aber bei febr angenehmen Menferen, lebbaften Angen und ftraffer Geftalt, febr flotte, gewandte, pagenbafte Manieren zeigte, auch Reigung zum Militärteben, bas ramale am Orte nichts ale Annehmlichteiten bot, zu ertennen gab, je reibte ibn ber Murfürft als Portepeejunter in feine reitende Garbe mit bem Beding ein, bag er in ber Mannbeimer Capelle, beziehentlich auf bem bortigen Theater, feine glängenten mufitalischen Talente untbar maden follte. Gei es nun, bag ber, burd biefe Bebingung ibm aufgelegte Zwang, feinem unrubigen Geifte Die Runft, welche er fonft ale Dilettant fo beiß geliebt batte, entfremtete, fei es, taft feinem, febr fpecififd auf Glang und außere Erideinung gerichteten Ginne augenblidlich Piert, Gabel, Geberbuid und Reitbabn mehr gujagten, ale Bieline, Contrabag und Capelle, furz er gewann fich balt, burd edit cavalieres Benehmen, ftraffen Gis ter Uniform und feine pagenhaften Streiche, bas Woblwollen feines militarifden Cheje bes Romman banten ber furfürstlichen Garte, Generalmajer Jana; grang greiberen

Meneral Jana; von Weichs in eben dem Maße, als der Kurfürst seine nachlässigen ranzven Weichs Dieuste in der Capelle überdröffig murde fo das wer is Contingent bes Kurfürsten im Jahre 1756 zur Reichsarmee ftien, Diesem als Lieutenant zutheilte. Während bes Velbruges wurde er als unermüblich Gutgelaunter, als unerschöpflicher Schwänteschmieder und Erzähler ber gangen Schwabron lieb und werth, und festigte fich fo in ber Gunft bes Generals von Weiche, baf biefer eine mahrhaft vater= In sonderbarem Widerspruche des liche Zuneigung für ihn faßte. Weiftes führte Frang Unton v. Weber auf bem Feldzuge, oft mit großer Beschwerde, die Beige mit sich, die er im Frieden der furfürstlichen Capelle vernachläffigt hatte, und fand fich ftets bereit aufzuspielen, mo es zu tanzen galt.

In der Schlacht bei Rogbach leicht verwundet, zugleich aber burch Die wüfte Wirthschaft und den unmilitärischen Beift bei ber Reichsarmee am Militärleben begoutirt, zog er fich, auf Unrathen feines Chefs, mit biefem, ber gleich barauf als Weheimer Rath und Drofte gu Steuerwald in die Dienste des Aurfürsten Clemens August von Coln und Bischofs von Hildesheim trat, von der Armee gurud. Der Freiherr von Weichs, ein liebenswürdiger und jovialer Mann, ber Frang Anton von Weber die Stunden nicht vergeffen konnte, bie er ihm burch bumoristische Borträge, zu benen er sich mit ber Beige begleitete, und für Die er ein hervorragendes, jogar original ichöpferisches Talent beseffen cang Anton von zu haben scheint, erheitert hatte, placirte ihn als Supernumerar-Arbeiter im Umte zu Steuerwald im Silbesheim'schen, nicht ohne bem jungen Bünftlinge, ber über diese magere Stellung die Rafe rumpfen mochte, vitammerrath ins Dhr zu flüstern, daß der Hoffammerrath Johann Werd. von An-

ren Sumetti. metti, ber bamals bem Umte vorstand, ein hochbetagter Dann sei.

tienft.

Daburch etwas mehr für bie Stellung eingenommen, fam Frang Unten, geftiefelt und gespornt, fehr cavaliermäßig im Jahre 1757 in Hilbesheim an. Die erften Aufwartungen, Die ber junge Dfficier-Actuar seinem Chef von Fumetti machte, entschieden über sein Schickfal. 2118 Protegé bes Freiherrn von Weichs und bem Fürstbischof wohlempfohlener

faria Unna von junger Herr in ber Familie fehr gut aufgenommen, fah er feines Chefs jumetti 1759. Tochter Maria Unna, ein reizendes Mädchen von königlicher Haltung, beren centreblentes, leicht geputertes Haar einen lenchtenten Teint noch glänzender machte, währent ein tiefblanes Auge von jeltener Schönbeit unter rein gezeichneten, duntelen Augenbranen bervor, den bühichen Actuar-Lieutenaut wohl jehr wohlgefällig augesehen haben mag, denn schon zu Ende des Jahres verlobte er sich mit ihr, die ihm nicht allein die Anwartschaft auf ihres Baters Stelle, sondern auch ein nicht unansehnliches Vermögen zubrachte. Murz nach der Verlodung gab der alte Hoffammerrath von kumetti Raum für die erwünschte Placirung seines Schwiegerschnes, indem er am 2. Det. 1757 starb.

Wit Uebergebung aller älteren Beamten wurde Franz Anton von Weber in einer, mehr für ihn angenehmen, als in gerechter Beise, kraft seiner Eigenschaft als liebenswürtiger Cavalier, Günstling tes Baren Weichs und Inbaber ter schönen Tochter seines Borgängers, in tossen sämmtliche Uemter und Würten am 12. Juli 1758 eingesetzt, nachtem ter seurige Bräutigam schon am 13. Februar, alse kaum nach Ablauf ber fürzestmöglichen Tranersrift, seine 22jährige, schöne Gattin beimgesührt hatte, se daß tas Ende tes Jahres 1758 ten armen kranz Unter Marta von turfürstlichen Gartesähntrich vom Jahre 1757, kaum 24 Jahr alt, kunnen 1759, als wehlbestallten sürschischen Amtunann zu Stenerwalt, Hostam-merrath zu Gildesheim, wehlbabenten Mann und als Sehn und Gatte im Kreise einer angesehenen Familie fand.

Mochte unn tiefe überschnelle Entwidelung seiner Glückverbältniffe tem jungen Cavalier eine zu bobe Meinung von seinen Talenten und Eigenschaften gegeben, ober ihn zu tem Glanben verleitet baben, daß mit allen seinen ferneren Schritten gleich glänzende Nesultate vertnüpst sein würden, turz die in ihm schlummernden Tendenzen auf Glanz, Bornehmbeit und Bichtigteit, die sich, bis dahin, als frisches Sweben, cavaliermäsige Metheit, lebendigteit der Tarsiellung und Penserung sund gegeben und dem jungen Tificier wohl angestanden batten, erhielten nach und nach andern Ausdruft, dem ein Antlang von Grestlebigteit und Prablerei beiwehnte, welcher sein gauzes leben bindurch und zwar durchans nicht derespeende, sertlönte.

Durch Bunft und Beirath in ein Amt gefommen, beffen fachtiches Biffen ibm bis babin fern gelegen batte, und zu bem ibn feine Reis

gung trieb, bedurfte es in ber That feiner bedeutenden geiftigen Baben, um ihm die Bewältigung ber immerhin complicirten Beichäfte bes Buftis- und Defonomic-Amtes Steuerwald möglich zu machen, mas ibm inden, mit mehr oder weniger Unterftützung seiner Unterbeamten, 9 Jahre hindurch in unerwarteter Beise gelang, wenn auch hie und ba ber Baron Weichs, ber ihm unwandelbar gewogen blieb, ein aus= gleichendes Wort einlegen mußte. Richts fonnte indeg verhindern, baß bas monotone Knarren bes alternben Geichäftsmechanismus, bem er porftand, und an beffen ftanbigen Papiergetrieben er fich täglich feine feelischen Gliedmaßen zu besudeln meinte, bem enphonischen Ginne bes unruhigen und genialen Mannes immer unerträglicher werben mußte, fo bag er mehr und mehr zu Bersuchen fam, ben inneren Diffton durch äußeren Wohllaut auszugleichen, Beige und Contrabag Muntleirenschaft wieder hervorsuchte und, als ob die Fluth der alten Leidenschaft für Franz Unton's. Die Tonfunft jett alle Damme burchbräche, mit foldem Fanatismus wieder zu musiciren aufing, daß die Umtsgeschäfte eruftlich zu leiden begannen.

Das konnte dem Fürstbijchof Friedrich Wilhelm, dem Nachfolger seines Gönners Clemens August, der diesem nicht allein im Amte, sondern auch im Wohlwollen sür Franz Anton von Weber succedirte, nicht verborgen bleiben, und es wollte dieser gütige und kunstliebende Fürst, um Franz Anton's Talente wenigstens untbar zu machen, ihm den Musiknnterricht seiner Entel übertragen. Franz Anton, die huldvollen Absichten ganz verkennend, die sein Fürst für ihn begte, sehnte in der Meinung, daß man seine Stellung herabzuziehen beabsichtige, das Anerbieten auf das Schrossste ab. Zu gleicher Zeit steigerte sich sein musikalischer Eiser bis zu den wunderlichsten Aussichreitungen. Er verbrachte nicht allein den größten Theil seiner Zeit mit musieiren, sondern seine Geige begleitete ihn sogar auf seinen Spaziergängen, wo er dann ost, geigend vor seiner ziemlich zahlreichen Familie herschreitend, oder einsam im Felde wandelnd, der Gegenstand der Belustigung und des Spottes der Landbewohner wurde.

Bis zum Jahre 1767 gelang es ihm indeg, feine Function als Amtmann zu Steuerwald inne zu behalten, obwohl er, in Folge ber

Ablehnung bes obenerwähnten Unterrichts, an Gunft bes Gurft= bifchofe eingebuft batte und fich auch fonft in unbehaglicher Lage be- Frang Unton verfant. In tiefem Jahre murte er plöplich tiefer Stelle enthoben, bebielt aber Gebalt und Titel als Def-Rammerrath. In fünftlerischem Eifer mifdte er fich jedoch jo leibenschaftlich in Die Musikangelegenbeiten ber uralten Domfirche zu Silbesbeim, bag es barüber mit bem Dom= fapitel zu maftlog geführten Differengen fam, in beren Folge er auch Diefes Umt niederlegte und 1768 gang in bas Privatleben gu= riidfrat.

Cebr gurudgezogen, nur ber Mufit und bem Unterrichte feiner ältesten Rinder lebent, bielt sich grang Anton von Weber bis gum Jahre 1773 in Silbesheim auf.

Seine Gattin Maria Anna von Jumetti, für bie er eine, mit hober Achtung gemischte Liebe begte, Die ibm aber an Stels und Leitenichaftlichkeit ähnlich war und baber nicht gerade als versehnender und ansaleichender Genius in jener Lebensperiode Frang Unton's stebt, beidentte ibn in Silbesbeim mit acht Nintern, fünf Matchen und brei Rnaben, teren Ramen wir nach ten Geburtsjahren bier folgen laffen :

| Maria Eva Lucie Anna             | geb. | 1760 |
|----------------------------------|------|------|
| Fridolin Stephan Johannes Maria  | =    | 1761 |
| Maria Abelheid Josepha           | =    | 1763 |
| Ferdinande Leopoldine            | =    | 1765 |
| Frang Comund Caspar Joseph Maria | =    | 1766 |
| Maria Unna Therefia Magdalena    | =    | 1768 |
| Maria Clara Victoria             | =    | 1769 |
| Franz Joseph Liborius Maria      | =    | 1772 |

Bon tiefen ftarben brei Matchen in Silbeobeim, ber Lebensweg ber andern Rinder blieb noch lange an Grang Unton's Irrejade gefnüpft. Frang Anton fab bie Bermebrung ber Babl feiner Rinder mit einem gang besonderen Bergningen, einer gang speciellen Soffnung. Es gehörte ju feinen, in ber Leibenschaft für Mufit wurzelnten Gigen beiten, bag er ben Befit eines mufitalifden Bunterfintes, nach bem Mufter bes jungen Mogart, für bas summum bomum bes Menschenlebens anfab. Mit jedem neugeborenen Rinde muche bie Möglichteit,

Grang Unten ven 2Beber's Kinter erfter Cbe.

taß fold ein holtes Mirafel sich barunter befinden fonnte und Frang Unton unterließ nicht, zur Zeit bes erften Erwachens felbständiger Gebanken, mit einem jeden, oft graufame, Berfuche anzustellen, die ihn über bas Borhandensein hervorragender Talente belehren follten.

Der 16jährige Aufenthalt zu Sildesheim in Berhältniffen, Die eines genügenden Mages bürgerlicher Regelung nicht entbehrten, ber monotone Fluß von beziehungsweise rubigen Zeiten, Die nur bie Bflege ohne mahres Interesse geführter Umtsgeschäfte und bie Er= füllung ber Pflichten gegen eine rafch entstandene, große Familie belebte, icheinen bas gange Maß ber Kraft erschöpft zu haben, welche Frang Unton seinem raftlosen Drange nach Beränderung und Umgestaltung bes Lebens entgegen zu setzen hatte. Durch feine forgfame Erziehung gefchult, burch fein ftraffgegliedertes Familienleben bisciplinirt, im Gegentheile burch unzeitige Gunft bes Schicffals und ber Menschen verhätschelt und an ben Wechselwirfungen seiner Fähigfeiten mit ben Refultaten bes Lebens irre gemacht, suchte er mit leibenschaft= licher Saft nach einer Wirfungsiphare, in ber fich bie Unruhe feines begabten Beiftes allenfalls, ohne zu großen Rachtheil, geltend machen burfte, feine Talente aber, im Dienste feiner Reigungen, in ganger Mille bethätigt werben fonnten. Seine ftets machiente Liebe fur Mufit, verbunden mit einem in der Familie traditionellen, regen Interesse an bramatischer Darftellung, für bie fämmtliche Mitglieder berfelben auch eine mehr oder mindere Begabung zeigten, deutete flar auf den einzuichlagenten Weg hin, ber allerdings, besonders nach bamaligem Begriffe, nach unten, nämlich auf und vor bie Bretter ber Bubne, auf das Theater und in das Orchester führte.

Duntle Zeit ber Gewisse Umstände machen es glandhaft, bag granz amen ben Weberschen ga-aufte 1773-1778. Weber, schon furz nach seinem Weggange von Hildesheim, im Jahre 1773, gewiß nicht ohne schwere Kampfe mit seiner ftolgen Gattin, und nicht minder mit seinen eignen Gefühlen, die ihm sein bisheriger, in gang antern Bereichen ter bürgerlichen Gefellschaft hinlaufenter Lebensgang anergogen hatte, aber überwältigt vom Drange feiner Talente und Wünsche, fich einer Bubne mit seiner ganzen Familie angeschlossen, ober aus ben ihm zu Gebote ftebenben, nicht gewöhnlichen

Mitteln, selbst eine Gesellschaft gegründet habe. Das tiese Dunkel, in bas sich fast 6 Jahre lang die Eristenz ber Weber'schen Familie, vom Jahre 1773 ab, büllt, und in welches, auch durch die sorgamsten Nachsprickungen, kein lichtstrahl zu bringen war, deutet vielleicht darauf bin, daß Franz Auton seinen Namen für die Dauer dieser Unternehmungen, vielleicht auf Andringen ber stolzen Anna von Fumetti, geändert babe, der überdies boch der Annumer über den neu eingeschlagenen Lebensweg das Berz gebrechen zu baben scheint, denn sie starb, nach langem Kränkeln, im Jahre 1783, kaum 47 Jahre alt.

Gernfalls hat bas Wanderleben biefer 6 bunteln Jahre bem Charafter Franz Anten's feine Glanzpunfte eingewebt, benn wenn wir ihn, als 40 jährigen Mann, zu Hilbesheim als gutmüthig und evelherzig, freigeberen und liebenswerth für Paus und Freunde, babei aber aufbraufent, heftig, eft unbesennen in seinen Eutschließungen, sanguinisch in seinen Bossungen, cavaliermäßig eitel, verließen, so sinden wir ihn 1779 obne Milberung jener Mängel wieder, zu benen sich, wahrscheinlich burch bie Gewohnbeit bes Bertebrs mit ber Unbildung und burch ben Zwang, die Zersabrenbeit, Robbeit, Eitelseit und Undisciplin bes Schauspielertreibens zu beberrschen und Schein sur Zein gelten zu lassen, ein gutes Theil Ueberberbbeit des Ausbrucks und Verdreiselbeit gesellt batte, während die, ebemals wenighens in gefälligen Formen erscheinende Cavaliers-Eitelteit, einen berbern Charafter annahm, der selbst die Thatsächlichkeit der Mede etwas sehr nach dem augenblicklichen Bedürsnisse färbte.

Die erste authentische Radricht vom Leben Franz Anton von Weber's erhielten wir zuerft im Jahre 1778 wieder, wo er mit seinem vollen, vielleicht erst wieder augenommenen Ramen bei der Reichosstädtischen Schaubsihne zu Lübed als Minstiretter angestellt ist, auf der, wie es scheint, damals die Jüngling'sche Truppe spielte. Das schöne, von Anna Kumetti ihm zugebrachte Vermögen ist, allem Vernunden nach, bei verunglückten Theaterunternehmungen aufgegangen. In beschräntten Verbältnissen, von seinem Gehalte und Minstinterricht zu Lübed lebend, kann er, se schreibt er selbst, "als Mitglied eines Theaters, ohne den Anstand zu beleitigen, sparsam sein."

Arang Anton Minfittirefter in Lubed 1778. Der Wunsch, seine Lage zu sichern, und vielleicht auch augenblicklicher Ueberdruß am Theatertreiben, veranlaßte ihn, zu Anfang bes Jahres 1779, sich an den kunstliebenden Fürstbische von Lübeck und

Gutin, Friedrich August, ber eine gute Capelle in letterer Stadt bielt, und beffen Capellmeifter eben geftorben mar, mit ber Bitte um Ber= leihung von beffen Stelle zu wenden, welche gum Theater in feiner bireften Beziehung frand und die schöne Gigenschaft ber Lebenslänglich= feit der Unstellung hatte. Frang Unton's Talente waren dem Fürst= Bifchofe vortheilhaft bekannt geworden, und jo tam es, daß ein Decret befielben vom 9. April 1779 an die Rammer = und Fiteicommiß= Frang Anton mintischer von Administration dieser befannt gab, daß der Fürstbischof Friedrich Unguft ben Frang Anton von Beber in ber " Qualite " als Capellmeister und mit 400 Thir, jährl. Behalt, in feine Dienste genommen habe. Gine 1780 angebrachte Supplif bes Capellmeifter Weber: "einen Singedor auf eigene Sand errichten zu durfen", Die fich in ben Hochfürstl. Lübed'schen "Rammer-Staaten" findet und genehmigende Rejolution mit bem Bemerken erhielt, bag bieje Ginrichtung, als eine " Private " niemals mit Roften für die Fürftbischöfliche Raffe verfnüpft fein burfe, bentet barauf bin, bag er fich feines Umte mit Gifer an= nahm und ber von ihm fo geliebten Kunft zu Chren, Opfer an Zeit und Mühen nicht scheute. Sauptruftzeuge seiner Zwede mögen in biefem Singedor wie in feiner Capelle feine heranwachsenben Sohne und Töchter gewesen sein, beren er fünf mit nach Entin gebracht hatte

Franz Anton

pensioniren.

In einer vom 19. Februar 1782 datirten Supplif, die in der Ueberschwänglichkeit ihres Ausdrucks höchst charafteristisch für Franz Anton's auf die Spige gestelltes Wesen ist, schildert derselbe dem Fürstbischofe eindringlichst seine gedrückte Lage, seine Verschuldung, die Lasten, die ihm die Erziehung seiner Kinder verursachten, die Unmög-

und die später sammtlich dramatisches und musikalisches Talent zeigten. Reductionen und Beränderungen in der Organisation des Musik-wesens am hofe zu Eutin, die einer Ausschung der Capelle sast glichen, veranlaßten den Fürstbischof, den Gehalt Franz Anton's vom Jahre 1782 an auf die hälfte herabzuschen, oder richtiger gesagt, ihn zu

lichfeit von ber Penfion von 200 Thalern bestehen zu fonnen, seinen Abiden tavor, jest, nachtem er im fürstlichen Dienste gestanten, wieder "unter die Comodianten ju geben", ohne indeg weiteres als einen Berichuf von einem Jahresgehalt zur Befriedigung feiner Gläubiger und tie Erlaubnif erhalten zu fonnen, unter Fortbezug seiner Benfion eine Anstellung im Auslande zu fuchen.

Dieje Erlanbnig icheint er auch, nachtem feine Gattin Unna Anna von Weber von Fumetti im Jahre 1783 gestorben war, benutzt und einen fleinen Reft ibres bis tabin von ihr gurudbehaltenen Bermogens bagu verwendet zu baben, eine paffente Unftellung sudent, Deutschland zu burdreifen.

Sein Bunich, unter feinen Rindern ein großes mufikalisches Za=

oon Weber bei

1781.

geb. Jumetti

fiirbt 1783.

lent fich entwickeln zu seben, batte inden Richts an Lebendigkeit verloren, und ba feine beiden Gobne, Fritz und Comund, Die er feit feiner Penfionirung einem tüchtigen Musikmeister zu Ludwigsluft in Die Lebre gegeben batte, burch bebentente Begabung meniaftens bie theil= weise Berwirklichung feiner Buniche versprachen, jo ftant er nicht an, für bie jungen Männer zur Bollenbung ihrer Ansbildung nach einem Yehrer erften Ranges auszuschauen, ben er benn auch in keiner ge- Tripunt Gemunt ringeren Perjon, als ber von Jejeph Santu erjab, ju bem er fich mit Joierh haren feinen Sohnen im Jahre 1784 nach Wien begab. Den greifen Meister bewog er, burch Busicherung bes für bamalige Zeiten boben Honorare von 150 Dufaten per Bögling, Die Göbne zu unterrichten. Der große Mann bat bas nicht berent, benn Etmunt murte einer feiner Lieblingoschüler und war in ber That ein für bie Reception ber Mufit außerordentlich empfänglicher Mepf, guter Dirigent und befähigter Componift. Er fant fur bie Gobne eine angenehme Beimath in ter Fremte bei einer Familie von Brenner aus Thertorff bei Ranibenern in Babern, Die fich auch, um ibre fiebzebnjährige Tochter, Genofeva, in ber Mufit unterrichten zu laffen, in Wien aufbielt. Der funfziajabrige grang Unten ideint eine raid auflobernde Leibenicaft für tie fdene, fanfte, blente, blanangige Dame gefaßt gu baben, und Die Bewerbungen bes alternten herrn wurden von ibr, fowie von drang Anton ben Meltern, merhwürdig ichnell gefront, benn ichon am 20. Ang. 1785 rathet Genofera wurde er Abents 7 Uhr in der Capelle auf der Freiung in Wien bei

von QBeber bei ven Brenner

ben Patres Schotten mit ber achtzehnjährigen Braut vermält, bei welcher Handlung ber Hoffchausvieler Lange, Alonfia Beber's Gatte und somit Mozart's Schwager, und der Capellmeister Riabini Zengen waren. Sie folgte ihm einige Wochen barauf nach Gutin.

In Entin bestand im Jahre 1785 ein Brivilegium : "Stabt= Franz Anton 311 Entin bestand im Jahre 1785 ein Privilegium: "Stadton Weber Stadtunstus zu Gutin und Landmussik zu machen", bessen Inhaberschaft als eine ziemlich gute Bfründe betrachtet wurde, da der Bereich, auf den fich das Recht des Besitzers erftredte, ziemlich groß, bas Bolf lebensluftig, ohne Musit und Tang fein Fest bentbar, und der Brivilegirte allein berechtigt war, alle Mufit in der Stadt und auf dem Lande, mochte fie Namen haben, welche sie wollte, gegen eine ziemlich hohe Taxe zu executiren. Dieß Privilegium hatte bis babin fich fast immer in Banben von Nicht= musifern befunden, benen es als ein Emolument zu andern Ginfünften ertheilt worden mar. Das Gange lief baber auf blogen Gelberwerb binaus und die Mufik, mit denen Brautpaare in die Sarmonie der Che, Tobte in die Regionen der himmlischen Klänge geführt wurden, war baber nicht viel mehr als ein halbwegs rhuthmisches Getose. 1785 befand fich bas Privilegium in ben Sanden bes Soforganiften Bulan, ber baffelbe, Alters halber, zu verwerthen wünschte. Der nach Entin beimfehrende Frang Anton, ber bier bas Mittel fab, feine Gintunfte wesentlich zu verbessern, bewarb sich um biese Stelle und erhielt sie vom Fürstbifchofe, ber auf bieje Beije zugleich eine Berbefferung ber Stadt- und Landmufit zu erzielen hoffte, gegen eine, jährlich an ben Organisten Bülan zu gablende Summe, von 50 Thalern. Frang Anton wurden die fammtlichen Einfünfte ber Stelle zugewiesen und 100 Thaler zur Beschaffung neuer Instrumente schenkte ihm ber Kürîtbiichof. Dieß geschah mittels Decrets vom 24. Mai 1785, burd welches ihm and bie Tare, für bie er zu "arbeiten" habe, zugefertigt wurde. Diefelbe enthielt in vier Columnen Die Gebühren, welche ber Stadtnufifus, ber Gefelle und ber Buriche und bie fremben Musiter bei jeder Leiftung zu erhalten hatten, nebst Specification ber Leiftungen, zu benen ber Meister mit seinen Leuten verpflichtet mar.

Unter Diefen findet fich, neben Hofconcert, Ball =, Tafel = und Schlittenfuhr- und Waffer-Mufit bas Auffpielen bei Bochzeiten, Nachtnufiten ver tem Saufe Neuvermählter, "Anblasen ter Gäste", tas "Anfiviel" bei "Blasen tes Brantpaares in und aus ter Kirche", tas "Anfiviel" bei ten Begelschießen ter Bürger und ter lebrburichen, wobei allenthalben tie Zahl und Art ter tabei zu verwendenden Instrumente und der tafür zu zahlende Preis aufgeführt ist.

Ze beifit es z. B. tarin unter Anterem: "für bie üblichen Bauerntänze wird bezahlt:

Mit Bioline und dem Baß 2 Mark. Mit Clarinette oder Horn 3 " Mit Clarinette und Horn zugleich 4 "

Wir tas Blajen bei Anfunjt und Müdtehr ter Bodzeit. Gäfte, sewie für "Auswartung mit Minjit beim Effen ", wird außer dem, so auf dem umgebenden Teller gesammelt wird, nichts bezahlt. "

Ter stelze Franz Anten von Weber mag tiese etwas läntlich gesormte Stellung zwar wabrscheinlich mit etwas verzogenem Munte angetreten haben, er kannte aber wohl ten materiellen Bortbeit, ten sie ihm brachte, bat auch, ta am 30. Mai eine große Pedzeit einfalle, tas Privilegium schen an tiesem Tage antreten zu türsen, und versprach zwei stäntige Gesellen balten, auch für Herbeischaffung ter Burschen und "Fremden" besorgt sein zu wollen, stellt aber die tem Fürsten missfällige Bedingung, daß er, als nicht mehr im Ante bei dem Fürsten, auch sür die Dienstelltensungen am Pose Gebühren berechnen durse. Zu der bierturch bervorgerusenen Berstimmung bei Hose gegen Franz Anton gesellten sich anch balt noch andere Missbelligkeiten mit der Bürgerschaft von Entin.

Turch ven Tot seiner ersten Krau und bie Berausgabung von veren ibm zugebrachten Bermögen bei seinen Unternelmungen, sodaun aber auch burch ben Mangel an Sinn für bänstiche Telenomie, waren, wie oben erwähnt, die Verkältnisse Kranz Anton v. teisen zu sunge und sibone Kran überdies an einem rastlosen Heimweb tränkelte, bas sie an geregelter Kübrung bes Hanswesens binderte, in immer tieferen Versall gerathen. Mit einer starten Kamilie auf seine Pensien und den Ertrag des Startmusstanten Privilegiums zum Lebensunterbalte angewiesen, sieheint setzt zuweilen selbst die Noth an Kranz Anton Buten B

Thur geflopft zu baben, tenn ce famen Wälle vor, wo ein Tifdler Brunmalt, in teffen Saufe bie Familie eine Zeit lang mobnte, tas Borto ter Briefe vorschießen mußte, Die an Fran Genoseva aus ber Beimath tamen und bie fie immer mit beigen Gebufuchtsthränen em= Durch tiefe Berhältniffe und bas ftille Web feiner Gattin perstimmt, ideint Frang Unton nicht allein versucht zu haben, bas Ertraquin tes Privilegiums burd peinliche Ausübung beffelben zu fteigern, fontern auch, burch Unverträglichkeit, mit bem Magiftrat und ben Bürgern ber Stadt, in Differengen gekommen gu fein. Lettere führten zu Beschwerden, als er, im Interesse seiner Rechte, Die Martt= freiheit Cutins zu beschränfen versuchte und, gang besonders luftig zum Tang aufspielente Zigenner, Die gang Gutin bezaubert zu haben icheinen, zur Stadt hinaus trieb, bei festlicher Ginholung ter Wittwe tes am 6. Juli 1785 versterbenen Bergog - Würstbischofs Friedrich Angust merborte Unforderungen für Musikleiftungen stellte und oft störend in die Beluftigungen ber Bürger eingriff.

Die Stellung Frang Anton von Beber's, beffem Sinne bie Andübung ber Stattmusifantenfunftion in ber bestebenten Form obnebin turchaus antipathisch mar, murte baburch in Eutin eine mehr und mehr unbehagliche. Der neue Fürstbischof Beter Friedrich Ludwig, ber Unfang 1786 zur Regierung gefommen und von ihm mit allerlei Bitten behelligt worden war, zeigte sich ihm weit weniger freundlich gefinnt, als fein Vorganger, auch fcheint Frang Unton bie Soffnungen, Die Diefer in Bezug auf Berbefferung ter Mufifzustände Gutin's von ibm gehegt hatte, nicht gang erfüllt zu haben, fo bag bie Lauheit ber Besinnung für ihn am Sofe febr fühlbar wurde. — Das Jahr 1786 mar ein trauriges für bie Familie Weber, Die bamale im Spechtichen Saufe zu Gutin mobnte. Die feelenfrante junge Fran, beren tiefe Melandolie fid noch mit bem Gintritt ihrer Schwangerschaft steigerte, vermechte nicht ben hänslichen Simmel aufzuheitern, unter bem Frang Unten vertroffen, oft ranh unt idroff, feine Ninter in ter Mufif unterrichtete und mit steigendem Minnuthe bei jedem, bas beranwuchs, mabr= nahm, baß es feine Lieblingsivee, ein mufitalifdes Wunderfint gu besitzen, nicht in seinem Sinne realisiren werbe.

Unter tiefen Umftanten wurde tas leben in Gutin tem unrubigen Manne zur Laft und es war bereits beschloffen, Die gesammte Stellung baselbit aufzngeben, ebe weitere Unssichten für bie ferneren Lebenswege eröffnet waren. Gin barter Winter vermehrte Die Laft jener Tage, in teren trüber Mitte, am 18. December 1786, Grau Genojeva von Weber eines Unableine genae, bas in ber beiligen Taufe ten Ramen Carl Maria Friedrich Ernft erhielt. Taufzengen auf Maria von waren die verwithvete Gemablin des versterbenen, Franz Unton jo gewogenen Bergogs Friedrich Angust, vertreten burch bie Bestame Frantein bu Samel, und ber Stattbalter von Ecbleswig und Solftein Pring Carl von Beffen (ber fich fur bie Familie Weber auf Empfehlung tes Baren Beiche bin intereffirte), vertreten burch ten Burgermeifter von Bitleben.

Ein munterliches Tunfel schwebt bei alletem über ten eigent- Bat Maria von lichen Geburtstag Carl Maria von Weber's.

Das Mirdenbuch ju Gutin regiftrirt feine Taufe am 20. 200 vember 1786, wonach, ba bei Ratboliten bie Janfe am erfien ober zweiten Tage nach ber Geburt zu erfolgen pflegt, Carl Maria am 18. eter 19. Rovember geberen fein mußte. Gewiffe Zeichen und die Stellung ber Rieberichrift im Buche felbft, laffen aber ber Möglichteit Ramn, bag ber Monatoname verschrieben sein tonne. Gine Metig ven Grang Unten von Weber's eigner Sant, Die indeft weter mehr Glaubhaftigfeit vertient, als antre Rieterschriften tee oft iebr flüchtigen Mannes, Die offenbar Unrichtigseiten enthalten, noch auch ren mit römischen Ziffern geschriebenen Monatonamen sehr bentlich aiebt, bereichnet 1,11 Ubr Abents am 18. Tecember 86 als Be burtoftunde bes Mintes. Der Umftant, baft letsteres Datum in ber Samilie ftete ale Geburtotag Carl Maria's gesciert werten ift, giebt ter Annahme, bag ber 18. Tecember ber mabre Geburtstag und ber Eintrag im Mirdenbuche ein irriger fei, eine Berechtigung, obwobl auch manche Gründe für den 18. oder 19. November sprechen. In fpateren Sabren liebte es Weber, bas lettere Datum als edit angunehmen, ba auf biefe Beife fein Geburtstag mit bem feiner Gattin

Caroline zusammengefallen sein würde. Das Schickfal bes Rengeborenen sollte Wandern sein sein leben lang, bas in Unruhe und Roth begann.

Franz Anton fam im März 1787 um Enthebung von ber Stellung als Startmufilus zu Entin, unter Resignation auf bas ihm ertheilte Privilegium: "im Hochstift und ber Start Entin und auf ben ältern Herzoglichen Gütern ausschließlich öffentlich umsieiren zu bürfen" ein, und bat um Wiedereinsetzung in seinen vorigen Stand als Pensionär bes Herzog-Fürst-Vischofs. Verdrießlich gewährte ihm dieß ber Herzog Veter durch Rescript vom 30 März 1787.

Neue Theaters unternehmungen Franz Unton's 1788.

Franz Anton hatte kann begonnen, die Pension wieder zu besiehen, als die Lust am Bühnen-Wanterleben, die nur leise in seiner Seele geschlummert hatte, wieder erwachte und ihn zur Ansführung von Plänen trieb, die ihn, von da ab, rastlos bis zu seinem 78. Jahre durch die Welt führen, und seiner sansten, jungen Gattin edeln, stillen Sinn mit derselben tiesen Betrübnis füllen sollte, die Anna von Fumetti's Gerz gebrochen hatte.

Die Liebe zur Musit, die Franz Anton bei Antritt seiner Besamtung am Entin'schen Hose in ganzer Reinheit zu pflegen die Absicht hegte, war allmälig wieder vergiftet worden. Er batte die Musiten zu den theatralischen Aufsührungen am Hose geleitet, hatte wieder auf dem verhängnissvollen Dirigentensesssel vor der Proseniumsrampe gesessen, und hatte mit dem Stand der Aretter, dem Farbengeruch der Octosationen, dem Dunst der Vampen wieder jenes unbegreissiche Opiat getrunken, das die Bühne übelriechend aushaucht und das ihr doch alle, die ihr jemals im Glück oder Unglück zu nahe kamen, unwidersstehlich zu Stlaven macht, hatte auf seinen Reisen wieder den Zunder großer Bühnen auf sich wirken lassen, und sich in jenem Indelschalle zusammenschlagender Hände berauscht, der die Klugen bethört und die Thörichten wahnsinnig macht.

Frauz Anton, mit seinem Sinne für ängern Glanz, Erscheinung und lauten Ersolg, erlag bem Zauber schneller als jeder Andre, wurde von dem Trunfe taumliger als die Meisten. Seine Liebe für die förperlose Muse der reinen Musik verwandelte sich rasch in brennende Leidenschaft für die üppige Form des musikalischen Tramas, und mit

tem ibm eigenen rudfichtelofen Gener, erblidte er balt bie Bielpuntte atter Minfitbeftrebungen in ber innigen und organischen Berfnüpfung ber ferperlichen Sandlung und Ericbeinung mit ter Tempelt. Mit tem Aufbören ber theatralifden Borftellungen am Entiner Sofe, Die and jum Theil feine Benfienirung als Capellmeifter zur Welge gehabt batten, mag er fich feiner neuen Verbenichaft erft völlig bewußt worten fein, mabricbeinlich ftieg noch bie Schnincht nach ben ledenten Brettern, genabrt burch feiner Gebne Comund und Briefe Briefe aus Wien, welche Die Berrlichteit ber bortigen Theaterwelt ichilberten, und fo mar tie llebernabme ter Stadtmufitantenftelle gu Entin eigentlich ein a priori mißglüdter Berind eine ftille burgertiche Eriften; zu begründen.

Frang Anton fab fich von vier ervachienen Rintern, trei Töchtern Era, Josepha und Antonetta und einem Gobne, Frang Geferb Maria, umgeben, tie fammtlich mufikalisch erzegen und weblgebildet, webt im Stante ericbienen, ben Mern einer tramatiichenmijtalijden Befellichaft abzugeben, zwei Gobne, Die eben zu tüchtigen Minutern unter Saven's leitung berang bildet worden maren, fonnten in gleicher Weife, mit ibm felbit vereint, ben Stamm einer fleinen Cavelle bilten, und fo reifte benn ber Blan in ibm, eine Operngefellschaft gu begrunden und, mit ibr Deniftbland burdviebent, Die Meifterwerte bramatuder Minit, Die fich ber Leiftungeiabigteit ber fleinen Truppe anganglich geigen würden, in mustalisch abgerundeter werm dem Bublifum vormführen.

Saftig entidleffen, wie es feine Art war, jerte er ten Blan unter ten Elranen seiner Gattin und seiner Tochter ine Wert, welche lettern fich grear ichen auf bes Herzoge Bojbabne mit Olfiel migiant und barurch nicht wenig zum Reifen ber Plane Grang Anton's beigetrogen batten, aber beib vor bem Etante ale Zängerinnen Eden trugen.

Er vertal ite feine Benfion, um eine Emmine baaren Getres Beggang von jum Beginn feiner Unternehmungen in tie Bante gu befommen, an ben Bergog Beter für ben Betrag von 900 Thalern : bie von ibm gefammelten Instrumente an feinen Radbielger im Stadtmufilus Amte, Krengnad, und begab fich im Mai 1787 nach Hamburg, um

bort bie geschäftlichen Schritte gur Drganifirung feiner Befellichaft gu thun, ließ fich auch baselbst in ten Freimaurer-Orten burch bie Loge " Bum glänzenden Welfen ber ichottischen Bereinigung" aufnehmen.

Es ift unmöglich gewesen, Die Kometenbahn feines Lebenswegs während ber nächsten brei Jahre zu verfolgen. Er felbst pflegte anzugeben, baf er von hamburg aus in Dienst bes Aurfürsten von Trier gegangen und als Major in beffen Urmee getreten, 1790 aber mit biefem herrn nach Angsburg geflüchtet fei. Dieß ift offenbar und burchaus unrichtig und eine jener Erfindungen, mit tenen er, wie wir später öfter sehen werben, sein früheres Leben wohl zuweilen gu beforiren fuchte. Die Bifa feines maurerifden Beglaubigungs= briefes weisen nach, daß er sich 1788 in Wien befand, mahrscheinlich um fich mit feinen bort lebenten Sohnen Fritz, Fritolin und Comund zu vereinigen, von tenen der eine, Fritz, auf Handn's Berwendung als Hof- und Rammermufifus in ter tamals berühmten Rifolaus-Efterhazu'iden Capelle angestellt worden mar, tie Sandn jelbst bamals leitete. Im Angust 1789 fam er nach Cassel, wo ihm ein zweiter Sohn von feiner Gattin Benofeva mit Ramen Georg Friedrich Carl geboren murbe, ben ber Bergog von Sadgen-Meiningen aus ber Taufe hob. Bor bem 20. September 1789 nuß er nach Meiningen gezogen fein, benn bort ftarb an biefem Tage biefer Cobn wieder. In Meiningen spricht bie Chronif sogar von ten Borftellungen ter " von Weber'ichen Schaufpielergefellschaft", und bie Trabition über ben Aufenthalt ber Weber'schen Familie baselbst, Die, sehr geachtet und Franz Unton in wohl gelitten, im Saufe tes Hof-Urvocaten Thilo wohnte, ift noch nicht erloschen. Im darauffolgenden Jahre, 1791, finden wir die Grang Anton in Weber'iche Schanspielergesellschaft in Nürnberg, wo ber, bei berfelben als Musikvirector fungirende Fridolin Andreas (fälschlich als Friedrid) August in Die Rürnberger Trauregister eingetragen) von Weber fich mit tes Kunfthändler Wild Tochter, Barbara verheirathete. Ein altes Stammbuch einer gemiffen Glife Bigitill zu Mürnberg (jetzt im Besitze des Munikbirector Jahns zu Berlin) weist nach, bag fich in Mürnberg in den Jahren 1791 und 1792 mit Frang Anton qu= jammen, beziehentlich bei beffen Schauspielergesellschaft, befanten:

Meiningen 1789.

Rurnberg 1791.

seine Gattin Genoseva, sein Sobn Krit (Frivelin), seine Techter Josepha, seine Schwester Avelheit und seine Schwiegertochter, Die erswähnte Wilt, alle bei seiner Unternehmung thätig betbeiligt.

# Zweiter Abschnitt.

## Carl Maria von Weber's Ingend.

Tas alte Stammbuch ber Ctife Bigitill ift es auch, bas bie Grifes bane ersten findischen Schriftzuge ber Hant zeigt, welche später die Partituren mem 1792. bes "Freischütz" und bes "Dberon" in so bewundernswerther Mlarzbeit nieberschrieb. Die Minderhand bes sechs Jahr alt gewordenen, tteinen Carl Maria schrieb mit so sessen Bügen, baß sie von sorge sammen Unterrichte zeugen, in senes Stammbuch:

Lieben Gie beste Elise alzeit

Rürnberg, ben 10. 7ber 1792. Ihren aufrichtigen Freund Carl v. Weber im sechsten Jahre seines Alters.

In der That war bas Nint der Angapiel der Mitter, welche Mränklichkeit fort und fort an bas Hans baunte, und der Gegen stant der erneuten Mirakel-Produktions-Experimente des Baters, durch die ibm, bei vieler Plage, wenigstens der Bortbeil einer, für bamalige Zeit, ziemtich guten Erziehung zu Theil wurde. Der Knabe tränkelte viel, besonders außte ibn ein örtliches Leiden, das seinen Sits im Obertbeil des Schenkellnochens gehabt zu baben scheint. Er wurde vier Labre alt, ebe er selbsisständig geben ternte, und sete angestrengte Bewegung machte ibm Schmerz. Dieses Leiden kan sich nie ganz verloren und war Ursache des später an Weber bemertten Labmgebens

auf bem rechten Tufe. In ber Kindheit hinderte es ihn aufänglich febr an ben Spielen feiner Altersgenoffen Theil zu nehmen; er war, besonders jo lange fein Bater Die Hoffmung begte, ein Bunderfind aus ibm zu machen, und der unaufhörliche Musikunterricht ihn nervöß reizte und begontirte, anaftlich und aufgeregt und trug Schen vor ben innern und äußern Bewegungen und Kraftauftrengungen, mit benen Anaben= leben und Anabenftreit unvermeidlich verfnüpft ift. Später, als fein frebmuthiges, elastisches Temperament, bei freierem Schwunge feines Beiftes, Die Dberhand über bie aufferen Sinderniffe gemann, ber Anabe inne murte, bag fich um ibn, trot feiner ferperlichen Schwäche, Die Gefährten mit einer Art Deferenz, fammelten und feine Seele bie Wertigteit gewann, ihre Thätigfeit von ben Ginfluffen forperlicher Leiben fast gang zu befreien, entwickelte fich in bem Rinde eine Lebensfülle, Die oft fast zum lebermuthe wurde und ibn fogar zur Seele aller Kraft- und Schelmenftude machte, Die im Breife feiner Spielgefährten ausgeführt Die erwähnte, von frühester Jugend aus geübte Gertigfeit, tie Geistesarbeit über ben Druck bes franken Leibes zu erheben, bat ce Beber alle in möglich gemacht, Die Offenbarungen feines Genius in ihrer gangen Gefundheitsfülle zu verförpern, benn bas Gefühl bes Gefunden, des Entbürdetseins vom Mörper, den man nicht empfindet, weil er Nichts verlangt, hat Weber nie gefannt. Unter ten Mahn= rufen ber Edmäche, ben Miftonen bes Edmerges, aus ben Dumpf= beiten ter Beflemmung beraus hat er Die Klänge erlauschen muffen, Die und unfere Epigenen burch ihre Quellenfrische und ihren Walbesbuft erquiden und erquiden werben.

Carl Maria'ê erîte Lebrer. In seinen Musikunterricht theilten sich sein Vater und sein Stiefbruder Fridelin (der schlechweg Friß genannt wurde). Das arme Mint genoß mit Unlust die ihm zum Ueberdruß vergesetzte Kost und schien, zu seines Baters Verzweiflung, sast ganz talentlos. Fridelin rief einstmals, so erzählt Weber selbst eine seiner frühesten Jugenderindurungen, den Violinbogen, mit den er ihn im Zorn mehrmals über die kleinen, ungeschieften Hände geschlagen hatte, wegwersend aus: "Carl, Du kaunst vielleicht Alles werden, aber ein Musiker wirst Duninmermehr!"

Bum Glud verler Frang Unten Die Gebult nicht je ichnell, auch icheint mit ber Entwickelung bes Mugben Die Begabung mehr burchgeleuchtet zu haben, fo baft ber Unterricht auch bei ben Umgugen ber Weberichen Operngesellschaft nach Erlangen und Angeburg in ben Jahren 1793-1794 fortgesetzt wurde.

Aber wenn auch ber musikalische Ginn Weber's in Diefer früben Ingentperiote nicht zum Erwachen tes Talents eines Wunterfintes gebracht murte, jo batten tie Berbältniffe, unter tenen ter Anabe feine ersten Jugentjabre verlebte, tie ersten starten und unverlösche liden Eindrücke empfing, boch bie gewaltigften Ginfluffe auf Die fpatere Entwidelung in ter Richtung feines Talents. Gie maren es bauptfächlich, die ihm seinen burch und burch echt bramatischen Charafter aufprägten, in bem ein großer Theil ber Ursprünglichteit seiner Schövfungen berubt.

Der Spielplat im Sans, auf ten Straffen, in Garten, Watt Brielplate une unt Bieje, bas Mampfesfelt auf ten Banten ber Edute, auf bem fich fonft bie Grundlagen ber Unfdamingen bes Anaben Zeelenlebens, tee Charafteraufbaues legen, blieben tem Rinte fast fremt. Zweiselsobne fint die Epiele, Die ibn mit feinen Alterbaenoffen veranflaten und in tenen jo eft ter Reim zu ter gangen fpatern Anschauungsweise liegt, forveit ibm feine Nerperzustände Kräfte bagu lieben, gum Theil abntide gewesen wie bie, welche bas Treiben ber greistunden anderer Mnaben bewegen, aber ibr Edanplat mar ein anderer und co mijdten fich Elemente binein, tie souft ten Rinteranjebanungen fern liegen. Gebu tes Theatertirettors, Gefviete ter Rinter ter Edan fpieler und Mufiter, burd feine Edwade an bie Mabe feiner Aeltern gebiniten, mar für ibn tas Theater, tas Ercbefter, Die Bubne Die Welt, Die fenft tem Anaben Etrafte, Garten und Dei umichtieft. Die Edlachten, Die jonft Die Unabenschaar mit Unntteln und Gerten auf ber Baite ichtagt, murte von tiefen Rintern mit filberpapier bellebten Edwertern und pappnen Edilten, Die Abento ibre Bater ale Rauber und Belben führten, auf ber Bubne ansgesechten. Die Mampe wurde ale Festung gegen bie Stürmer aus bem Orchefter vertbeitigt, Theatergerumpel lieferte Boblen und hinterbalte, und ver

stohlen benuttes Coffin ichmudte bie Ronige und Officiere. Die Couliffen, Maschinerien, Decerationen und gemalte Watter maren ihre Heimath, wie bie bes Jager-Cohnes ber raufdende Forft ift. Die erften Jugendeindrücke burdwebten fich auf bas Dichtefte und. Westeste mit Erinnerungen an Ordester= und Buhnen-Urrangements. an halbverstandene Theaterintriquen, welche die Stelle der Schul= thorheiten vertreten nuften, an ben gangen Medanismus ber Tednif bes Bühnenlebens, ber bem Anaben geläufig murbe, wie bie Gefete ber Arcifel= ober Murmel= ober Berftedensfpiele, Die er mit feinen Cameraten trieb. Wie aber fein Studium ter Grammatif und Syntax beim Erlernen einer Sprache bie Lebendigkeit bes von Jugend auf gehörten Worts erfeten fann, jo gemährte Weber Dieje absolute Geläufigfeit in allen Mengerlichkeiten ber theatralischen Braris, Die bas Rechte ohne nadzubenten inftinttiv treffen läßt, einen immenfen Bortheil bei seinen Bestrebungen als bramatischer Componist, indem er beffen, worauf es ankam, um eine Itee, eine Handlung, eine bramatische Form bühnengerecht wirtsam zu machen, a priori instinttiv bewußt war, mahrent es ihm, als Direttor, großes Uebergewicht über Alle gab, Die nur einzelne Zweige bes Bühnenlebens theoretisch ober praftisch fennen gelernt hatten.

So groß nun bennach auch einerseits die Vortheile waren, die dem Knaben für seine spätere Entwickelung aus dem Ausenthalte bei der Theatergesellschaft seines Baters erwuchsen, so drohend zeigten sich andrerseits die Gesahren desselben in Gestalt der Zersahrenbeit des Theaterlebens, der da herrschenden Laxheit der Moral, der Kleinlichkeit der Aufstssung und Aensertichkeit in Behandlung der Kunst. Daß er diesen Gesahren mehr als viele Andrer entging, das ist zum Theil Verdienst der Natur seiner innern Wesenheit, die, wie klares Wasser das schmierige Fett, alles Besudelnde, von der Nichtung nach oben Ableitende, idiosutratisch abstieß, zum bei weitem größeren Theile aber dem Einsstussentzigen Mutter, vie, sein gebildet und tlug, das fränkelnde Kind unablässig unterrichtete und unter ihre Seelensittige nahm, die Einwirtungen der ihr antipathischen Theaterezistenz so viel sie konnte

schwächte und seine natürliche Antage zur Herzensgüte sergsam und weiblich sein ausbildete, endlich aber auch dem Umstande zu banken, daß sein guter Stern ihn unter die Leitung ernster und edelstrebender Lebrer führte, deren Wirfsamteit jene zweiselhaften Einstüsse paralosierte, beren Macht, wir müssen es zu unserem Bedauern sagen, um so brohender war, als ber Charatter bes Baters dem Anaben nicht Ausbild und Halt genug zu wirfsamen Schutze gewährte.

Franz Anton's Wesenheit hatte, wie schon oben angebeutet, burch sein Wirfen als Theaterbirekter wohl an Thatkrast und Rührigkeit, nicht aber an Solibität bes Tenkens und Strenge bes Empfindens gewonnen. Die Leichtigkeit seiner Formen, die dem jungen Fähntrich einst sehr wohl austanden, hatte setzt einen Anstrich von unschöner Nonchalance ber Sitten erbalten, seine cavaliermäßige Tendenz zu deminiren war in eine etwas berbhandige Herrschlicht umgesormt worden, deren Ausbruck einen ziemtich polternden Tonsall batte, und vor allen war auf sein, immerbin löbliches, Streben, sich bervorzuthun und zu glänzen, ein Weiederschein von Theatergeld und Bühnenmagie gefallen, se daß Personen, die ihm nicht gerade wohl wollten, mit dirren Werten sein Webahren großthnerisch und prablerisch nannten.

Die eben erwähnten Einwirtungen waren es, die den bescheiteneren und größeren Sinn seines Sobnes vor jedem in die Augen fallenden Rester dieser Eigenschaften bewahrten und seinen ethischen Weschmad von den Tendenzen seines Baters so weit ablenten, daß er später oft gegen Kuntgebungen des soust so geliebten Greises, die diesen Geschmad zu sehr verletzen, offen revoltirte, besonders wenn sie die Korm überschwänglicher Acusserungen über Carl Maria's eigenes Talent annahmen.

Es gebört zu ben wenigen untlaren Zügen in C.M. v. Weber's sonft so burchsichtigem, reinem Leben und Streben, baß er mit großer Bestissenbeit später jeder Erwähnung ber Thätigkeit seines Baters als Theaterdiretter und seiner Familienglieder als Minvirtende bei bessen Bütne answich. Zethst in seiner fleinen Antobiographie (die wir als Muster seiner Weise, solche Stosse barzustellen, im III. Bande bieses Wertes geben) übergebt er alles Detail der ersten vierzehn Jahre

seines Lebens mit Stillschweigen und hüllt die Wirksamkeit Franz Anton's, in so weit sie sich auf seines Sohnes erste Heranbildung bezieht, mit nech mehr findlicher Liebe als historischer Trene, in einen Schimmer von Sorgsamkeit, stiller Hänslichteit und Ruhe, der sicher mehr in der Erinnerung des edeln Sohnes, als in Wirklichkeit das unzuhige Haupt Franz Anton's umleuchtete.

Gewiß ift, daß dieser keinen Pfad unbetreten ließ, um ein hervorragendes Talent in seinem nachgebornen Sohne zu wecken, und ihn in den Tempeln aller schönen Künste umherzuführen versuchte, in der Hossung, daß er sich in einem derselben heimisch fühlen und Hoherpriester werden sollte.

Unterricht in den bildenden Künsten. Als die Musif aus der Seele des Anaben nicht so schnell und so leuchtende Funken schlug, als Franz Anton es wünsichte, wurden ihm daher Lehrer im Zeichnen, in der Malerei, ja sogar der Ampserstecherei gehalten, wozu sich in Nürnberg vielsach Gelegenheit bet, da diese Berle unter den alten Annststädten Demichlands immer eine Anzahl namhaster Künstler bewohnten. Wer diese Lebrer waren, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen, doch geht es aus kleinen, im Besits der Familie besindlichen Arbeiten aus jener Periode hervor, daß Carl Maria sich zwar nicht ohne Geschief zu der Technik der bildenden Künste anließ, es aber auch in keiner derselben zu einem so nennenswerthen Grade von Fertigkeit brachte, daß sich auf das Borhandensein eines wirklichen Talentes mit Sicherheit hätte schließen lassen.

Es ist übrigens fann zu bezweiseln, daß unter dem alleinigen Einflusse der Form des Unterrichts, den Carl Maria unter den Ausspielen Franz Anton's und seines ältern Bruders Fridelin geneß, jede, auch die bedeutsamste Begabung, den Charafter einer ängstlich im Treibbause zur Blüthe gebrachten Pflanze betonnnen und die totale Kunstentwickelung des Mannes für immer etwas Tilettantisches und Ueberbastets behalten haben würde, da in ersterem der hestige Trieb, Kundsgebungen des Genie's bei seinem Zöglinge zu sehen, und eine unrichtige und diettantische Ansicht von den eigenen Hismitteln des Talentes, ihn etwas leichtsertig in Vezug auf die Tüchtigkeit des Werfzenges deufen ließ, das er dem Jünger zum Formen seiner Ideen in die Hand zu geken

batte. Das Bandwert ber Munit, bas Uneignen ber trodnen Gertigfeit ber geiftigen und forperlichen Sant, bas Vernen ber Bocabeln ber Sprache ber Munit, bas bis jur unbewuften Ausübung gefteigerte Monnen, Die alltägliche Berrichtung im Munftichaffen, bas bem Geben. Steben, Guen und Trinten tes Yebens gleicht, obne tas auch bem größten Talente Die Darlebung feiner Conceptionen unmöglich ift, und bas fich nur unter bem bauernten und erniten Trude bes Daches ber Schulftube, im Schweife ber Stirne und unter bem ernften Blide unerhittlicher Meifter erlernt, auf beffen ichwer erworbnen Befit bie großen lichter in Aunft und Biffenschaft aller Beiten oft größern Werth als auf ibr Talent legten, und beffen unbedingte Erforderlichkeit die neue Minsitrichtung fo vornehm anzweiselt, ericbien Grang Anton, ber selbst Anteritatt mar, bei weitem nicht gewichtig gemig, um bem gemäß feinen Erziebungsplan gu regeln. Der Mnabe, ber noch an ber Barmonielebre buchstabirte, fellte componiren. er malte in Del und Baftell und radirte in Ruvfer, ebe er ten Bleiftift ansprucholos und ficher auf tem Papier bantbaben fonnte.

Carl Maria batte, obwobl ein gutes Geschid, immerbin zeitig gemig, ernstere und bewußtere Geifter lebrent in fein geben führte. bennoch mit ben Gelgen ber Erziehungstendenzen feines Baters bis in eine Lebensperiete gu fampfen, wo es nur einem fo fiarten Billen, wie bem feinen, gelingen tennte, Die eigene fruchtschwellende Junglingsfeele, Die iden Ernte zu tragen verfprach, mit frischem Entichtuffe noch einmal umzupflügen und mit bem zu befähn, mas in bem Anabenaeiste zu pflanzen verfäumt worden war.

Ben Erlangen aus, me tas Chepaar und bie framilie Weber Gutem banfen mehrere Jabre, abwechselne mit tem Anfenthalte in Rurnberg, gelebt und dramatifche Borftellungen gegeben zu baben icheint, tam Diefelbe mit ber Echanipielergeselischaft, ber Grang Anton vorstand im Sabre 1796 nach hilbburgbaufen, fellte aber nicht von letterem Orte ideiten, ebne tafelbit bie Befanntidaft einer Perien gemacht gu baben, Die frater nicht ebne Ginflug auf eine Beriede von Carl Maria's Peben mar und bemielben beinabe eine von ter Manft abliegende Tenbeng gegeben batte.

1796.

Mons Genneelber als Edjauberg 1792.

Alons Cennefelter, ber spätere Erfinder bes Steinbruck, fam pieler in Nurn- 1792 nach Nürnberg. Sohn best talentvollen Schauspielers Sennefelber ju Münden, ber ibn vor bem glängenben Glende feines Standes burch ben Zwang, bie Rechte zu findiren, hatte schützen wollen, war ber junge, für bie Bubne glübente Mann, nach seines Baters Tote ber verhaften Alma mater zu München entfloben, um bei ber erften besten fleinen Bübne bie Incunabeln ber bramatischen Runft zu ftudiren. Es ist nicht unwahrscheinlich, bag biefe Bühne bie von Frang Anton von Weber geleitete gewesen ist, benn es scheint als ob biefer mit bem jungen angehenden Rünftler fich in festerer Berbindung befunden babe, als fich bei einem vorübergebenten Aufenthalte beffelben batte geftalten Man wird frater feben, in welcher Form Sennefelber auf Carl Maria's Streben einwirfte.

Frang Anton treunt fich von feiner Gefellfchaft.

In Hildburghausen trennte fich Frang Anton von Weber, burch Aransheit seiner Gattin gurudachalten, von seiner Gesellschaft, Die wahrscheinlich versprechende Verbindlichkeiten eingegangen war, und blieb, bei beschränften Mitteln, eingezogen lebent, nur mit Carl Maria, beffen Mutter Genofeva und feiner Schwester Abelbeit in Hildburghausen gurud, wo er eine bescheidene Wohnung in ber britten Ctage bes Baufes auf ber Marktstrafie bezog, welches jett bem Berrn Buftigrathe Wagner gebort, beffen Gattin als Kind mit Carl Maria gemeinschaftlich Unterricht im Frangösischen bei bem Sprachlehrer Thoma genoß.

Johann Beter Beufchtel.

In der Capelle, welche ber bamals noch zu Hildburghausen residirente Herzog Friedrich von Meiningen unterhielt, sungirte tamale ein junger Kammermufifer, Johann Beter Benfchtel mit Ramen, bem es um bie Minfif und ihre gediegene Ausübung in feltener Beife beiliger Ernft war. Er genog baber, obwohl fast gar feine Compositionen von ihm gedruckt wurden, eines guten Ramens unter ben Mufitern, benen er fich in breifacher Gigenschaft: als tüchtiger Dbocblafer, guter Organist und als Pianist, bessen Spiel fich burch befontere Sauberfeit und Präcifion auszeichnete, befannt gemacht hatte.

Beufchtel, tes Schullehrers zu Barras Cohn, mar im Jahr 1787, erft vierzehn Jahre alt, mit tem nachmaligen Dirigenten ter Gilt= burghäuser Capelle, tem treizebnjährigen Gleichmann, nach Siltburgsbausen gefommen, nachtem beite Anaben, um tes Musikunterrichts willen, Jahre lang wöchentlich mehrmals von Harras nach tem mehrere Stunden entsernten Gisselt zu tem tortigen Stadtmussikus gegangen waren. In Hilburghausen unterrichtete beite Anaben ter Trganist Hummel im Generalbasse, der sie anch 1792 beite, Henschet als Theist, Gleichmann als Violinist, in tie Hospeapelle brachte, wo sich tie jungen Vente so auszeichneten, daß man, als im selben Jahre ter Capellmeister Schrader starb, zwischen beiden bei ter Wahl seines Nachsolgers ichwante. Dieselbe siel zuletzt auf ten achtzensjährigen Gleichmann, währent sast gleichzeitig Henschet Vehrer ber Prinzessin wurde\*).

Um tiefe Zeit lernte Frang Anten ten Johann Peter Benfcbtel, ber bei aller Strenge seiner mufifalischen Wefinnung, bod ein beiterer und liebenswürdiger junger Mann mar, tennen. Jebann Beter fant an tem fleinen Carl Maria, beffen mitsiger, junger Geift fich bamale gerate besondere lebhaft ju entwideln begann, fo viel Gefallen, bag er fich bagu verftant, bem Mnaben Unterricht im Clavieripiel und tem Generalbaffe zu geben. Beufchlet's Vebre mar es, Die ben Anfang mit bem Ausvotten bes Unfrants machte, bas in ben Musitfindien Carl Maria's aufgewuchert war. Er fanberte gunachft tas Clavieripiel tes Muaben von genialer Unttarbeit trang auf gleich mäftige Anobildung ber Bante mit einer Strenge, Die bem Anaben, tem tiefe Art zu fintiren unglaublich geiftles und wenig amnfant verfam, mande Ebrane foftete. Da er ibn gu gleicher Beit auf ben fianbigen Pfaten tee Generalbaffes, burd bie beifen Eteppen ber Majihviffenschaft zu jubren batte, obne welche beschwerliche Metta pitgericaft nun einmat fein Mostem ber Mufit Prophet werben fann,

<sup>1)</sup> Henichtet erwarb sich große Berdiente um die Redation bes hitt eurghänier Gefangburde, gat Compositionen für den Clavierungericht beraus und bat, als er 1826 bei ber Uebersiedelung des Hilbertgbäuser Hois nach Antenburg einem Ruse nach Biesbaden solate, and im Rassauschen Manches sür Berbesserung des Kurchengelanges gethan. Berdenralbet war er mit der Tochter des Heinelburgelanges gethan. Perdenralbet war er mit der Tochter des Heinelburgelanges gethan. Der Berf.

so gehörte die ganze Liebe, welche der Anabe bald zu seinem jungen Meister zu hegen begann, und dessen ganzes Talent sich dem jugendslichen Sinne des Schülers in Lehre und Ausdruck zu accomodiren, dazu, um diesem die Musik nicht ganz zu verleiden. Das Gegentheil aber geschah bald, je präciser sich die Mittel des Gedankenausdrucks unter der Lehre des geliebten Meisters vor dem Blicke Carl Maria's entwickelte, je sester er das Messer in die Hand besam, mit dem er einst so Tressliches bilden sollte.

Mit dem Wiffen wuchs das Können des Schülers, mit dem Gefühl der Kraft entwickelte fich die Liebe zu dem Meister, der sie ihm gab, zu der Kunst, die ihm näher trat, und mit der Liebe trat auch das Talent deutlicher hervor.

Franz Anton sah bald erstaunt, wie die Lehre Seuschfel's, die auch ihm erschreckend trocken erschienen war, Blüthen aus der Seele des Sohnes 30g, die all' sein geniales Locken nicht barans hatte hervor-bringen können.

Weber sagt selbst in der erwähnten kleinen autobiographischen Stizze von dem Einflusse, den Heuschtel's Lehre auf ihn hatte: "Den wahren, sesten Grund zur fünftigen, deutlichen und charaktervollen Spielart auf dem Claviere und gleiche Ansbildung beider Hände, habe ich dem braven, strengen und eifrigen Henschtel in Hildburghausen (1796 und 1797) zu verdanken."

Leiber sollte der Anabe diesen ihm so zusagenden, von einem geliebten und ihm an Alter nicht zu sern stehenden Lehrer ertheilten Unterricht, nebst all dem Vortheil, den ihm der Verkehr mit Gespielen aus angesehenen und gebildeten Familien zu Hildburghausen bot, unter denen die des Diason Pistorius, des Vuchhalters Frühwirth, des Jägereiverwalters Leiner und des Capellmeisters Gleichmann zu neunen sind, nicht lange genießen. Franz Anton's Theatergesellschaft war indes, wie es scheint, nach Salzburg gesonnnen; gewiß ist, daß er mit dem Nathe daselbst in Vetress der llebernahme der Theaterverstels lungen während des Winters 1797 zu 1798 verhandelte. Diese Verhandlungen scheinen auch zu Resultaten gesührt zu haben, denn

iden im Semmer 1797 bielt ibn nur bie Schwangerichaft feiner Gattin Genofera ab, babin überzusiereln. Als tiefe mit einem Töchterden niedergefommen mar, ber Frang Unton, darafteriftisch genug, nicht weniger als gebn Ramen, nämlich: Maria, Antonia, Arelbeit, Felicitas, Luije, Philippine, Johanna, Balburge, Josephe, Joadbima beilegen ließ, und eine lange Genefungegeit verfloffen mar, Salzburg 1797. gog Grang Unton im Berbft bes Jahres 1797 gur llebernahme bes Theaters nad Salzburg, von mo aus fid bann bie Gefellichaft burch Baiern nach Baten unt ber Pfalz wenten wollte. Bis zu tiefer Beit waren Die gewaltigen Orfane im Bolferleben, Die von Beften berantobten, faum burch ibr fernes Braufen auf bem Vebenswege Frang Unten's und feiner Familie vernehmlich gewesen. Best begannen fie bie und ba burch seine Plane bingufegen. Die unerborten Erfolge ber republitanischen Waffen batten bie Fürften Weitveutschlands in Die banafte Epannung verfett. Morean batte vor Münden geftanten, ter Friete gu Campo-Formio faum die Fortidritte tes unüberwindlichen Bonaparte, benen mit Baffengewalt fein Biel zu feten war, gebemmt, Die Narte Europa's batte andere Gefichtszüge angenom= men und inftinttie füblten Die Belfer bas Berangieben noch schwererer Gemitter, bas Naben noch burchgreifenterer Umgestaltungen. Es giebt feine Beiten, Die fdwerer auf bem Runftleben ber Welt laften, ats bie vor großen politischen Ummalgungen, beren elettrische Spanmma bewuft und unbewuft bie Gemütber füllt. Alle Gefabren eribeinen im Borans gewaltiger, als wenn fie ba fint, und baffelbe Belt, tas an tie Nadridten von Nampf, Umfing, Rieberlage, Gieg einmal im Mriege gewöhnt, in unmittelbarer Rabe ber Edlachtfelber auf Ballen taugt und im Theater lacht, brütet obne Theilnabme für Yebensgenig und Munft über feinen Gorgen, ebe ber erfte Nanonenfchuft ge-Donnert bat.

In tiefe ermatteute Sirvecolnft vor bem großen europäischen Rampfe fiel bie neue theatralische Unternehmung dranz Anton's und biefer, ber sich balt burch bieselbe allenthalben gelähmt sab, beschloß bas Wetter, bas er balt vorübergebend meinte, in Salzburg auszubauern.

v. Beber, Garl Maria v. Beber. I.

Run war gwar Salgburg bamals fein fruchtbringenter Boten für bramatische Thätigfeit, tenn tes wüthenten Cleutherins von Fir= mian Zeiten waren noch nicht verschmerzt, bas Erzbisthum hatte mit ienen 40,000 Emigranten ben frischeften Theil seines Bergblutes bergegeben, und ber Blid auf bas ftrenge Weficht feines Rachfolgers, bes ernsten Sieronnmus Colloreto, tes letten ber Erzbischöfe von Salzburg, auf benen von jener Bertreibung an ein Fluch zu ruben ichien, vermochte bas ehemals fo fröhliche Böltchen bes Salzfammergutes nicht aufzuheitern. Zwar unterhielt ber Erzbijchof eine musikalische Capelle, ja pflegte felbst ein Sangerinstitut am Dom, bas, unter bem Ramen "Fürsterzbischöfliche Capellinaben" einigen Ruf hatte, und bas Runft= leben fonnte in ber Stadt, in ber bie Wiege bes Ronias aller Ganger geftanden batte, nicht gang einschlummern, aber bie Frentigfeit an Sang und Klang fehlte unter ben Aufpicien bes verdroffenen, ftrengen Kirchenfürsten, ber geistiges leben im Bolfe auch nicht liebte und ein etwas wüstes, febr auf materielle Genüsse gerichtetes Treiben icheint baber in ben wohlhabenten Kreisen ber Bevölkerung geherrscht zu haben. Die theatralifde Unternehmung Frang Anton's warf unter tiefen Berbält= niffen nur schmale Biffen ab. Bon seiner Familie waren außer ihm und feiner Gattin nur noch feine Schwefter Arelheit und fein Sohn Etmunt\*) tabei betheiligt. Als Sängerin fungirte mahrscheinlich bei berfelben, wenigstens lebte fie bamale in Salzburg, Luife Spitzeber, Gemunt v. 200 für bie Ermunt von Weber eine erwiederte Reigung fafte und fie noch

ber beirathet Luise Srikerer im Jahre 1797 heirathete.

> Bei bem magern Ertrage feiner Unternehmung, Die wahrscheinlich guletzt gang einging, murte Frang Unton Salzburg vielleicht jehr balt wieder verlaffen haben, wenn fich ihm nicht Welegenheit geboten hatte, seinem fleinen Sohne Carl Maria, ohne großen Aufwant, sehr guten Minsifunterricht zu Theil werben zu laffen.

Es gelang ibm nämlich, bem Anaben eine Stelle im Gurfterg=

<sup>1)</sup> Fritelin batte in Sittburghausen ichen ein Engagement nach Raffet erhalten und fich von ben Geinen getrennt.

brichöftlichen Capelllnaben. Institute zu verschaffen, bem bamals als Gesanglebrer ein jüngerer Bruter bes großen Zoseph Kapen, Michael mit Namen, verstant, ber außertem auch nech Direkter ber Erzbischöftlichen Capelle war. Der im sein Alter fleine unt gebrechtliche, etwas labme Knabe gewann balt alle Herzen seiner Mitschüler unt Vebrer burch seine Beweglichteit, gutmützigen Wis unt Ausgelegtbeit leinen Scherz zu verterben, in se bobem Maße, baß Kapen auf ibn aufmersiam wurde unt sich auf Krauz Anton's Bitte bazu verstant, ibn zu prüfen, bann aber sich bewegen fant, ibn im Claviersviel, Contrazumft unt Gesang mientgeldlich Unterricht zu ertbeilen.

Wishart Carts 1798.

Michael Haben war bamals gerade 60 Jahre alt. Ter große Name seines unsterblichen Bruders trug auch ben Mus des sonst an Talent ziemlich armen, aber gelehrten und tüchtigen Musikus, ja sein etter Bruder verstand einige Jahre später das Mäzige was Michael geleistet, durch vortreisliche Tarstellungen in Bien, unter bessen eigener Bruden, in se glänzendes licht zu seben, daß ihm ganz unerwartete Ehren zu Theil wurden. Gegenstück seines liebenswürdigen, beitern Bruders, war Michael Haven verschlessen und eit selbst rand in seinen Lebenseiermen. Er bat viel geschrieben, von dem aber nur sehr wenig veröffentlicht worden ist.

Immerbin ichien es aber iffr ben knaben ein Willit ben Unternati eines so gediegenen und überdießt, was für Franz Anten die Hampelien war, den Namen Kandu in tragenden Meisters zu gemeßen. Hatte aber Hemlocke Ingent, sein Emgeben auf die sindliche ibm noch nabe liegende und baber sompathische Andbammgeweise bes knaben, seine Bedre zu einer so erselgreichen gemacht und war mu ber Liebe zum Bedrer damale in der Kinderische dem ach und war mu ber Liebe zum Bedrer damme erwacht, machte des Jünglings rebre som beillebernder Klamme erwacht, machte des Jünglings rebre som bard dem Knaben lieb und leimt, so trat sept eine Reaction gegen diese sommen lieb und leimt, so trat sept eine Reaction gegen diese sommen und ibn burch das Lant der Kunft, das ibm Henschel als sonnige Welt gezeigt batte, wie durch eine Kammer voll veralleter Regeln, flandiger Kustrumente und modriger Kottanten voll Rummern und Zahlen sührte.

Mit welcher Liebe Carl Maria seines jungen Lehrers getachte, tafür leistet ter Neujahr-Bunsch Zeugniß, ten er ihm am 28. Dechr. 1797 schrieb und ten wir, als ältestes größeres Schriftstud von seiner Hand, hier folgen lassen.

Hochebelgeborner Herr Kammer Musitus. Mein theuerster, geliebtester Lehrer.

Friter Brief Cart Maria's.

Der eintretende Rene Jahrs Wechsel erinnert mich an Die Pflicht. Ihnen mein theuerster Lehrer meinen berginnigsten Glück Bunfch abzustatten, ber Simmel erhalte fie noch lange Jahre im besten wohlsein, noch habe leider feinen so guten Lehrer gefunden, als ich an Ihnen verlobren, und habe wegen tiefem, was ich von ihnen gelernt, schon Dft große Chre eingearntet. nach vieler Mibe bat es endlich mein Br. Bater tabin gebracht, bag ich tiefes Rene Jahr bei Br. Capell-Meister Michel Bandn ben Contravunft aufange, ba er mich auf fei= nem Zimmer bas Concert von Kotseluch einige Bariagionen, etwas von Righini litern und ein Recitativ auf tem Ted Jefu fpielen gebert, und groffen Beifall gegeben hat, es ift ein Glüd für mich benn er nimt sonst feine Schüler mehr an weil er gar zu viel zu thun bat. lieber Hr. Heuschtel, vergeffen Sie mich ja nicht, so wie ich ewig an fie Gebenke. Darf ich bitten Die Ginlage an Br. Tertins zu bestellen. Der ich in Erwartung einer baldig gütigen Antwort zeitlebens mit wahrer Achtung bin

Shr

Salzburg den getreuer Schüler Carl von Weber. 28 Abris 1797.

Diesem Briefe fügt Franz Anton eine Nachschrift an, Die zu charafteristisch für seine Anschaumngsweise ift, als bag wir sie nicht mittheilen sollten.

Mein lieber Herr Kammer-Musikus.

Brief Frang Unon's an Benichtet. Biel Glück zum neuen Jahr! Behalten Sie mich in Diesem Jahre jo lieb, wie ich Sie jo herzlich liebe und Vergessen uns nicht, täglich ipreden wir von Ihnen, einen jolden braven, menen unt fleiftigen Lebrer befommt Carl nicht wieder, wie er leiter an 3bnen verlobr und tarum betaure ich febr eit, tan ich von Giltburgbaufen weggezogen bin : Es fehlt bier nicht an großen Leuten, aber es fint lauter lieterliche verfeffene Rerle, tenn ter Bein ift zu weblieil, tie balbe Bouteille & Arenger, mit ber gronten Minbe babe t. Gr. Michel Santn turd vieles Bitten babin gebracht bag er ben Carl angenommen und Nen Babr ten Contrapuntt mit ibm anfangen will, er bat Biele Frente gezeigt, als ich mit Carl bei ibm mar und in feinem Zimmer ben Anaben fpielen gebort bat. 21d! ein foldes Gertepiane muniche ich 3buen. wie man fie bier jest bat, aber bas Geringfte toftet 30 Carolin eter 120 Yaubthaler, aber es ift aud nicht auszusprechen, welch eine Schenpeit und gleichbeit ber Tone und gewalt, im Starten und Sauften aleich. Balt boffe ich Ibnen ein schönes Thee Concert zu ichiden. es ware iden geicheben wenn meine arme fran nicht tem Tete is nabe geweien, ba fie ichen gegen brei Monate elente ju Bette liegt. fie lant Gie berglich grunden, fran Edweiter nicht minter, mein Gebu ber in Silbenrab, mar ift jest in Caffel alfo naber bei 3buen ale bei mir. Leben Gie webt und Bergeffen Gie mich nicht, ich bin und bleibe mit mabrer Achtung und Freundichaft ihr mabrer Freund?

> F. A. von Weber. Appresse:

Salzburg 28 Xbris 1797.

Hajor F. A. Bar, von Weber. Salzburg.

Wie er fich tamals in Salzburg auch immer nennen ließ, gebert zu ten Unbegreiflichteiten tos alten Herrn. Die Conjequen; mit ber er tas gethan, hat tie Meisten und auch ben Beri, is lange getänscht, bis gründlichste Verschungen seinen Lebensweg einen bargelegt baben. Es findet sich auf demjelben bein Stadium, auf dem er biefen Titel erworben baben tonnte. Se beschwertlich nun Carl Maria auch unter bes alten, trochenen Meisters Lebre arbeitete und lernte, se fern bem Minte ber Weift ber mathematischen Geseymäsigsleit der geliebten Kunft

Zintren be Michel voni 1798. lag, beren schöner Leib bei biesem Studium vor seinen Augen zum Gerippe zu werden schien, das ihn nicht mehr anziehen kounte, so erssäßte doch bald der junge Sinn instinktiv die Bedentsamkeit derselben bei den ersten Schritten, die ihn der Meister in das Bereich der Comsposition thun ließ. Er erkannte bier, im Tonmeere rathlos gelassen, die Macht sener trockenen Regeln, wie der junge Seemann erst auf hohem Meere erkennt, wie segensreich es für ihn ist, daß er peinvoll binter Tisch und Reisbrett tabeim Compaß, Baremeter, Sextant und Längentaseln branchen lernte.

Ubwechselung wurde bier in Salzburg wieder in die Bestrebungen durch Wiederaufnahme des Zeichen- und Malunterrichts gebracht, zu dem sich ein passender, aber nicht genannter, Lehrer fand.

Leiver lederten sich in gleicher Zeit die Familienbande immer mehr, je schlechter die Geschäfte gingen, Franz Anton wurde schrosser, Genoseva leidender als jemals und bei letzter bildete sich im Winter 97 auf 98 beim ranhen Mima der Gebirgsstadt und unter den Einstüßen der peinvollsten Art, die theils von den Wechselfällen und Intriguen eines ihr durchaus antipathischen Geschäfts, theils von Franz Anton's Berhalten gegen die Seinen herrührten, ein Lungens und Herzübel aus, das offenbar sehr schnell zum Ende führen nußte. Der Blid auf die Zufunft der beiden jungen Kinder, deren Gemüthsentswickung sie so wenig in Franz Anton's Händen gesichert sah, ersichütterte das franke Mutterherz tiefer, als es tragen fonnte, und am 13. März 1798 schon kniete der arme, frankelnde Knabe Carl Maria am Lager, von dem ihm eben die heißgeliebte, schöne, sanste, junge Natter die ertaltende Hand gereicht

denofeva v. We junge Mutter Die ertaltende Hand zum letzten Male berab gereicht erstirbt 13. März batte.

Genefeva von Weber geb. v. Brenner wurde am 15. März 1798 auf bem St. Sebaftiansfirchhofe begraben.

Frauz Anten's Schnerz war ftart und laut, er fühlte jetzt, welch tröftender Batsam bes sauften Weibes Zuspruch für ihn gewesen war und betrauerte sie heiß und aufrichtig. Bezeichnend für die llebers schwänglichkeit seines Wesens und seines Ausdruckes ist die Notiz, die er über ihren Tod niederschrieb:

"Den 13. Mar; 1798 balb 11 Ubr Abends ift meine mir unvergeftliche, berginnigst geliebteste Gattin, Genofeva, in Gett feelig entidlafen, nadbem Diefelbe Borber zu zweien Malen mit allen beiligen Saframenten öffentlich verschen worben.

Dieje göttliche Frau war ein Spiegel ber ebelichen Trene und Jugent bat mir teinen einzigen migvergnügten Augenblid gemacht und ich babe lenter tiefe Zeeligfeit nur 12 Jahr 6 Monat und 13 Tage geneffen, Gie bat 6 Monat 13 Tage Die ichrecklichften Leiren ibrer Mrantbeit belbenmäßig ausgestanden und ift als eine mabre fromme und erbauungsvolle Chriftin gesterben, welches große Bengnift ibr ibr Beichtvater Bater Albertus, Frangistaner, niemals verfagen wirt. Der Berr laffe fie ruben in Frieden und bas ewige Licht lenchte ibr. Rube fauft bu göttliche Zeele; mit Dir mein nunmehr verflärter Engel ift alle meine Rube unt Freute nunmehr babin, auf ewig babin. Daber noch einmal, rube fanft bu göttlicher vertlärter Engel. Rinbe croig wohl meine ewig unvergefiliche angebetete Genofeva. idrieb mit thränenten Angen Dein Dir troftlos binterbliebener Gatte für ben feine Rube und zufriedener Angenblid mehr in Diefer Welt zu finden ift ob meine göttliche Genofeva! Rube emig mobl!"

Diejer überichwänglich ausgesprochene, große Echmery binderte aber ten leichtbewegten alten Beren, ber trot feiner Sabre große Ungiebungstraft für bie grauen beseiffen zu baben ideint, nicht, fich Das Gabr barauf jum britten Male mit einer grau von Beer geb. v. Münfter ju Bamberg zu verloben. Diefe Berlobung murbe fpater wieder gelöft.

Co ift als ein großes Gitud fur Carl Maria's Zeelenentwidelung gu betrachten, bag mit bem Tebe feiner Mutter nicht alle Cimpirfung otter Beiblichteit auf feine Erziehung aufborte. Grang Anton's Edweiter, Abelbeit, ein in Sabren ftebentes Marden, mar eine Aretheit v. 2Be gute Cante, im etelften Ginne tee Wortes. Durch bas leben mehr ale burch Unterricht gebilbet, von eblem Bergen und freundlichem Gemutbe, bei ibrem Bruter, eben je wie bei Allen Die fie kannten, in vielem Angeben fiebent, ergriff fie bie Buget ber Erziebung ber Baifen mit fluger, praftifder Sant, Die Ginwirtungen ber Ertra-

vaganzen Franz Anton's und bes Berfehrs mit bem Theaterleben milbernd, und ver Allem eine Tendenz zu Schärfe und Sarkasmus, die sich in der Seele des geistwollen Knaben Carl Maria zu entwickeln begann, mit aller Macht weiblicher Milde abstumpfend. Ihrem Cinflusse ist es wahrscheinlich zu danten, daß diese Tendenz sich bei dem reisenden Jünglinge und Manne zu jenem reizenden Humer und jener harmles seureilen Laune läuterte, durch die später Carl Maria selbst "Feinde zu versöhnen und seine Freunde ganz zu bezaubern "vermochte.

Mit welcher Genugthung ber Knabe balt auf fein bei Bater Hant bereits erwerbenes Eigenthum an musikwissenschaftlichen Kenntnissen blicke, ravon spricht ein Brief, ben er an seinen theuern Lehrer Heufel, wahrscheinlich Mitte bes Jahres 1798 richtete:

### Lieber Herr Beufchtel.

Daß fie mich aang vergeffen baben, ift ein beweiß, ba Gie auf meinen Wohlmeinenden Renjars Glückwunsch vom 28 december vorigen Jahrs mich mit feiner Antwort bechret haben, bemobngeachtet made ich mir bag Bergnügen, Ihnen hieben ein Exemplar meiner erften Composition zu Schifen welche ich bisber unter ber Leitung bes Gr: Michel Bandn Studieret habe, daß ich meine liebe unvergefliche Mutter bereits ben 13ten Mary biefes Jahrs leiber! verlohren habe, werden sie schon Wissen. Ich Gott! ein unersetzlicher Berluft für mich! gegen Ende biefes Monats reife ich mit meinem lieben Bater, Frau Taute, und meinem fleinen Schwesterchen zu unsern Groffen Bater Joseph Bandn nach Wien, es foll mir lieb fein wenn fie uns bort einmahl befuchen wollen. und ich Ihnen fodann zeigen werbe, bas Sie feine unehre von ihrem Schüler haben. Wo ich Sie bann abmahlen, und ein paar gute Fingen vorfucteln werbe. Ginen Bruf von meinem Bater, leben sie wohl, ich bin mit aller liebe und achtung

ihr

aufrichtig ergebener Freund Carl Mt. v. Weber.

N: S: Carl M. v. Weber. Wollen sie mich mit einer Antwort beehren so sein Sie so gütig, und geben nur den Brief an Tit: Hr: Straffer ab, so erhalte ich ihn

Sicher. abien.

Frang Anten, in tem tie Soffmung, aus feinem Rinte eine große Berühmtbeit werben zu feben, auf's Neue beim Blid auf Die erzielten Refultate aufgelebt mar und ber von ben Talenten benielben bereits in Ansbruden zu fprechen begann, Die ben Anaben oft errotben machten und zu Bitten um Schonung veranlagten, ergriff alle Mittel ter Strenge und Belobnung, nicht immer mit großer Weisbeit angemantt, um ibn jum Studium anzueifern. Es tam ibm baber außerft gelegen, ale Midel Santu einft feine gang befentere Bufriedenbeit mit 6 fleinen Augen aussprach, Die Carl Maria unter feiner Leitung Grites veröffentgefdrieben batte. Er ließ fie mit Vettern in ber Wage ichen Buch- Garl Maria. truderei truden und unter tem Titel "Gede Gugbetten" er: icheinen. Auf tem Titelblatte fieht noch : tem Beren Ermunt von Weber in Beffenfaffel \*) meinem geliebten Bruter gugeeignet von Cart Maria von Weber in Salzburg. Die Innenfeite bes Titelblattes trägt bie Zueignung:

Dir, als Renner, als Tontunftler, als Yebrer, und entlich als Bruter wenbet, im elften Jabre feines Alters, Die Erftlinge feiner musikalischen Arbeit bein Dich liebenter Bruter

Calzburg 1. Gept. 1798.

Carl Maria von Beber.

Daß ter Senabe in tiefer Detitation um ein Jahr zu jung ge macht wirt, tenn er ftant im fast erfüllten 12. Jahre, ist offenbar bem Ginfluffe Frang Anton's zuzuschreiben.

Die fleinen gugen murten von Rodlie, tem fie obne Zweifel von Grang Anton übersendet worden maren und der bamale ale Minfittrititer im boben Unfeben ftant, im Jahrgang I feiner allgemeinen Mufitzeitung pag. 32 febr gunftig besprochen. Der Bater mar es, ber guerft ben Unterricht bei Michel Sandn für nicht mehr feinen Breden entiprechent fant. Gang im tramaniden leben aufgebent, Umft und Welt faft immer nur in ibren Beziehnngen zur Bubne an idament, lag tem alten herrn taran, fo balt irgent möglich ein Bro-

<sup>\*)</sup> Wobin berfetbe Anjang bes Jahres 1798 gezogen mar.

buct ber Geber feines Sohnes auf ben Brettern zu feben. Dabin leitete aber die Schule Michel Handn's nicht. Als baber die immer näher rückende Brandung des tobenden Kriegsmeeres die theatralische Unternehmung in Salzburg immer unhaltbarer machte, trat er bie Leitung berfelben ab und gog mit feiner gangen Familie gu Ende bes

Absicht, bem aufblühenden Talente bes Sohnes bie Leitung zu ver-

Munden 1798. Jahres 1798 nach München, Diesmal wie es scheint, lediglich in ber

ichaffen, Die ihm, feinen Tendengen nach, Die zweckmäßigste icheinen mußte und bie es glüdlicher Weise auch war, nämlich bie, welche bes Rnaben angelebte, bramatifche Unichanungsweife auf musikalisch bramatische Broduction binweisen sollte. München batte vor nicht langer Zeit eine Glanzperiode des dramatisch musikalischen Lebens, Die zugleich ein Entwickelungestadium ber aufblübenden beutschen Oper überhaupt Garl Theodorvon bildete, gehabt, als Carl Theodor von der Pfalz, nachdem er 1778 Baiern geerbt hatte, feine vortreffliche Mannheimer Capelle mit Bogler's und Beter Binter's großen Namen und Talent an ber Spike und mit ber Marchand'iden Operntruppe nach München kommen ließ und befahl, "baß fortan an feinem Bofe fein ausländischer Speftafel mehr fein folle", auch mit ber Aufführung ber Holzbauer'ichen pp. Dpern ben Anfang bamit machte, bas "große beutsche Singfpiel" auf feiner Hofbühne einzubürgern. Der Baiern nicht liebende, aber funftsinnige Würst batte, gezwungen in München seine Resideng zu nehmen, seinen Bofbalt bort, nach feinem üppigen Sinne, mit allem Glanz, ben Theater, Mufit und bilbente Runfte geben fonnen, gefüllt, bis 1795 feine zweite Che mit Marie Leopolvine von Desterreich, ber Donner ber Ranonen Jourdan's und Morean's, Die ichmähliche Flucht nach Sachien und alle die Jammerdependenzen des sieglosen Kriegs gegen die Urmee ber Revolution, and bem heitern Lebemanne einen finftern Frommling gemacht batten, ber, obnmächtig gegen bie Waffen ber Umwälzung, ben Iteen berfelben einen feig thrannischen Rrieg in seinen Staaten ge-

Bater Frant. Die fcmvoren hatte. Unter bem widrigen Regimente bes Pater Frank und tes eben jo graufamen als schurtischen Geheimrath Lippert, war an fein beitres Bluben bes Beiftes, welches bas leben ber Runft bebingt, zu benfen und Daufif und Wohllaut vertrug fich nicht mit bem Rollen bee gespenstischen " Ginspanners" und bem Weberuf ber Gegnälten in ter "gelben Rammer". Aber Die Talente, welche Die goldene Mündener Aunftzeit nach tiefer Statt gezogen batte, maren ba, das Theater bestand fegar mit einem gewissen Glange fort. Unna Cannabich und Glife Yeng, Leffen, Tochtermann und Mud jangen und von feinem alten Rubme batte bas Ordefter wenig verteren, in beffen Dirigentenftubt Galieri's Schüler, Beter Binter, Der Beter Binter Swepfer bes " Unterbrochenen Opieriestes " und " Maria von Montalban", jag, ein Rünftler, ter eben fo frelz, idreff und bedfabrene, als fein weniger berühmter College, Brang Dangi, voll Gemuth, liebenswerth Brant Dann und bescheiten mar. Diese Männer, Die beide, im entgegengesetzen Sinne, in spätern Jahren großen Ginfluß auf Weber's Entwickelung und Edvidsal übten, fontraftirten, wie im Innern, je auch im Neufern, idarf mit einander. Winter atbletisch, von majestätischer Erscheinung, Dangi flein, bid und ansprucholog. Letterer, ber Bruter ber berübmten Gangerin gebrun, war 1796 Capellmeifter in Münden gewerten, we feine barmlofen Opern : "ter Ruft", "ter Quafimann", "Mitternachtofinnte", freundlich auf Die buntle Stimmung Des Bublifums wirften.

Beite Manner meinten es gut mit ber Munit und batten Autorität genng, ihr Banner boch zu halten.

Co waren aber tiefe beiten Choragen nicht unmittelbar und eigentlich, um berentwillen grang Unten feinen Cobn nach Münden brachte, fontern ibn tedte ein wunderlicher Beiliger und ein alternder Ganger babin.

Der erftere war Bojeph Gras, ein Mann, ber viel verjucht, viel Bowe but gesehn und bann, im Heinen Areise, viel getroffen batte. Chortnabe, Emvent ber Inrisprudenz, Phofiter, Organifi, Meditspratifant binter einander, mar er aus Diefem polndremen lebensbilde burd eine jener wunderbaren Berfettungen ber Umftante, Die den Ruf maden und pernichten, als ein berühmter Musiftbeoretifer und Claviermeister bervorgegangen, beifen Rame weit über bie Grengen Baierns binaus. flang. In Diefen Mann, Bertoni's in Benedig und Midael Sandu's Ediller, batte letzterer ber feine eminenten Menntniffe und fein Unter

richtstalent zu würdigen wußte, Franz Anton empfohlen, damit der dem alten Meister liebgewordene Knabe, den Unterricht des seltenen Mannes genösse.

Joseph Grätz war bamals 38 Jahre alt, sehr aufgeweckter Lebemann und Claviermeister bes Hofs, überbieß vielgesuchter Lehrer aller jener, die seinen theuern Unterricht bezahlen konnten. Auf hohe Preise und prompte Honorirung hielt ber vielbranchende Künstler streng.

Mag es nun sein, daß die Erscheinung Franz Anton's, dessen Glücksumstände sich immer mißlicher gestalteten, ihm Zweisel in dieser Beziehung eingeslößt hatten, oder war er, wie ebenfalls glaubhaft, in der That überhäuft mit Geschäften, surz, er wies die Vitte, dem Anaben Carl Maria Unterricht zu geben, surz und bestimmt von der Hand und verstand sich schließlich nur dazu, einen seiner Schüler, Iohann Neponnet Kalcher zu veranlassen, diesen Unterricht zu übernehmen.

Johann Nevomuf Ralder.

Kalcher, der später auf Grät's Verwendung hin, als Hoforganist angestellt wurde, war würdiger Schüler seines Meisters, dessen Klarsheit, Systemhaftigseit und Zugänglichkeit beim Unterricht ihm so großen Ruhm erworden hatten, lebte aber ziemlich unbefannt und zurückgezogen in München, hat auch niemals bedentenden Ruf als Componist erlangt. Er unterzog sich dem Unterrichte Carl Maria's mit hoher Gewissenhaftigseit, ging aber gesügiger als Henschlet und Michel Hand auf des Anaben Neigungen und des Vaters Winsiche ein, die beide, täglich bestimmter, auf die dramatische Laufbahn des Talentes des Anaben hindeuteten. Weber sagt später selbst vom Einssussen Kalchers Lehre:

"Dem flaren, stufenweis fortschreitenten, sorgfältigen Unterrichte tes Letztern (Ralcher) banke ich größtentheils bie Herrschaft und Gewandtheit im Gebranche ber Annstmittel, vorzüglich in Bezug auf ben reinen, vierstimmigen Satz, die dem Tondichter so natürlich werden müssen, soll er rein sich und seine Ideen auch bem Hörer wiedergeben tönnen, wie dem Dichter Rechtschreibung und Sylbenmaß."

Wenn aber Kalcher, mehr burch Rachgeben bie Richtung bes Anaben begünstigte, so geschah bieß Seiten bes andern Mannes, um bessentwillen Franz Unton und Sohn in Münden waren, bireft und mit großem Nachbrucke.

Weangetift Balliebaufer

Der greife Ganger Evangelift Ballisbaufer, ber fich feit ber Beit feines Trimmphynges burch Stalien Balefi nannte und vom Sabre 1771 an Mitglied ber Oper in Münden mar, galt bamale fur einen ber erften, wenn nicht ber größten Gefangmeifter Deutschlands. Geit feinem 22. Jahre berühmter Ganger, teffen iconen Tener Die Unftrengungen von 11 Jahren Bubnentebens in allen Theilen tes civiti= firten Europa, nicht gang verschwinden gemacht, beffen forgfames, lebenslanges Studium ibn aber zu einem ber berühmteften Singlebrer aller Zeiten gemacht batte, mar gu Carl Maria's Glud wenige Monate vorber pensionirt worten und verstand sich baber um jo leichter bagu, bem Rnaben Unterricht zu geben, nachtem er ibn spielen und singen gebort batte. Diejem Unterrichte murte nun, aus Pringip und Reigung, ter bodfte Bleift gewidmet, benn, fagte frang Anton in feiner prattifden Unidanungsweife febr richtig: " Niemant tann gut fur bie Stimme idreiben, Niemant fann eine gute Oper componiren, ber nicht felbit orbentlich fingen fann."

Diese Bereinigung ber Leberkräfte und besondern Persönlichteiten, bier ein nech junger, besonnen anleitender Theoretiker, dert ein senrig spornender, lebensvoller, prattischer Greis, die beide das volle Bertranen und die Liebe des Anaben besassen, bätte nicht zwechnäßiger sein können, um das Talent Carl Maria's zur Production zu treiben, obwohl nicht zu leugnen ist, daß das rechte Maß biervon damals viel leicht selbst überschritten werden ist, das Nind sich nicht allein gestig und körpertich übermäßig anitrengte, sondern auch gewissermaßen wieder zum trantbasten Tragen frühreiser krüchte und zu einem übernäßigen Bebagen an der Production gedrängt wurde, von welchen beiden Tendenzen es durch Deusschles und Handuls Lebre abgelentt und geheilt worden war.

28abrent Carl Maria bei Kalder, ter unverbeiratbet war, sait mehr als bei seinem Bater wohnte und mit rastlosem Tleifte Partituren umsangreicher Werte bäuste, tie unter ben Angen bes über sein rasid emperblübentes Talent und seine ungemeine Ersindungstraft erstaunten Lebrers entitanten, zog ibn Balest zu seinen Bocals und Instrumental Atademien zu, die damals für eine vortresstiche Pflanz

schule für junge Musiker galten und in tenen ter Anabe zuerst als Clavierspieler, bann auch balt als Sänger, Ehren errang, um bie ihn die ältesten Mitglieder der Akademie beneideten. Diese Ersolge steigerten den Stelz Franz Anton's in einem Maße, daß Carl Maria die größte Mühe hatte, die hyperbolische Ausdrucksweise des alten Herrn niederszuhalten und durch hohe, eigene Bescheidenheit, deren nachtheiligen Einfluß zu paralysiren.

Bei Kalcher lagen balt bie fertigen Partituren einer Oper: "Die Macht ber Liebe und bes Weins", einer ungenannten Boffe und einer großen Meffe, bie neben Trio's und andern Justrumentals Sachen, ferner Sonaten, Bariationen, Liebern ze., alle in ben Jahren bes Studierens von 1798—1800 entstanden waren. Ralcher bewahrte die Opern und die Meffe in einem besonders bazu bestimmten Schranke auf.

Franz Anton legte biefen jugenblichen Arbeiten, die gewiß voll reger Phantasie, Ersindungsgabe und Talent, aber immerhin mit alten Mängeln der zu großen Ingendlichseit des Autors behaftet waren, nach seiner sanguinischen Art, einen weitans zu hohen Werth bei, und trachtete auf das Cifrigste danach, eine Auswahl derselben, so bald irgend möglich, in die Welt zu senden. Zu Carl Maria's Glück fand sich, trotz aller Umfrage, sein Musikhändler, der sich dazu verstanden hätte, die Arbeiten zu publiciren und Franz Anton's Verhältnisse gestatteten ihm nicht, den Druck auf eigene Kosten zu veranstalten.

Allove Sennefelder. Hofmusitue Gleifiner. Bufällig kam er, gerade um tiese Zeit, durch Grät mit dem Hofmusikus Gleißner, der, mit Alops Senneselder vereint, auf die Berwends barkeit der neuentdeckten Kunst des Steindrucks für musikalische Zwecke binarbeitete, in Verbindung, und sah bei diesem Abdrücke der bekannten zwölf Lieder, der ersten Musik, deren Bervielfältigung durch Senneselders Ersindung erzielt worden war. Dieser, den zum Glück deutsche Kleinstaaterei daver behütet hatte, als baierscher Dragoner totzgeschessen zu werden, nachdem er kaum dem Hungertodte als Schauspieler und Schriftsteller entgangen war, arbeitete damals ganz im Stillen, obwehl durch Gleißners Verwendung vom Kurfürsten unterstützt, an der Bervollkommung seiner Ersindung, die in der Kunstwelt später eine so beteutsame Relle zu spielen bestimmt war. Senneietter war balb turch Hunger, balb turch benselben Trang, ten jest Kranz Anten von Weber fühlte, auf seine Bestrebungen bingeleuft worden. Sehr mittelmäßiger Schauspieler und tabei Schriftseller nicht ganz ohne Talent, batte er Stücke geschrieben, tie ibm unt seinem Kreise ber Berössentlichung werth schienen, tie aber, außereinem, "Die Mätchensfenner", durch das er ein Honorar von 50 Gulten verziente, Riemand drucken weltte. Seine, auf eine zufällige Wahrnehmung gestützten Bersuch, selbit auf billige und leichte Art zu vervielkältigen, sührten ihn auf die Ersintung der Steintruckerei. Kranz Anten siel es beim Andlicke der Gleissnerschen lithographirten Lieder wie Schuppen von den Angen, er sah ein wahres Elverate sür die Müster ans tieser Ersindung entstehen, das sich durch die zanberischen Worte: "Selbstessen, Selbsterucken und Selbsteretegen!" erschus.

Da er Sennefelter, wie erwähnt, von Rürnberg ber tannte, wurde es ihm nicht ichwer, bei ihm unt in feiner Wertstatt Eingang zu finden.

Der Enthusiasmus, mit tem ibn tiefe Ersindung erfüllte, war außerordentlich, wenn er auf seines Anaben Talente bliefte, dem es, bei seiner Kantsertigteit im Zeichnen, leicht werden nuste, seine Compositionen selbit zu litbographiren und Rubm und Stre und Glücke-güter nunften ja bann auf sie herabströmen.

Er verftant es auch, feinem Sebne folden Eifer tafür einzuftoffen, tak tiefer, unabläffig in Senneseltere Wertstatt beidaftigt, fich balt tie Pantgriffe ter Aunst vollständig zu eigen machte und befondere Noten mit Geläufigleit, Sicherheit und Alarbeit zu lithe graßhiren begann.

Der Knabe batte aber nicht allein tünstlerischen, sondern and fan Bende prattisch einen Zinn und es entging ibm baber nicht, daß bie weite beite Bende Zowäche ber technischen Berlebentigung von Zenneielters Iver weit weniger in der Unvollkommenbeit ber Erzengung ber digner auf bem Zteine, bem Material ber Schwärzung und ber Methode bes Drudes, als in ber Unreise seiner mechanischen Einrichtung, besonders in ber mangelbasten Construction seiner Pressen liege, die nicht allein sort

Sail Main lithe market. währent Brücke ber Steine berbeiführten, sondern auch bie Behandlung bes Papiers auf bem Steine ungemein erschwerten, wodurch bie Neinheit und Accuratesse bes Druckes sehr beeinträchtigt wurde.

Dem eifrigen Grübeln von Bater und Sohn Weber gelang es, eine verbesserte Presse zu construiren, von der beide Bunder erwarteten, und mit deren Aussiührung sie sich eifrig zu beschäftigen begannen. Carl Maria's junger, lebhaster Geist besam durch diese Bestrebungen einen Impuls in einer Richtung, die ihn um so mehr fesselte, als sie ihm durchaus nen war und von der sein Bater ihm das Erreichen großer Resultate in kurzer Zeit versprach.

Teuersbrunft bei Nep. Ralcher.

Kaft mare burch ein fonderbares Ereignif, bas zu gleicher Zeit auf ben empfänglichen Sinn bes Anaben einwirfte, Diefer 3mpuls jo fräftig geworden, bag er seinen Lebensweg nicht allein von seinem mabren Ziele abgelenft, sondern auch die Absichten, die Frang Unton batte, als er ibn jo eifrig mit der Lithographie beschäftigte, gänglich gefreuzt hätte. Genofeva von Weber's streng glänbige, schwärmerische Ratur hatte, bei bem tiefen, feelischen Ginflusse, ben fie auf ihr phantafiereiches Kind übte, nicht versehlt, in Diesem eine aus ber vollen Warme bes Herzens emporquellente, glübente Berehrung für bie Formen und Dogmen ber fatholischen Rirche mit allem Detail berjelben und bem halb poetischen, halb abergläubischen Schmuck, ben sie von der Dichterfraft des Bolks erhalten hatten, bervorzurufen, so baß bas Rind sich von Eingaben thatsächlich geleitet und bie Welt mit geheimnifvollen Kräften, Die fich durch allerhand Zeichen und Borbedeutungen fund gaben, angefüllt mabnte. Carl Maria ift, wie wir weiter unten sehen werben, von einem guten Theile mehr oder weniger poetischen Aberglaubens, burch sein ganges Leben begleitet worden.

Nun verwahrte Kalcher, wie erwähnt, Carl Maria's Compositionen zum Theil in einem besondern Schranke, ber im Vorzimmer seiner kleinen Wohnung stand, aber seit einiger Zeit weniger oft, als soust, geöffnet wurde.

Gerate als Carl Maria's Gifer für bie Lithographie im höchsten Flore stand, und man wahrscheinlich brauf und bran war, bie am werthvollsten erscheinenden Arbeiten bes Anaben, auf biese Beise

zu veröffentlichen, verzehrte eine auf unerflärliche Beife ausgebrochene, fleine Feuersbrunft tiefen Edrant gang allein, ohne fonftiges Gigenthum Malder's weientlich zu beschädigen. Carl Maria persepte Die Nadridt biervon in tief nadbenfliche Stimmung, aus welcher ber vierzehniährige Anabe mit ber Ueberzengung hervorging, bag bieß ein Fingerzeig ber fein Leben lenfenden Macht fei, ber barauf beute, bag er ber Musit gang entsagen und sein ganges Streben ber nen erfinbenen Bervielfältigungstunft widmen folle. Diese Unficht sprach er gegen Malder und Balefi, ju beren Leitwefen, bestimmt aus.

Ms unn zu gleicher Zeit es bemertlich zu werden anfing, baft Sennefelder auf Die Bestrebungen ber Weber's eiferjüchtig murte und nicht allein seinen Umgang mit ihnen sehr beschränfte, sondern ihnen auch die Ansführung ihrer verbefferten Breffe auf alle Beife erschwerte, je legte Carl Maria feinem Bater burchaus feine Sinderniffe in Den Beg, ale tiefer beichtoff, jur Ansführung ihrer Plane, in eine andere Stadt überzusiedeln.

Diefes Borbaben wurde burch ben Tot ber jüngsten, taum ein und ein balb Jahr alten Tochter Frang Anton's, ber 1797 gu Bilt: burgbaufen gebornen Marie Antoinette, beschlennigt, Die am 29. Dec. 1798 ftarb. Dieg veranlagte and Grang Anton's Edwefter, Arelbeit, tie bis tabin ibr Loes, um bes Mintes willen, an tas feinige gefnüpft batte, ibm gu ertlaren, bag fie in Minden bleiben und ibn auf seinen ferneren Zügen nicht mehr folgen werbe.

Ben Carl Maria's Thatigteit im Bereiche ter Annft tes litbo- Ben Garl Maria grapbischen Ueberdruds ift nur ein Dofument vorbanden. Es ift rieß ein Best Bariationen, Die er 1798 litbographirte und im Gelbft. verlage unter bem Titel :

Minititud.

"VI Bariationen für's Clavier und Pianoforte, tem Geren Johann Reponnt Ratcher, berühmten Claviermeister und Compositeur gewirmet und componirt von Carl Maria von Weber. No I. München, beim Berfaffer, "

ericbeinen ließ. Der Stich ift ziemlich janber und ber Drud flar, roch jagt ein imger Bericht in ber "Allgem. Minitzeitung" (1800, Seite 896) barüber :

"Es ist schate, taß ter Stich so sehlerhaft ist. Die Variationen sint gar nicht so übel und zur flüchtigen Unterhaltung und zwecks mäßigen Uebung ber Hand recht brauchbar. Sie verdienen um so mehr eine gelindere Kritif, da beren Verfasser der noch sehr junge und hoffnungsvolle Künstler ist, von dem Seite 32 bes I. Jahrgangs gesprochen wurde."

Noch weniger günstig lautet eine zweite Kritif im Band III., 1801, pag. 255 ber genannten Musikzeitung, die sich ausbrückt:

"Diese Bariationen sind unstreitig besser gemeint als abgesaft. Der Berfasser widmet sie seinem Lehrer. Aunstwerth haben sie nicht, auch ist der Stich auf Stein incorrect und von einem Graveur besorgt, der gar Nichts von Noten und ihrer Geltung zu verstehen scheint."

Damit war freilich des Anaben musikalischer und lithographischer Leistung ein boses Compliment gesagt.

Weggang von Diunchen.

Im Mai bes Jahres 1799 scheint ber Plan, München zu verlaffen, zur Reife gedieben zu sein, benn wir verlieren, einige fehr bürftige Notizen abgerechnet, Die barauf beuten, bag fich Bater und Cohn im genannten Monate in Beltburg, Bamberg und Siltburghausen aufgehalten, beibe Weber's bis jum Februar 1800 aus ben Hugen. In Bamberg löfte fich eine wunderliche Berlobung bes alten Herrn mit einer Wittme, Laura von Beer, gebornen von Münfter, Die Diefer Ende bes Jahres 1798 gu Münden, mabricheinlich um feinem jungen Töchterden eine Mutter zu geben, geschloffen hatte. Dem Bermuthen nad, judten bie Weber's mabrent biefer Zeit einen paffenten Ort für Begründung ihrer neuen Unternehmung gu finden. Gine mahricheinlich zu gleichem Zwecke unternommene Reise über Stuttgart und Prag burch Sachfen führte fie auch nach Freiberg und bier glandten fie, in überraschender Weise, alle Clemente versammelt zu finden, durch welche ihre Zwede gefordert werden fonnten. Auf Diejer Reije Carlebat paffirent, lernten bie Weber's ben leitenichaftlich bem Bühnenleben ergebenen Diref= tor bes bortigen f. f. privil. beutschen Theaters, ben Ritter von Steinsberg fennen, ber, Dichter, Schauspieler, Sanger und Direfter zugleich, für ten Anaben Carl Maria lebhaftes Intereffe gewonnen zu baben scheint.

Es ift möglich, bag er tiefem bamals icon ben von ibm gerichteten Text jum "Waltmatchen" mittheilte, ten tiefer fpater componirte. Greiberg in Cachien genog feit langer Beit, burch fein uraltes Berg-, Butten- und Bergmajdinenwejen, ten Ruf, Die vornehmfte ter tamale jo feltenen Begeftätten tednischen Wiffens in Tentidland gu fein. Diefer Ruf batte noch an Glang gewonnen, feitrem im Jahre 1765 Die Bergafabemie bajelbit begründet worten mar, teren fpater bodberühmte Jünger, Ente bes vorigen Sabrbunterte fich gwar taum Die ersten Mrange errungen batten, an ber aber Meister von euroväischem Ramen lebrten und Die fleine Bergitatt zu einem Gefus ber naturphilosophijden Intelligeng machten. Da war, vor Allen, Abra- Abraham Genbam Gettleb Werner, beffen Genius ber Lebre von ber Genefis ber Ertrinte eine tamale jo allaemein gultige Gestalt gab, taf sich seine Romenclatur bis auf ben bentigen Tag felbst ben Böltern aufgebrungen bat, teren Stol; am iprotesten bie Ginfluffe fremter, und besouders teutscher Austrucksformen abwies. Da fungirte ber geistvolle, junge Lamrabins in einer unter Gellerts (Bruter tes Tichters) Ginflug, nach ten Bubelm Magui neuesten Grundfagen ber Wiffenichaft erganifirten, demifden Wertstatt, in ber letterer, nach von Born's Berichtägen, feine folgereichen Berinde über bas Maltveraniden ber Erze gemacht batte, welche im Jabre 1795 jum Ban tes greffen Amalgamirwerts bei Salsbrude, unter ter Leitung eines ter genialiten Medbaniter, Die Tentidlant jemate bervorgebracht bat, tes Majdinentirefter Bobann Friedrich Mente Maidinentirefter Bob. Friedr führte. And Mente's Muf, tem Gadgen tie Berbefferung feines gefammten Bergmajdinenwejens, Die Anlage Des Bergwertsteichs bei Ferntbal, Thuringen tie Edbiffbarmadung ter Gaale und Un firnt, Die Anlegung ber erften rationell confirmirten Echlenften ver tantt und mit teffen Talent ber erfte Lebrftubl ber Medanit und Majdinentebre Cadijene im Jabre 1770 bejest minte, ging über aan; Dentidland bin und belebte ben Majdbinenbau in Greiberg in bie babin ungefannter Weife. Der im Jahre 1791 geabelte, 1801 jum Bergbanptmann ernannte Charpentier trug zum ersten Male 3chann Grater Mathematit in Bezug auf ben Majdbinenban vor, und bie vom Cberberghauptmann von Oppell angelegten, vom Staate erlauften und

leb Berner.

Yampatme

vermehrten Sammlungen von Modellen und Naturalien, boten bem Studium reiche Mittel bar.

Es war baber fein Bunder, daß diese Stadt, die solche Schätze bes Wissens in den Disciplinen enthielt, deren das Weber'sche Paar damals für Durchführung seiner Plane bedurfte, in der Mechanik und Chemie, Franz Anton's Aufmerksamkeit im hohen Grade sessielte und, wie gewöhnlich, schnell entschlossen, entschied er sich dahin, sich in Freisberg sess niederzulassen.

# Dritter Abschnitt.

# Hebersiedelung und Freiberg 1800.

Um vie Uebersiedelung des zur Zeit noch in München befindslichen Geräthes u. j. w. zu bewirfen und Senneselder's neueste Mesthoden, so viel möglich kennen zu lernen, kehrte Franz Anton im Mai 1800 mit Carl Maria nach München zurück, willens, dann das Geschäft mit größter Energie in Angriff zu nehmen.

Aber ber Genins bes Knaben, bem nur auf furze Zeit durch äußere Einflüsse die Flügel gebunden worden waren, rüttelte mächtig an seinen Banden! Ein ganzes Jahr lang hatte er geduldig Steine geätzt und Pressen gezeichnet und gedreht, setzt begann der gewaltsam von seinen Bahnen abgelentte Geist sich seiner wahren Zwecke instinktiv wieder bewußt zu werden, die gravirten Noten begannen wieder zu klingen, durch das Girren des Grabstichels und das Knarren der Maschinen klang es gar verlockend draußen aus der schönen Welt der Kunst herein, die Erinnerung an das Mahnen der höheren Stimme aus dem brennenden Schranke war verbläßt, und als der Knabe den Händerbruck seiner Meister Balesi und Kalcher in München wieder sübtte — hatte ihn anch die Knust wieder! — Nach dreimonatlichem Ausenthalte in München wurde nun zwar die leberssiedelung nach Freiberg bewirft, und sogar die Errichtung einer

Officin für lithographischen Rotentruct in Freiberg turch ten "Major" von Weber öffentlich angezeigt (Alla, Minitreimma III., p. 69), aber in wie aang antern Formen fellte fie geicheben. Die Reife murte, vielleicht balb und balb nethgebrungen, zur Kunftreife, und Carl Maria fpielte mit Beifall in Erfurt, Gotha nur Yeipzig gur Michaelismeffe in Concerten. 3m August batten Die Weber's in Freiberg tie am 24. Anguft tabin übergesiedelte Mitter Steinsberg iche Theatertruppe wieder getroffen und ber Diretter batte mabricbeinlich, nothgebrangt, ben jungen Mufifer min bireft aufgeforbert, fein " Stummes Baltmatden" für feine Gefellichaft ju componiren, Die Der batt. ra er, Steinsberg, etwas großiprederijd, beim Antritte feiner Theater: Matter y. Steins unternehmung in Freiberg, bas Bublifum bajelbft burd Ergablung von Priginal-Yuft- und Tranerspielen, Balletten und Spern, Die er vorführen welle, nach Nenem und Ankererdentlichem lüftern gemacht batte. Der lange niedergebaltene spiritus familiaris des Weber iden Blutes, Die Bubnenleidenschaft, mar badurch in Carl Maria obne Zweifel erwacht und batte auch ben alten Berrn, ber bis babin fauer auf bas neue Runfttreiben bes Cobuce geblicht batte, mit entzündet, Die alte Lieblingeiter vom Mufilmunderfinde erwachte, and bem Anaben ichien es noch Beit ju fein, ale jugendlicher Operncomponist bie Welt in Stannen gu fepen. fury, Die Oper war, balb auf ber Reife, balb in Breiberg geidrieben, im Etteber 1800 fertig. Carl Maria jagt felbft in feiner mebrermabnten Garl Maria con antobiographifden Stigge, baft er, verleitet von Bunteraneftoten von großen Meistern, ten zweiten Alt tes Wertes in gebn Tagen nieter geschrieben habe.

pentit t Eper cas finnine Maltmatchen.

Es ift nicht gut erflärlich, marum tiefe Drer, teren Tert vom Mitter Steinsberg geschrieben und bie fur beffen Gesellichaft componirt war, nicht auch zuerst von biefer gegeben worden ist.

Thatfachlich ift, bag bie Oper in Chennits im Otteber 1800 pen 34 Con ber Stengiden Edanipielergefellichaft guerft gegeben werben ift; ba fie auf tem Bettel ale " Das Etmmne Waltmatden", " grefie, romantifd fomijde Oper, in Mufit gesett von C. M. von Weber, 13 Jabre alt, einem Begling Saven's" angefündigt war, fo machte fie ein volles Saus, obne bag irgent eine antbentiide Radricht von Beifall, ben

marden m Stomate mari sie erhalten habe berichtet, wohl aber ist in der Weglassung des Taufnamen "Haydn's" und der Herabdrückung des Alters des Componisten,
der damals ganz nahe 14 Jahr alt war, auf dem Theaterzettel die
redigirende Hand Franz Anton's wiederum nicht zu verfennen. Die
Weber's befanden sich zur Zeit der Aufsührung der Oper in
Chemnit, wohin sie wohl deshalb gereist waren. Damals schon
snüpsten sie Befanntschaft mit zwei angesehenen Kauslenten daselbst an,
von denen der eine, Kunstmann mit Namen, Carl Maria's Freund
bis an dessen Lebensende geblieben ist. Der andre, Debritz, sührte
ein geselliges Hans, wo die Weber's, die mit dem Massischter des
Theaters, Ritssche, dort viel musizirten (Carl Maria sang damals besonders gern), wohl aufgenommen waren.

beater-Interesse in Freiberg.

In Freiberg herrschte, wie aus dem dort erschienenen öffentlichen Blatte hervorgeht, zu Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts sebhaftes Interesse für die kleine Theaterwelt, die vom 19. Nov. bis 17. Dec. 1799 durch die Luck'sche, vom 17. Januar bis 18. Mai 1800 die Karl Krüger'sche Truppe geschaffen wurde, obwohl beide kann entsfernt bescheidenen Ansprüchen gerecht werden konnten. Die Tendenz der letzteren Gesellschaft auf Vorsührung von Werken, deren Dimension in jeder Beziehung über ihre Locals, Materials und dramatischen Kräfte hinausging, bereitete derselben im Mai 1800 ein jämmerliches Ende.

Die Freiberger, zu gebildet, um sich durch Borstellungen des "Don Juan", des "Unterbrochenen Opfersestes", der "Zauberslöte", des "Hamlet" ze. die aus den Hervengestalten jener Werse drollige, sleine Krüppel machten, zu ergöten, ließen das Theater immer mehr veröden und bald lichtete Contrastbruch, Desertion und Kündigung die hungernde Truppe so, daß ihre Wirksamseit, in jeder Beziehung wie eine verlöschende Kerze, zu Ende ging.

die von Steins: rg'sche Truppe.

Der Nitter Karl von Steinsberg, ein mit dem vielseitigsten Taslente begabter, wohlhabender Mann, der zu jenen blinden und leidenssichen Enthusiasten gehörte, deren die dramatische Kunft mehr als jede andere beranzieht, und die Geld, Gut und Stellung ihrer manies

förmigen Reigung opfern, Dirigirte bis jum August 1800 Die t. f. privilegirte Deutsche Schanspielergesellschaft in Carlobad.

Der Ritter hatte tieselbe, mit unglandlichen Opfern, auf einen Standpuntt gebracht, ber sie weit über bas Nivean ber berumziebenden Gesellschaften damaliger Zeit erhob. Sie bestand aus 30 gut besachten Mitgliedern, besasst geordnete wohlgebaltene Garberobe, aus ständige Decorationen und war bei weitem besser, als es solche Gesellsschaften gewöhnlich sind, disciplinirt und poliziet.

Der Ritter von Steineberg felbst war ein geiftvoller Mann, nicht ohne ichriftstellerisches Talent, febr guter Schauspieler im Converfationsfach, bas bamale burd Bifland und Rogebne Ginfluß gewann, und viel Raum auf tem Repertoir aller Buhnen einnabm, auch vermoge Antorität und Beispiel ein guter Divigent und Regisseur. Bei feiner Gefellschaft befanten fich zwei Frauen von Begabung. Dire, Mutter und Tochter, ebenfalls febr brauchbar im Conversationsftiid, ferner ein Br. v. Barrer, jugendlicher Liebhaber an Gestalt und Beben, und endlich ein gutes Tängerpaar Rees und Mat. Epania. Beniger gut war bas große Edauspiel und Die Oper vertreten, bed leiftete man and bierin, für ten nicht verwöhnten Ganmen ter Freiberger, immerbin febr Geniegbares. Steinsberg führte in Freiberg mehrere feiner eigenen Stude auf, von benen vier " Die Rudtebr in's Baterbane", "Graf Belienfelt", "Die gute Yanne" und "Liebe Die Mebenmeniden "wohl gefielen. Geine Gefellidaft mar fleifig, fie brachte in ber Zeit vom 24. August bis 25. Novbr. 1800 55 Borfiellungen, von benen jedoch eine Augabt in Deberan gegeben wurden, we ber Mitter, bei ter Abnahme tes Theaterbesuches in Freiberg gegen tie Weibnachtszeit bin, einen Theil feiner Ernppe fpielen lieft. Der Stadtmufifus Siegert lieferte bie Opernmufit.

Stattmuffus Stegert.

Ter Ritter Steinsberg that tas Mögliche "tas ftumme Waltmätchen" gut in Scene zu setzen. Eb ter jugentliche Componist tie Broben leitete, ist nicht zu ermitteln gewesen. Gewiß ist, daß über tas Wert, von dem Steinsberg und die Weber gleich viel bossten, in der Stadt sehr viel Ausbebens gemacht und die Erwartung darauf sehr boch gespannt wurde, se daß sich schnell wei Barteien im Bublitum

bilbeten. Die Choragen ber einen waren bie alten Musiker, ber Cantor Gifder. Cantor Fifder und ber Stadtmufifus Siegert, Die auf ben Streitroffen bes contrapunftischen Biffens und bes Berfommens gegen bie Ertravagangen und die Wehler ber Bartitur und die Lehre bes jungen Componisten zu Felde zogen, bessen Ruhm fein Papa zu laut posaunte, als baß es nicht übeltönente Edo's hatte weden follen. Die andere Partei bilbete bie akademische Jugend und bie gange frohliche Gefell= ichaft zu Freiberg, beren Berg ber fleine, witsige Lithograph und Mufifer und fein fehr volltönend aber in gutmuthig füddentichem Jargon fprechenter, militärisch stramm aussehenter alter Berr Bapa im "goldnen Löwen" wo biefer wohnte und jene zechten, gewonnen hatte. Es ift mahrend feines gangen Lebens Carl Maria's Schicffal gewesen, Die Jugend, bas Bolf, Die Thatfraft für fich, Die Uriftofratie ber Geburt und bes Umtes, Die Schulmeister ber Aunst und Die Blafirtheit bes Lebens und Wiffens gegen fich zu haben!

Das "Waltmat= den" in Freiberg

Alles verlief indefi gut bis zur Aufführung, Die am 21. Novbr. gegeben 24. Nov. stattfant und bie, mit Absicht oder zufällig, zu einer jener mißglückten Darstellungen wurde, Die, ohne bag ein großer Gehler vorfommt, taufent fleine Ungenauigfeiten und Lächerlichfeiten unbeilbar verberben.

> Schon ber großsprechente, ungewohnte Ton ber Unfündigung bes Werfs hatte bas Publikum verstimmt, als es las:

> "Das Waldmäden". Romantisch-fomische Oper in 2 Aufzügen vom Ritter von Steinsberg, in Musik gesetzt und ihrer kurfürstl. Durchlaucht Maria Umalie Auguste regierenten Aurfürstin von Sachsen in tieffter Chrfurcht gewidmet, von Carl Maria Baron von Weber; 13 Jahr alt, einem Zöglinge Sandn's.

Huch hier war ber Taufname "Michel" Handn's unterbrückt.

Tret alles guten Willens ber Bergafabemie, ihren jungen Freund zu ftüten und trot ber Bestrebungen Frang Anton's, blieb bie Oper bod ohne irgent nachhaltige Wirfung, und bie Itr. 2 ber Freiberger gemeinnützigen Nachrichten vom Jahre 1801 brachte barüber folgente milte unt harmlose, aber tie Wirfung ter Oper auf tas Bublifum mabrideinlich vollkommen austrückente Aritif:

"Die Tabel tes Studes ift nicht übel erfunden, fie ift intereffant

und abentenerlich, ohne ungereint zu fein, nur bie Ausführung lagt bereinen genter mandes zu wünschen übrig. Ueberhaupt aber schienen tie Erwar- auchte Ergert tungen tes Publifums von tieser Tper zu sehr gespaunt worden zu unt ein Weberfein, ale baf fie batten befriedigt werden fonnen, und jum Theil batte man vielleicht ungünftige Berurtbeile mit zur Stelle gebracht; genng! Die Dver gefiel weit weniger, als man gebofft bane, obgleich manche maleich ichlechter erfundene Gingspiele bier Glud machten. And Die Musik erhielt nicht aan; ben Beifall, ben fie verbient, wenn man billige Rudfichten nimmt. Freilich barf man fie mehr nur als Blütben betrachten, Die erft in ber Golge icone und reifere Grüchte verfprechen. (In Chemnit hat Dieje Oper ausgezeichneten Beifall erhalten.)"

In ber Gereigtheit bes Unnutbes über bas Geblichlagen ber bochgespannten Erwartungen von ter Wirtung ter Oper und von Gewinn an Rubm und Gelt, angesichts ber zerfliegenden Luftschlöffer von "Bunterfindthum" u. f. w. ließen fich bie Weber's zu einer bittern und taftlosen, ausfallenten Erwiterung auf tiefe feineswegs unwohlwollende Kritif verleiten, welche lautet:

Beantwortung ber gu Der. 54 in Der. 2 befindlichen Rezenfion.

" Daß meine Composition nicht gefallen burfte, ta prämetigirte, nietrige und vom bitterften Reite und Mifigunft gespielte Nabale Die Zimmung zur Aufführung berfelben gab, felglich ein verstimmtes Infirmment niemals gut flingen fann, mußte ich gewärtigen; warmn bat fie tenn in Chennits gefallen? - weil rein gestimmt war. --Mein eigenes Bewenftsein und bas unparteifiche Zeugnift großer Manner und Contrapunttiften, Die bier freilich enere febr felten fein bernbigen mich, fonft fint meine Bintben bereits por goei Jahren, in ben erften Blättern und im gweiten Bante ber berühmten Leipziger mufitalischen Zeitung ich en als ziemlich ichone und reife drüchte anerfannt worten : übrigens fiebt meine Driginal-Arbeit jedem zur ftundlichen Einficht vifen und unendlichen Caul tem, fo mir meine Rebler zeigt und mich eines Beffern belebrt."

C. M. v. 28. Compositeur.

Wenn auch ber Eint biefer, eben je unidenen als unflugen

Expectoration einen Zweisel barüber gestattete, daß der Anabe nur seinen Namen zu dem Ausschusse aus Franz Anton's Feder hergegeben habe, so würde er durch einen Blick auf die Charattere beider beseitigt werden. Wie später noch oft, führte hier schon Franz Anton's Hitze, beleidigende Auhmredigseit und Aensterlichseit seinen bescheidenen, schlichten Sohn in Mishelligseiten, die wie dunkle Schatten auf bessen Leben und selbst dessen Charatter gelegen haben. Was es überdieß mit dem Lobe, welches die berühmte Leipziger Musikzeitung den Arbeiten des Knaben vor einem Jahr (zwei Jahr ist unrichtig) gespendet haben sollte, sür eine Bewandtniß hatte, davon ist oben die Nede gewesen.

Es ist nicht nöthig zu wissen, daß die alten gelehrten Herren Cantore und Stadtmusiker von Freiberg ihr Haupthaar in Zopf oder Haarbeutel gebunden trugen, um es begreistlich zu sinden, daß diese besleidigende Philippica des "naseweisen Anaben" sie gewaltig in Harnisch bringen mußte, besonders da die Aritik sür jenen durchans Nichts Kränkendes enthalten hatte.

Stadtmusitus Siegert und Cantor Tischer griffen baher zu berb zugespitzten Rohren und ersterer ließ in der Beilage zu Rr. 4 des genannten Blattes seine gerechte Verstimmung austönen wie folgt:

# Abgenöthigte Rechtfertigung.

"Da der Compositent, Herr C. M. v. Weber gleich, als die von ihm componirte und hier aufgeführte Oper den eingebildeten großen Beifall nicht erhielt, im Publico mich und das hiesige Orchester einer Bernachlässigung seiner Composition, obwohl mit großem Un-recht beschuldigte, derselbe auch neuerlich in Nr. 3 d. Bl. über niedrige und vom bittersten Neid und Mißgunst gespielte Kabale Klage führt und ich diese ungerechte Beschuldigungen lediglich auf mich und das hiesige Orchester deuten nuß; so finde ich als Direktor desselben für mich und im Namen des letztern hiermit öffentlich zu erklären für nöthig; daß von Seiten unserer alles Mögliche gethan worden ist, um die gedachte Composition gehörig und gut zu executiren. Unmöglich war es aber, die aus Mangel an hinlänglicher Instrumentalskenntniß eingelausenen Fehler, welche jedoch für einen angeblich breizgehnschrigen Jüngling verzeihlich sein mögen, ganz unbemerkbar, so

wie alte Getanken neu zu machen. Und obwohl jede Musik contrapunktisch ist, bin ich bech zu wenig Theoretiker, um über ben Contrapunkt im engern Sinne ein competentes Urtheil zu fällen; ich siberlasse es vielmehr bem Herrn Canter & allbier, welcher die gebachte Oper selbst gehört, zu beurtheilen, inwiesern ber junge Componist auf contrapunktliche Kenntnis Ansprücke zu machen besugt ist ober nicht. Uebrigens möchte, allen eingegangenen Nachrichten zusolge, bem Schanspielbirekter in Chemnits die Wiederholung vieser Oper auf keine Weise anzurathen sein.

## C. G. Siegert, Stadtmufifus. "

Biel wuchtigere Tone, als bie in tieser gemäßigten Austaffung angeschlagenen, ließ ber Herr Cantor, getren bem Schwab'schen Spruche: "Gute Musiker sint grob", in seiner Erwiterung ertröbnen, indem er schreibt:

# "Abgefoberte Erflärung.

Man nufte über bie große Preistigfeit erstaunen, mit welcher ber Berr Compositeur v. Weber seine Oper: "Das Waltmatchen" ansposaunte, um nur ein gunftiges Urtbeil zu erzwingen. Die Cache ift bem Publico befannt und ich murte bagu geschwiegen haben, wenn ich nicht namentlich aufgesobert werben mare und es dem Greiber gijden Bublico idultig gu fein glanbte, meine Meinung obne Edminte gu fagen. Die Erwartung mar freilich febr greft, ebe bie Aufführung begann; benn ber pomphafte Zettel verfündete: baf ein breigebnjabriges Genie, ein Begling von Bautn, (alfo bed wohl ein fleiner Mogart!) eine Oper componirt und fie unfer Ourdl. Churfürft in bedieiret babe. Aber wie murte Aller Erwartung getäuscht! 3d will nur von tem reten, was ich nob gewiß weiß. Das Gange war meiftentheils jo angelegt, bag feine gute Birbung erfolgen fonnte, theile mar ber Tert, theile maren die Infirmmente. je auch bie Sarmenie und ber Mbotmus nicht gut behandelt: man berte Gebler aller Urt; balt fing tiefes Inftrument balt jenes bel perige Baffagen an, jo auch bie Gingftimmen. Das biefige brave Ordefter, welches feuft bie ichwerften Opern je ichen ercentirte, mar nicht im Stante, basjenige zu leiften, was nicht möglich war, weil ber

Compositeur bie Behandlung ber Instrumente zu fehr vernachläffigt ober zu wenig verstanden hatte. Ich erinnere mich noch jener Urie, Die Madame Seiffert fang, (es follte eine Bravourarie fein!), o welche Baffagen in unschmachaften Triolen viele Tatte hindurch, bald boch, bald tief! Die gute Frau wurde jo gemartert, daß fie nicht wußte, wie sie die Arie beransbringen follte! - Und bas Quartett ober Duintett, o, bas gerfloß in Harmonien, bie weber ein Rirn= berger, noch ein Bogler auflösen wirt, besonders jene Stelle, mo Die Singftimmen einige Tatte gar feine Begleitung batten. Und wie war ber Text behandelt? Rur eins zu gedenken: auf ber erften Silbe von Liebe eine Cabeng und Triller! Alles zusammengenommen, fann man wohl fagen, baf ber gangen Hesthetit Bobn gesprochen fei. Sollte dies ber Berr Comp. v. B. beleidigend finden, fo erbitte ich mir von ihm die Bartitur, damit ich meine Meinung aus seinem Maunscript beweisen und die übrigen Wehler, die mir wieder entfallen find, auch mit auftischen fann. — War also bas Publifum undantbar zu nennen, wenn es bieje Arbeit nicht jo aufnahm, wie Gie es wünschten? - Bar bas Rabale ober unrein gestimmt? 2c."

Im Berfolge bes Anfjatzes, ben wir nicht in Extenso geben, fanzelt er, gut schulmeisterlich, die contrapunstischen Kenntnisse bes jungen Componisten ab, fritissirt auch seine "sechs Fughetten" vom Jahre 1798 und sagt ihm, daß sie keine Kenntniß zeigten, die er nicht von seinem jüngsten Schüler verlange, und äußert endlich ben Verdacht, daß sie trotzem unter Leitung bes Lehrers entstanden sein möchten, furz fränkt unn offenbar absichtlich und bes ältern Mannes nicht ganz würdig, das junge, wenn auch etwas verlante Talent.

And von Chennitz her ließ sich in dem Freiberger Blatte eine erzürnte Stimme vernehmen, die den Beifall, den die Oper dort ausgeblich erhalten haben sollte, ziemlich bündig in Abrede stellte, den starten Theaterbesuch am Abende der ersten Aufführung der bombastischen Ankündigung der Operzuschrieb und dem jungen Componisten rieth, Bescheidenheit zu lernen.

Aber Frang Anton mar nicht ber Mann bazu, bas Telb so schuell zu räumen, benn in jedem Falle mußte seinem Sobne aus bem

Nampfe mit zwei gereizten Mufitern, felbst wenn er unterlag, ein Bortheil erwachsen und ware es and nur ber bes Aufschens, ben bie Sache machte, gewesen.

Mit Carl Maria's Unterschrift erschienen baber in ber Beilage 3n Nr. 7 ber "Allgem. Freiberger Nachrichten" zwei Absertigungen ber Expectoration ber beiden Allmeister. Im troduen Angrissoten bieser Stylübungen liegt ein mahrer Humor ber Dreistigteit:

### "Mein Berr Stabtmufifus!

Sie fint febr irriger Meinung, wenn Gie glauben, baf ich mir von meiner Arbeit jo großen Beifall verfprach. - Allein, jeder Arbeiter ift boch feines Yohnes werth, welcher burch 3bre Aufführung icant. lich untergraben worben; warum ging benn bie Sauptprobe brav und gut? -- und bie Borftellung fo elente? - Nicht bie braven Leute im Ordefter maren Schult baran, fontern ibr ichtaferiger Auführer, welcher bie erfte Samptpflicht, bas reine Ginftimmen vernachläffigte, fein einziges forte over piano, fein cres- over decrescendo im geringften beachtete, fein tempo nach Berichrift marquirte und baburch bem Gemälte Schatten und Licht raubte, folglich Alles verbarb und alfo unmöglich gefallen fonnte! Mitbin bat 3br Reit unt Miggunn seinen Zwed erreicht. Zudem ist es nicht genug zu tadeln. man muß es beffer versteben und machen fonnen. Die Composition meiner Oper ift fein englischer Tang! Dag Gie in ber Menfit tenntnift und beren Contrapunft fein Theoretifer nach 3brem eigenen Westandnift fint, glanbe ich febr gerne, baber 3br angemaafter Zabel fich felbst widersprechend und am Allerbeiten, wenn ber Eduiter bei feinem Leiften bleibt. - Daß ich ben 18. December 1787\*) Abento balb 11 Ubr geboren berichtet mein Tanischein, folgten verliert ibr geliebtes "angeblich" feine Mraft. - D, wie in berjenige Componift zu bettagen, ber eine Arbeit unter einer folden Anfinbrung fo zerfteischen jeben nuß! Und nun zur Beantwertung 3bres aufgefor berten Bergensfreundes in Der. 5 2c. "

<sup>&</sup>quot;) Eine offenbare Unrichtigkeit, da der Gebuctotag bier um ein ganges Jahr verschoben ist. Der Berf.

- And ich mußte über bie große Dreiftigfeit erstaunen, mit welcher Sie, Berr Cantor, meine Oper: "Das Waldmatchen " berunter= gufeten fich bemühten, um um ben Beifall und Lohn 3bres mißaunstigen, aber treu ergebenften Freundes einzuärndten. Denn sonst wüßte ich feinen Beweggrund, ba ich Sie, mein Berr Cantor, niemals nur mit einer Miene beleidigt hatte. Wie fonnten Gie fich gur Beurtheilung einer Sache auffordern laffen, Die Ihnen gar Richts angeht? Wenn ich mich alfo en detail mit Ihnen einlaffen wollte, mußte bas Echo fehr grob widerhallen, welches aber meiner Natur zuwider und ben Grundfätzen ber mir gegebenen Erziehung entgegen spricht. Bunft meiner "angeblichen" Jahrzahl ift bereits in obiger Untwort erörtert, nur bient zu mehr nachricht, bag mein Bater ben 20. Aug. 1785 in Wien mit meiner Mutter fich vermälte. übrigens vorzügliche Beiftesgaben besite, verbante ich meinem Schöpfer, und baß ich in meiner noch furzen Lebenszeit mehr gesehen und gehört, als Mancher in fünfzig Jahren, ift auch erweistich mahr. ferner von den gröften Rapellmeistern ber ersten Bofe und ber Bof= favellen als ein folder anerfannt bin, ber ben Contrapunft richtig und aruntlid ftubirt bat, folglich bie Inftrumente als jewohl Text, Sarmonie und Rhytmum nebst Singftimmen richtig zu behandeln weiß, bient zu meiner Beruhigung, also bort nur ber offenbare Reid und Miggunft Fehler! Mein Gott! 3ch will ja fein Cantor ober Stadt= mufifus werben, und weiß gar wohl, bag zu tiefen beiten Stellen, aus manderlei Ursachen, Die gehörige Renntniß und Geschicklichkeit mir fehle 2c. 3d laffe mid fehr gern zurechtweisen und bante Demjenigen, ber mich mit Bescheitenheit, aber nicht mit Grobbeit und Stolz einhertrabent schulmeistern will. Uebrigens find Gie, mein Berr Cantor, gar nicht mein competenter Richter und ich will ebenfowenig von Ihnen etwas lernen, als mir ber fträfliche Gebante einfällt, Sie etwas zu lehren. Ferner habe ich auch nicht bas Geringste gegen Die braven Individua bes hiefigen Orchesters, will auch glauben, bag herr Stadtnufifus C. auführen fann, wenn er nur mill. Mur bei biefer Dper hat er bas Gegentheil leiter gezeigt und mir radurch ben Beifall eines fonft jo gutigen und etelbenfenden Publifums gerandt, welches zu erel teuft, als taß es ten Keim einer aufgebenden Pflauze zu erstiden geneigt wäre. Ein flarer Beweis ist tavon bie gränzenlose Hochachtung und enthusiastische Liebe für bas Freiberger Publishum, da mein Bater eine große berühmte Resitenzstatt vertieß, eine kostbare Reise anher unternahm, um hier am Umgange dieses se güttigen, biedern und freundschaftlichen Publitums Theil zu nehmen, um seine wenigen alten Tage in diesem edeln Zirtel noch verleben zu können.

Und wenn ich wirklich Febler begangen bätte, se wäre es gar nicht zu verwundern, da ich von dem Tiresteur des Schauspiels zu sehr pressirt wurde und den 2. Alft in 4 Tagen geschrieben babe 20. 20. 20.

"Mein Gott, wie habe ich mich in Ihnen mein herr Canter geirrt! Nimmermehr hatte ich es mir sonft einfallen lassen, baß Sie als ein Mann, ben ich se sehr schätzte, so anzüglich sein könnten! Sie müssen wehl fein Freiberger sein? und bewegen mich baber mit ber beiligsten Versicherung, baß ich keine Sube mehr antwerten werbe, ba ich meine Zeit zu Besserm anwenden fann."

"Ich achte meine Hasser als wie tas Regenwasser. So gar balt fliest verbei, und wenn sie mich schon neiten, so mussen sie toch leiten, baß Gott mein Helser sei." — 2c. 2c.

"Tem unbefannten Beren aus Chennitz Dienet zur Nachricht, baft ich bas Bellen fleiner Hunde nicht achte.

C. M. von Weber. "

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir mit Bestimmtbeit an nehmen, baß bie so Geschmades und Geiftes ziemlich baaren, mit so freier Stirn und Carl Maria's Namensunterswrift in die Welt tretenden Aussiaanderichtung zwischen Bater und Sohn und mancher bittern Thrane der Scham des Lettern gewesen sind, denn wenn wir and nicht umbin tennen zu fürchten, daß die junge Seele des Anaben damale nicht ganz irri von den Einstüssen der Worte nut Ibaten seines Baters geblieben sei ist bech unzweiselbast, daß er in jedem Kalle sattische Unwahrheiten wie die, welche sene Aussiabe (in Betr. seines Geburtstages, der Tauer der Riederschrift des 2. Altes 20.) enthalten, mit mit Schmerz als

Waffen gegen, wenn auch ruhmloje, aber ehrenwerthe Gegner benutzt gesehen habe.

Der Canter Gifder erflärte auf obigen Auffats, bag er "bierauf fein Wort erwidere", während ber Stadtmufitus Siegert es für paffent findet, in Rr. 7 (Beilage) ber "Freib. allg. Nachrichten" an ben Componisten noch über seine Fehler ber Instrumentation, seine Unfähigfeit eine Aufführung zu beurtheilen und so weiter, eine in mehr als väterlich vertraulichem Tone gehaltene Unsprache zu halten, und ihm ichliefilich Glüd wünscht, daß er wirklich erst 13 Jahr alt sei, "weil er bann noch viel Zeit habe, um Bescheibenheit zu lernen. " Mit einer furzen und matten Entgegnung Weber's ichlieft bann biefer unerquickliche Gederkampf, ber feinem Theil Lorbeeren erndten ließ und Urfache wurde, baf bie Weber's, bie bis dabin mit manchen angesehenen Kamilien Freibergs, 3. B. bem Oberberghauptmann von Beinitz, bem Bergrath Werner u. f. w. in Beziehung gestanden hatten, ben Boden ber Geselligkeit in ber Stadt, trothem bie junge Welt fich ihrer Opposition gegen bie alten unbequemen Berren freute, unter ben Fugen verloren und beschloffen Freiberg zu verlassen und wieder eine längere Runftreise angutreten.

Weber erzählt in seiner selbstbiographischen Stizze, daß die Oper "das Waldmädden" die er selbst "ein höchst unreises und nur hier und da nicht ganz von Ersindung leeres Produkt " neunt, weiter verbreitet worden sei, "als ihm selbst lieb sein konnte." Er sagt sie sei in Wien 14 Mal gegeben, in Prag in's Böhmische übersetzt, in Petersburg mit Beifall gesehen worden. Trotz unseres fleißigen Nachserichens haben wir keine Nachrichten über diese Darstellungen, mit Ansschluß derer in Wien, wo sie unter dem Titel "das Mädchen im Spessarbalde" im Jahre 1801 im December 8 Mal in der Leopoldstadt gegeben wurde, aufsinden können.

Die Weber's, Vater und Sobn, verlassen Freis berg.

Es ift nicht mehr zu ermitteln, wann die beiden Weber's Freiberg verließen, noch wohin sie zunächst ihren Stab setzten, gewiß ist, daß die Kunstreise, wenn es eine solche war, ziemlich still verlief, da fein Kunstblatt von derselben Notiz genommen hat.

Erst im November 1801 treffen wir fie wieder in Salzburg.

Rach une gewordenen Andentungen, batte Frang Anton baselbst, von seiner Theaterleitung ber, noch Geschäfte zu regeln, Die sich inden, in ber, faum von ben Frangojen unter Mereau, verlaffenen Stadt, febr in bie lange gezogen baben mogen, fo bag ber Aufenthalt bis gum Juli 1802 bauerte.

Carl Maria benutzte Diefen Zeitraum, um feine fleine zweiaftige tomijde Oper " Peter Edmoll und feine Nadbarn" mit Text nach tem feine Nadbarn bekannten, alten Romane von Cramer zu ichreiben. Dem ichon ge= reiftern jungen Componisten fruchtete jest bes alten Michel Sandn Rath beffer, unter beffen Angen er arbeitete. Bielleicht ift and ein anderer Eduler Michel Santn's, ter junge, bamale 24 Jahr alte Zigionund Renfomm, Diejes munterbare Mufit-Wanter-Genie, ter Sigismund Ren nich bamals bei feiner Familie in Salzburg porübergebent aufbielt und fich bes eminenten Besangstalentes feiner fleinen Edwester Glife frente, Die Unterricht bei Tomaselli batte, mit Carl Maria befreundet und von Ginfluß auf feine Arbeiten gewefen.

Die fleine Oper wurde furz vor der Wiederabreise der Weber's von Salzburg im April 1802 fertig. Weber fpricht bavon in feiner biographischen Efizze, baß ein Artifel in ber Leipziger Mufitzeinung ibn por Composition tiefer Oper auf tie 3ree gebracht babe, in gang neuer Weise zu ichreiben, ältere vergessene Instrumente ze. wieder in Webrauch ju bringen u. f. w. Welcher Artitel bas mar, ift bei ber Edmierigfeit, Die Motive von Auregungen aus Diesen rudwärts berguleiten, fanm zu ermitteln, jedenfalls bat ibn Sandn's Rath von Maglofigfeiten in Bezug auf Instrumentation und Anwendung neuer Tonmittel ze, fraftig gurudgebalten, tenn tie Oper "Beter Edmoll" ift bechft einfach nur mit bem Quartett, Gleten, Obeen, Berner, Clarinette, Trompeten und Fagott instrumentirt.

Bewiß wurde fie auch, wenn fie Anoschreitungen, mochten fie fo genial gewesen sein als sie wollten, enthalten batte, tes alten gegeraten Michel Santu Beifall nicht in tem Mage erhalten baben, bag von ibm ein fo günftiges Zengnift wie bas nachfolgende über bas Wert insgestellt worben wäre:

"Salzburg am 2. Juni 1802.

Michel Saven über "Beter Schmoll".

Mit wahrem Vergnügen habe ich gestern einer freundschaftlichen Probe der von meinem lieben Zöglinge Herrn Carl Maria von Weber componirten Oper: "Peter Schmoll und seine Nachbarn" beigewohnt und kann nicht anders, als mit Wahrheit und meiner Einsicht und vollstommenen Ueberzeugung gemäß, attestiren, daß diese Oper mannhaft und vollsommen nach den wahren Regeln des Contrapunstes bearbeitet, mit vielem Fener und mit Velikatesse und dem Texte ganz angemessen von ihm componirt und daß derselbe zugleich ein ganz ausgezeichnet starker Clavierspieler dieser Zeit sei neh daher es für gerecht und billig sinde, diesen meinen lieben Zögling der ganzen musikalischen, gefühlwollen Welt zur besten Aufnahme zu empsehlen."

Joseph Otter über "Peter Schmoll". In gleicher Beise schreibt Joseph Otter furfürstlicher Concert- meister in Salzburg über bas Werk:

"Endesgesetzter hat mehre Musitstüde aus der Oper "Peter Schmoll" des jungen fürtrefflichen Tonsetzers und Clavierspielers, des Freiherrn von Weber, nicht nur mit größtem Vergnügen angehört, sondern vielmehr seinen reinen Satz und männlichen Geist angestaunt. Wahrlich urit mature ut Mozart."

Six petites pièces a quatre mains 1801

Von Salzburg aus fandte Carl Maria die baselbst componirten "Six petites pièces à quatre mains" die zu seinen grazieusesten und weihevollsten früheren Claviercompositionen gehören, und selbst in diesen Cigenschaften von späteren Wersen wenig übertrossen werden, an Gombart in Augsburg, der sie auch verlegte. Rochlitz hebt in einer Besprechung dieser kleinen Werke, deren "Gesang", fließende und correcte Aussührung herver, und macht auf sie, als Preduste eines vielverssprechenden jungen Componisten, mit Wärme ausmertsam.

Mit einem vom 25. Nov. 1801 batirten Briefe schiefte Carl Maria ferner einige Compositionen, die er für reif zur Beröffentlichung hielt, an die, besonders damals hoch renommirte, Verlagshandlung von Undree in Offenbach. Dieser Brief, das einzige aus dieser Lebensperiode von ihm erhaltene Schriftstück, verräth noch allenthalben den Einsluß von Franz Anton's Wesen, so viel dasselbe im Sinne Carl Maria's überhaupt wurzeln konnte. Er schreibt:

"Salzburg 25. Nov. 1801.

An die berühmte musikalische Niederlage des Herrn Andres in Disenbach nächft Frankfurt am Main.

#### Hochetelgeborener Herr.

Grfter Brief W ber's an einen Berleger.

Ich babe verschiedene Sachen von meiner Arbeit zum Notenstich sertig liegen und bin bereits durch verschiedene Arbeiten in der Leipziger Musikalischen Zeitung als nicht ganz unbrauchbar bekannt, babe etwa vor anderthalb Jahren schon einige Bariationen für's forte piano bei Herrn Senneselber in München, wo ich mich damals aufbielt, in Stein stechen lassen und offerire folgende kleine Werke denenselben zum Stich, mit keinem andern Vorbehalte, als von jedem Stücke einige auszubedingende Anzahl von Exemplaren. Ich glaube, daß tieser Borschlag sehr billig und acceptabel sei und erbitte mir eine baldige beslebige Antwort anhero.

Mit aller Achtung bero Ergebenster Abdr. Carl Maria B. von Weber.

3 Conaten für's forte Piano.

Einige Bariationen.

3 Trie's für nicht gang ungenbte Liebbaber zu 1 Biolin, 1 Biola und 1 Bioloncello.

12 bentiche Tange für's Clavier.

Ein Clavier-Auszug von meiner Oper "tas Watemarden".

Ich bin ein Zögling von Michael Haven tabier und nech mehrern großen Meistern in München, Dresten, Prag und Wien.

3ch schreibe für alle Instrumente obligat, was man nur verlangen fann und bin sehr prompt in meiner Arbeit.

Erbitte mir ein Berzeichniff 3brer Mufitalien aus Dero Berlag für's forte piano.

Es ware verwunderlich, wenn der volltemmen unrichtige Raffins in biefem Briefe, ber ibn Bögling berühmter Meifter in Dresben,

Brag und Wien, welche Orte er bis tabin nur gan; flüchtig berührt baben fann, nennt, fein Dafein nicht gang Frang Unten verbanfte.

Dieje Mufitalien find übrigens fammtlich bis auf bie 12 Walzer die später Gombart verlegt bat, entweder verloren gegangen oder von Weber weiter verwendet oder umgearbeitet worden, ba Undree beren Berlag ablehnte.

Es lag ben Beber's (bei ber Gleichheit ihrer Absichten und äußern Amede nennen wir sie bis zu einem gewissen Zeitabschnitte gemeinichaftlich) nun vor allem baran, Die Oper "Beter Schmoll", Die nach bem Urtheile jo maggebenter Berfonlichkeiten voll Bertienste fein mußte, bem Bublikum vorzuführen. Dazu bot sich in Angsburg bie nächstliegente Gelegenheit. Ermunt von Weber, ber alteste Cobn Frang Anton's, ber fich im Jahre 1798 von Frang Anton's Edianfpielgefellidaft zu Salzburg getrennt batte, befand fich nämlich bafelbft, entweder in Diensten des Kurfürsten Clemens Wengeslaus, oder als Musikriveftor beim städtischen Theater. Wahrscheinlich wohl ersteres, ba bas Theater erft im Oct. 1802 mit bem Luftspiele " Frohe Laune ober ber Schanspieldirefter" von Buchner wieder eröffnet werden founte.

Gemund von Weber Mufiftis reftor in Mugsburg.

1802 Kurfürft Clemens Wenburg.

Clemens Wenzeslaus lebte noch als Bijdof in Augsburg, obgeslaus zu Auges gleich ihm der Lüneviller Frieden das dortige Bisthum genommen hatte, seitbem er von den Frangosen aus Trier und Cobleng vertrieben und sein Land ber Saarproving ber "freien und untheilbaren Republit" einverleibt worden war. Diefer Fürst, ein Cohn bes pracht= und funftliebenden Anguft III. von Sachjen, hatte von feinem Bater Ginn für bie Minjen geerbt, und ba er von ben bentschen Fürsten eine jahr= liche Suftentationssumme von 300,000 Gulten bezog, und bie Stadt Augeburg ihm unentgeldlich bas bijdböfliche Schloft als Wohnsit überließ, so war es ihm nicht schwer, seinen Kurfürstenhut im heitern Berfebre mit ten Enfelinnen tes Uranos und ber Gaa gu verschmerzen, von benen er Enterpen und Thalien besonders zugethan gewesen zu fein icheint.

> Er unterhielt auf feine Rosten, obgleich er seinen Sofftaat febr beschränkt hatte, eine tleine aber sehr wohlbestellte Brivatcapelle und

liebte ce, wenn tieselbe mit ben musikalischen Kräften aus bem Bürgerfreise sich zu größeren Leistungen vereinigte. Go kamen im Winter 1801 und 1802 sogar Aufführungen von Saptu's "Schöpfung" und "Zieben Worte" zu Stande, bie im Augger'ichen Saale stattsanden. Handn scheint ber Lieblingscomponist best geistlichen Herrn gewesen zu sein und es ist baher höchst wahrscheintlich, baß er Ermund von Weber, als einen se wohl empschlenen Schüler bes Musikheres, gern in seinen Diensten gehabt hat.

Ter Aurstürst bielt sich im Sommer zu Oberdorf auf und kehrte erst im Seteber nach Augsburg zurück, wo dann auch die Buchner'sche Schauspiels und Operngesellschaft, die bis dahin in Ulm spielte, ihre Berstellungen beginnen sollte. Bis dahin war also an Aussiührung ber Oper, die den Weber's für spätere Zeiten durch Sommund's Berwendung leicht zugesichert worden zu sein scheint, nicht zu denken und sie beschlossen daber, die ihnen bis dahin bleibende Zeit zu einer Reise nach Nordsbeutschlichund zu verwenden.

Der Zweit dieser Reise scheint zwar zunächst fein speciell fünstelerischer, sendern vielleicht die Regulirung gewisser Angelegenheiten in Entin gewesen zu sein; Carl Maria beutete sie aber mit großem Eiser für die Ansbildung in seiner Annst aus. Er schreibt selbst darüber:

"1802 machte mein Bater eine mußtalische Reise mit mir nach Peipzig, Hamburg, Holfrein ze., wo ich mit bem größten Eifer theoretische Werte sammelte und studierte. Ungläcklicher Weise stieße ein Dr. medicinae alle meinen schönen Pebrgebäute mit ben est wiedertebrenden Fragen: Warum? u. s. w. über ben Hausen und stürzte mich in ein Meer von Zweiseln, and bem mich unr nach und nach das Schaffen eines eigenen, auf natürliche und phitosophische Gründe gestügten Svitems, rettete, so baß ich das viele Herrliche, das die alten Meister besehlen und seitgestellt batten, nun anch in seinen Grundursachen zu ersorschen und in mir zu einem abgeschlessenen Ganzen zu sormen sinchte."

Der bier erwähnte Met. Doet., ber fo megbijtopbelisch negirent aber baburd mabriceintich mabrhait ferberlich in bie Zauberfreise

Dr. med. 3. Miniting.

trat, die der Jüngling mit seinen Formeln um sich zu ziehen wähnte, scheint der in Angsburg lebende, angesehene Arzt Joseph Munding gewesen zu sein, mit dem Carl Maria noch lange in Verbindung blieb.

Rotizen, Stammbuchblätter und Rechmungen ze. weisen barauf bin, baf bie Weber's am 27. August in Meiningen, am 28. in Gifenach, am 29. in Sondershaufen, am 1. Sept. in Braunfdweig, am 4. Det. im Dorfe Rellingen bei Binneberg, am 9. in Schleswig, am 11. und 17, in Gutin waren. Die Aufenthalte an biefen Orten allen find zu fure, als bag mufikalische Borführungen ba hatten ftatt baben fonnen, und auch in Braunschweig scheint fein Concert gegeben worden zu sein, ba eine Correspondenz ber Musikzeitung gerade aus ben betreffenden Tagen in Braunfdweig ein Concert ber Mad. Zelenfa bespricht, ohne bes Ramens Weber zu erwähnen. Bielleicht hat Carl Maria bamals felige Stunden bafelbst binter ben alten Musitfolianten ber Bibliothek verbracht! Obgleich nun nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln ift, welcher Urt feine Studien auf Diefer Reife maren, fo icheint cs bod unzweifelhaft, daß seine fünftlerische " Intuition" auf berselben eine neue Richtung erhalten babe und eine neue Saat auf bas reiche Aderfeld feiner Seele gefallen fei, ber wir eine unglaublich große Menge holder Blumen und schwerer Achren ber Kunft verdanken.

## Vierter Abschnitt.

### Entin. Angsburg. Wien. Abt Vogler.

Wunderbarer Weise tritt von dieser Fahrt an, auf der durchaus fein bestimmender Ginfluß eines bedeutsamen Lebensmomentes oder einer gewaltig wirfenden Persönlichteit auf den jungen Componisten nachweisbar ist, sein Genins aus der Sphäre findischen Umhertappens und schüllerhaften Bestimmtwerdens durch die Antorität der Meister in die Phase des, wenn auch schüchternen Alleingehens, des Wagens dem

eigenen Leben Ausbruck zu geben, ben eignen Bergichlag tonen zu laffen und mit dem Sauche bes eignen Genius bie Dragne ber eignen Araft zu befeelen.

Die Phase, in Die Die fünftlerische Gestaltung Des 16iabrigen Jinglings im Jahre 1802 gu Samburg trat, follte ihre Sauptform bis zu tem Zeitpuntte behalten, mo ber Rubm zum erften Male feinen Ramen in ben Minnt nahm; ber Rjat, ben er bamals zu Samburg instinftiv und nur turd einen unbestimmten Drang geleitet einschlug, follte fic als ber rechte zu ber Rennbabn erweisen, auf ber er sich ben grang ber Un= sterblichfeit um ben Preis seines Lebens zu erringen bestimmt mar.

Weber schrieb im October 1802 zu Hamburg bas erste, wirkliche 1802 erstes ein-Liet. Er componirte Matthiffons icones Gericht : "Die Rerze". Damit gewann feine Subjectivität bie Bunge und biefe murbe bem rentiden Belfe lieb und werth in feinen Liebern, welche es in Butte und Walt, burd Triibial und Licht, burd Liebe und Sag und endlich burd Begeisterung, Sturm und Rampf zu Gieg und Glorie begleiteten.

Was Weber burch alle feine Compositionen, bis bin zu seinen großen Opern, nicht vermocht batte, bas murbe er burch feine Lieber. Seine Piane- und Ordesterwerfe, seine Kammernufif batten ibn bodftens zu einem bedeutenden Münftler in den Areisen umfifalischen Lebens und tee Dilettanten- und Birtuofentbums gemacht, feine Lieber aber, jo wenig gesungen fie auch in tiefem Angenblide fein mögen, erbeben ibn jum Bergensfänger feines Bolte, ber biefem auch gang allein, als fich feine fünftlerische Intuition zur Meisterschaft und Objectivität empergerungen batte, Die Runftwerfe spenden fonnte, in denen es fein eignes leben pulsen fühlte, beren Sandzen es zum jandzen, beren Weinen es zum weinen unwidersteblich fortrig. Mur burch Weber's Lieder führte ber Weg zu Weber's Opern, nur burch bas Austönen feiner Gelbstanichannng zu ber umfifalischen Berterperning feiner 28 elt aufchanung.

Es gebort zu ben ratbielbaften Ericbeinungen im Bereiche bes Munftlebens, bag ber Preis in benen Annftprobutte im Geschmade bes Publifume und ber liebe bee Betfee fteben, wie auf weitidwingenben Undulationen fteigt und fällt. Go find in biefem Angenblide wie erwähnt. Beber's Lieber, tiefe warmen, melodischen Gefänge voll Sumor und tiefen Gefühls, überreich an bramatischem Leben und innerlicbiter Liebes- und Lebensfraft, teren Bortrag überdien faft nie verfehlt burchschlagende Wirfung bervorzubringen, bis auf einioe wenige fast gang aus tem Munte ter Nation verschwunden, aus ter More würden wir fagen, wenn ber Ansbrud nicht unpaffend wäre

Aber sie, wie alles wahrhaft Edite in der Kunft, werden ihre, fie wieder hebende, Decillation haben und ihre Auferstehung feiern.

Wir erwähnten oben, bag fein historisch nachweisbarer Ginflug von außen ber auf tiefer Reise bestimment auf bas Aunstleben bes jungen Componiften eingewirft habe, um jo ficberer burfen wir annehmen, daß ihn ein mächtiger innerer Impuls auf bie neue Bahn gedrängt habe und täuschen und gewiß nicht, wenn wir glauben, baß tie erste Liebe bas junge Herz berührt und es gezwungen habe, Lieber zu singen.

1802 (Sutin. Rangleirath Gtricfer.

14 Tage im October 1802 brachten bie Weber's in Gutin gu, wo fie besonders im musikalischen Sause bes Rangleinath Stricker wohl aufgenommen waren. Sier fnüpfte fich bie Befanntichaft mit bem bort schann heinrich als Reftor lebenden Joh. Heinr. Boß fester, ter früher schon zu Frang Anton in Beziehung gestanden hatte, jetzt aber eine mabre Zu= neigung zu bem blaffen, intereffanten Bünglinge Carl Maria faßte, Die später, so weit dies bei der großen Altersverschiedenheit möglich war, zur Freundschaft wurde. Die liebenswürdigen Texte zu Weber's jubelvollsten, fortreißenden, fomischen Liebern 3. B. zu bem unbeidreiblid darafteriftischen : " Sagt mir an was ichmungelt ihr?" rühren zumeist von Bog ber. Bog mar bamals gerade mit llebergabe seines Umtes beschäftigt, bas er in tiefem Jahre niederlegte und frank und idwach, penfionirt, nach Jena gog. Im Strickerichen Saufe murbe viel umfizirt, wobei es aber Carl Maria oft vertroß, daß ber Sohn bes Mangleiraths mit seinem fertigen Maultrommelfpiel mahre Triumphe feierte; als aber berfelbe einst jogar auf zwei Maultrommeln spielent, solden Enthusiasmus erregte, bag felbst Frang Anton ausrief: "Gott Maria wie schön!" weigerte sich ber Anabe auf's Bestimmteste felbst wieder zu spielen.

3m November fehrten Die Weber's über Samburg, Siktburgbaufen, Coburg nach Angeburg gurud. In Sileburghaufen verweilten fie 10 Tage, obne integ fünftlerische Lebenszeichen an einem tiefer Orte von fich zu geben. Carl Maria fpricht in seiner biogr. Efizze auch von einem Anfenthalte in Leipzig im Jahre 1802. Dies ift offenbar eine Gerächtniftanschung und Berwechselung mit 1801.

3m December 1802 famen Die Weber's nach Angeburg gurud, 1802 December. wo fie bei tem Bijdoje Clemens Bengel eine febr wohlwollente Aufnabme fanten. Der behaalide, mobilebente gurft lut tie fammtlichen Weber's, ten (wahrscheinlich) in seinen Diensten besindlichen Ermund, Frang Anton und Carl Maria oft in feine Refiteng ein und mufizirte bann banfig felbft mit ibnen, wo Ernund Geige, ber Bijdof felbft und ber Cobn bes Leibargtes von Aborner Biola ober Flöte, Frang Unten Cello over Contrabag und Carl Maria Piano fpielte, over fang.

Frang Anton und Carl Maria wohnten Anfangs in Dberbaufen gang nabe bei Augsburg, zogen aber später in bas sogenannte " Edblößchen" neben tem Theater in Die Jacobervorstatt, als Die Anfführung tes "Beter Edmoll" gefidert war. Das Theater und Ordefter mar feit bem October fo ziemlich reif geworben, und ber junge Mufiter fonnte in ben erften Monaten Des Jahres 1803 beginnen tiefelbe einzuftudiren. Die meiften Proben zu ber Oper batten in tem fleinen Gaale tes jogenannten " Ecblogebens" ftatt.

Der " Peter Edmell und feine Nachbarn " ging, wenn nicht Alles 1803 Mag Drer trügt, im Marg 1803 in Scene, jedoch obne jeglichen Erfolg, benn weber bie Alten bes ftattischen Theaters, noch bie Erinnerungen einiger febr alter herren, bie ber Unfführung beiwehnten, wiffen irgent etwas von einem folden zu berichten. Mochte nun bie gereiftere Gelbitbritit bei bem Einfindiren bes Wertes Carl Maria Die Yfiden feines tednijden Biffens bargelegt baben, ober bie langgebegte Cebujudt nach bem Mufit Steerate Bien, auf bas fich, ale unfebtbaren Gerichtebef in atten Angelegenbeiten ber Tontunft, Die Neugerungen aller Minfifer gurudbezogen, nen erwachen, furg, Die Reife babin ericbien ibm jetzt ale unabweisbare Rothwentigfeit. Webt es boch aus feinen eigenen Menkerungen bervor, baft ber junge gabrente Geift, ben Zweifel qualten

Mugeburg.

und hindernisse schrecken, diese Stadt gleichsam als eine musikalische Burg Monsalvasch ansah, wo er den alles läuternden und durchleuchenden Trank aus dem heiligen Graaf trinken sollte, den die Manen Glud's und Mozart's und die lebenden Helden Handn und Beethoven als Templeisen bewachten.

Die Weber's pilgerten also nach fünsmonatlichem Aufenthalte in Angsburg, wo anch brei ber gelungensten Blüthen bieser Aunstperiode Weber's, drei Lieder von seltener Innigfeit (siehe bas Berzeichniß am Ende bes Bandes) entstanden, ungern vom Bischof Clemens Wenzel entlassen, die Donau hinab nach Wien, wo sie im Inni 1803 angestommen zu sein scheinen.

1803 Wien.

Die umsstalische Glausperiode Wiens war Ende des Jahres 1803 schon im Berblühen, wenn anch dem Centisolienkelche dieser Kunst-blüthe, die ihres Gleichen nur noch einmal in der deutschen Culturgeschichte, zehn Jahre später im fleinen Weimar haben sollte, noch Blätter genug blieben, um ihn groß und strablend zu machen.

1803. Wiener Bublifum.

Ein halbes Jahrhundert lang hatte munterbrochen eine Reihe ber größten Meister im Reiche ber Tone, beren geringster noch zu ber Legion ter Unfterblichen gehört, aufeinanderfolgend ober gleichzeitig ihre Difenbarungen bem beglüdten Biener Bublifum verfündet, fünfzig Jahre lang hatten ihre emfigen Bestrebungen an bem ungefügen Blode bes öffentlichen Geschmads gebildet, gemeißelt und politt, um fid und ihren Spigonen ebenbürtige Borer zu ichaffen. Bon Glud's erstem Auftreten in ber Raiserstadt an, war fein Jahr vergangen, mo nicht ein unsterbliches neues Werf bem Empfinden ber Wiener einen neuen, feinen Ginn bingugefügt batte, jedes Jahrzehnt batte mit einem neuen Lichtbringer im Cosmos bes Klanges bisber ungeabnte Bahnen ber Runft erichloffen. Go hatte bas Wiener Bublifum, einestheils allzusehr an bas Sinaufschauen am Gewaltigen gewöhnt, ben Dagnab für die gewöhnliche tüchtige Leistung verloren, anderntheils aber eine Allgemeinbeit bes Feinfinns für bas Edone und Bebeutsame in ber Runft gewonnen, bag, ale bie großen Leitsterne am Aunsthimmel erloschen, ihre Erziehung in Diesem Publitum einen selten irrenten

Ureopaa gurudlien, tem fich felbit tie Uterten nur mit Bagen vor tem Richteripruche, ben er tonen laffen werbe, näberten.

1803 Pien.

Als tie Weber's im Jahre 1803 nach Wien famen, fant tas Publifum tiefer Statt auf tem Gipfel feines Rubme, mabrent ven feinen großen Lebrern nur ber 71jabrige Joseph Santu und ber alternte Salieri, ter 1801 feine Stellung als Dirigent tes Ordefters bei ter ital. Oper aufgegeben batte, noch wirften. Der großen Meister größerer Ediller, Beethoven, batte eben erft begonnen, Die erften Banbertreife feines fpater fo feloffal ausgerebnten Ginfluffes um fich ju beschreiben, lebte übrigens tem Aunsttreiben, in tas er, um tie Mitte Des Jahres 1804 feine Comell Cantate und Dobur Somphonie wie bier leuchtende oder verwirrende, bort ichreckende Meteore warf, ziemtich fern, gurudgezogen feinen Arbeiten, Babr mar 1801 nach Dresten gezogen, Rigbini batte icon viel fruber Wien verlaffen und jo lag tenn fattifd ber Edwerpunft ber praftifden Mufitleitung Biens in Beigt's, Branith's, Genfriet's unt Gugmeier's Banten, mabrent an Zalieri's Stelle am Dirigentenpulte ber Oper ber Italiener Conti getreten mar, unter beffen talentlofer Leitung bas Ordefter, bas fonit, besenders als accurater und geschickter Begleiter bes Operngesanges großen Ruf erworben batte, von seiner Bobe berabfant. Und Weigl vernachläffigte, nachdem er beren Leitung, als Calieri's Lieblings= iduller, mit übernommen batte, Die italienische Oper zu Bunften seiner einschmeidelnden beutschen Werte, Wranigh, ber Componist bes "Cberen", war ein mittelmäßiger Dirigent und ber junge Genfriet, reffen Oper "Corns" ben Wienern eben gar nicht gemundet batte, tounte, trot feines Benereifere und feiner Thatigteit, nicht Ginfluft genng zur Belebung ber bramatifden Beftrebungen gewinnen, für Die erft reges Intereffe wieder mit bem Erscheinen Grescentini's, ber beiben Schweftern Seffi und ber Milber erwachte.

Benig bedeutsamer mar, in jenem Jabre gerade, Wiens Minft 1803 28ton. Son. leben im Concertiaal und Rirde. Die einzigen, in regelmäßiger Folge ericeinenten Concerte, we größere Ordesterwerte zur Aufführung famen, maren bie vom Bice Prafitenten ven Anece geftifteten Bitmen-Ronto-Concerte. Wranigto und Eduppengigh leiteten Diefelben, letterer,

ber ein vortrefflicher Quartettspieler, aber sehr mittelmäßiger Dirigent war, mit so wenig Glück, daß sie dadurch in Mißfredit kamen; die Virtnosencencerte kennten ben Verlust, den der gute Geschmack durch ben Begfall tüchtiger Orchestercencerte erlitt, nicht ersetzen, obwohl Kalkbrenner, Klengel, Thiriot, die Romberg's, die Kurzböcker, gespielt batten. Wahrhaft gute, Wiens würdige Kirchennussis hörte man in den Jahren 1803 und 4 nur in zwei Kirchen zu St. Michael und St. Peter.

Trotz tiefer verhältnismäßig dürftigen öffentlichen Musikthätigkeit der großen Stadt in jenen Jahren, war doch der Sinn für diese heitere und dem Naturell der Wiener so congruente Kunst, dem Volke so in fleisch und Blut gegangen, ein ausgezeichnet geleiteter, von guten Lehrern unterwiesener Dilettantismus sesselte den Sinn für gute Musik so sest au jeden Familienkreis, daß Wien, trotz der augenblicklichen Depression seiner Musiktzuskände, die Stadt der Tonkunsk kat' exochen war und blieb, und den Uneingeweihten, der ihr goldenes Zeitalter nicht gesehen hatte, mit der Fülle der ihm entgegentretenden und gebotenen Herrslichkeiten immer noch blenden konnte.

Solchen Eintruck mögen auch bie Weber's bei ihrer ersten Umsichan in Wien erhalten haben, und ber Glanz ber neuen Erscheinungen hat, wahrscheinlich, besonders auf Franz Anton's sehr dafür empfängtichen Sinn, den Sinssugschabt, daß sein Wunsch, den Sohn in diesem Getreibe als Stern aufgehn zu sehn, ihn zu einer Aenderung des Planes, den er für seinen Unterricht in Wien hatte, bestimmte.

1803 Joseph Hardn. Es ift unzweiselhaft, daß der Bersneh gemacht werden sollte, das Wehlwollen des großen Hand in solchem Maße für den jugendlichen Künftler zu gewinnen, daß der unsterbliche Greis die von Carl Maria selbst am besten erkannten Lücken in seinen theoretisch=nusikalischen Kennt=nissen, durch Spenden aus dem Schatze seines unbegrenzten Wissens ausstüllen sollte.

Ob biese Bersuche, tretz ber guten Empschlung vom Bruber Michael und Schüler Ermunt, trotz bes offenbaren Talents bes Jüngslings, bas Hanen balt erfannt haben nuß, an bes Meisters (er hatte eben erst seine beiden größten und jugendfrischesten Oratorien vollenbet und schwieb an neuen Werfen), übermäßiger Beschäftigung und hobem

Alter icheiterten, ober ob sie gar nicht gemacht worden fint, muß babin gestellt bleiben, wahrscheinlicher ist letteres, im Hindlich auf eine sehr berühmte, bamals in Wien lebende Persönlichkeit, beren ganzes Wesen ein viel schnelleres Erreichen ber angestrebten Zwecke zu versprechen schien.

Es war bies ber Abt Bogler.

1803 Abt Woaler.

Mur in feltenen Fallen ift es moalich, Die Begiebungen, in Die Menschen zu einander bei ihrer Unnaberung treten muffen, mit solcher Bestimmtbeit, aus ihren Charafteren, a priori zu prophezeihen, als ries beim Befanntwerten zwijden Begler unt Frang Anton von Weber ber Kall mar. Bogler's und Frang Anton's Geifter waren Zwillingsbrüber von merhwürdiger, nur burch bie außere Entwickelung etwas abgeschwächter Aebulichkeit, Die sogar ihren Gesichtszügen einen vermanttidaftlichen Stempel aufgebrücht hatte. Bogler mare, im beitern Glanze von Carl Theodor's Sofe, unter den Cavalieren der Murtrier'= iden Garte, mabrideintid ter jevial zerfahrene Frang Unten, tiefer ware am Bebaltlaviere Meifter Wengel Stantinger's und unter ben Monden und Pralaten bes Burgburger Sochftifts, Die bem Orgelipiel bes Anaben lauschten, mabrideinlich ein bochberübmter, eitler Musiter geworten. Beite glübten für tie Runft, für teren Ausübung fie bervorragente Talente batten, beite liebten ben Glang in Gein und Schein, beibe liegen, wenn es tiefen galt, auch einmal Tembat für Golt paffiren, beiden ftand baber auch in ter Runft bie form über bem Inbalt, Die Wirtsamteit über ber Tiefe; beide freuten fich mit gleicher Lebendigleit am fünnlich Woblgefälligen, beide leitete mit gleicher Mraft Die Citelfeit auf Wege, Die von ber Bethätigung ibres Talents nach ben böchften Zweden ber Runft abwärte führten.

Aber Bogler batte vor Franz Anton tas Glüd vorans, beim Eintritte in tas leben gleich in Diejenigen Sphären ber bürgerlichen Gefellschaft zu gerathen, in tenen eine Mischung, wie die seiner Pinche war, für die rothe Tintur, tas aurum potabile galt, durch die sicher bleierne Gebante in ein Goldern zum Dienste ber Müstzeuge ber Nirche veredeln müße, und ben redlichen Streitern in biesem Dienste die Unsterblichteit tropsenweis eingestößt werden könnte.

Dem Clerns nufte ein Talent, eine Natur wie Bogler eine unsichäthare Erscheinung sein. Im steten Berkehre mit der streng disciplinirten, unwandelbar ihrer Zwecke bewußten Geistlichkeit, gewann er von Ingend auf den Sinn für Ordnung, Disciplin und bestimmte Richtung des Wollens, der ihn zum berühmten Manne, dessen Mangel Franz Anton zum armen, mit seinem Wunderknaben umherziehenden Musstanten gemacht hatte.

Diese Tendenz auf Ordnung, auf entwickelten Organismus, versbunden mit der Abneigung vor der durch den Geist der katholischen Kirche negirten experimentalen Forschung nach Naturgesetzen, führte einerseits Vogler frühzeitig auf Speculation in der Theorie der Musik in die er "Ordnung und Disciplin" zu bringen strebte, während sie ihn andrerseits diese "Ordnung und Disciplin" in einer Neihe von canonisch gegebenen Satzungen suchen ließ, die der Basirung auf klar erkannte Naturgesetze entbehrten. Es konnte, wie seine sogenannten akustischen Anstrugesetze entbehrten. Es konnte, wie seine sogenannten akustischen Anstrugesetze entbehrten. Es konnte, während wan wieder bei Erörterung seiner Borschläge sür Simplisicationen und Umgestaltung der Orgel und seiner Anerdnung neuer Instrumente auf Tritt und Schritt über seine tiese Kenntniß der aus der musskalischen Ersahrung abgesleiteten Regeln für Tonbildung und Formung tönender Klänge stausnen muß.

Tief gelehrt in Allem was sich im Bereich der Tonwelt durch ein mächtiges Gedächtniß und tüchtige Urtheilsfrast erbeuten läßt, be- wußt der auzustrebenden Zwecke, talentvoll genug, um selbst seine Ansichten in Kunstwerken zu verlebendigen, als Zögling der Tesuiten geschickt bei jeder Gelegenheit diesenige Facette seines vielseitigen Geistes bligen zu lassen, von deren Glanz er sich die meiste Birkung versprach, gewichtig in seinem Ausspruche, imposant und leutselig zugleich im Austreten, mit Absücht bizarr in seinen Gewohnheiten, um, ohne Staunen zu erregen, jede Lebenssorm annehmen zu können, dabei aber anderntheils ohne philosophische Consequenz des Denkens, daher voll Unstarbeit in seinem Ausdruck, den er sür mystische Tiefe auszugeben bestrebt war, der ungenügenden wissenschaftlichen Begründung seiner

Spiteme und Anordnungen bewußt, Die er durch Apodiftif und Aplomb bes Bortrags berfelben zu mastiren ftrebte, als etwas darlatanmäßig reifender Apostel seine musikalischen Evangelien an allen Orten ber civilifirten Welt auftauchent und verschwindent, von ber Geistlichkeit allenthalben gestützt und getragen, von der derben Braxis der Runft allenthalben angefeindet, war Bogler jo recht ber Mann bagu, eine große Maffe ber Runftgenoffen und bes Publifums für fich zu intereffiren, fie tabei aber in zwei schroff gegenüberstebente Barteien gu theilen, beren eine auf ibn fcmer, mabrent bie andere ibn verfeterte und befämpfte.

Aber er war auch weiter ber Mann bagu, junge Gemutber, fraft ber oben entwidelten positiven und negativen Gigenschaften und feiner geistlichen Disciplin aufs bochste zu beeinflussen und ben Werrenten als ein Prophet zu erscheinen, an beffen Schritt fie fich zu beften batten, fellte er felbst zum Martorthume führen. Die Form feines unbeftreitbaren Lebrtalents begünftigte folden Ginflug ungemein, ba er es verftant, fich seinen Jungern ftete als ein Soberpriefter voll Milte und Ventseligfeit gegenüber zu stellen, ber ihnen inden nur einen fleinen Theil ber ibm von feinem Gott zugeraunten, unumftöftichen Wabrbeiten mittheilen burfe.

Es war bies bie facerbotate Praxis ber Patres Martini und Ballotti, ber auch tiefe Tongelehrten einen großen Theil ihres Mufes ale Lebrer verbauften, und zu beren gugen figent Bogler nicht allein Tonjufteme, jondern auch ben Tatt bes geiftlichen Schrittes und neben ber Algebra und ben miftverstandenen Cartesianischen Gaten Balletti's and ben Jon erlernt batte, in bem ber Priefter iprecben muß, ber feinen Widerfpruch hören barf.

Diejer Ton, Diejer Edbritt, feine fleine Tonfur, Das ans Rom 1781 Bogler's perfenlich für ben Aurfürsten Carl Theodor mitgebrachte Weihmaffer, fein Orten tes geltenen Sporns, unt ter fur gran von Contenbove umviderstebliche Mlang feiner Sprache, batten Begler, neben feinen großen Talenten im Sabre 1777 gum Bofcaplan und Capellmeifter Carl Theobor's ju Mannheim gemacht. Geine Ratur batte aber boch ju viel vom Münftler und nicht genug vom Sefniten, um bas infame

Regiment bes Bater Frank zu München ruhigen Bluts mit ansehen zu fönnen, er überwarf sich mit biesem so bestig, bag er 1781 schleunig München verließ und auf weite Reifen ging, die ihn nach Frankreich, England, Italien, ja felbft nach Griedenland und Nord-Ufrika führten, auf benen er fich bie Verbreitung feines mufikalischen Suftems febr angelegen sein ließ, und burd biefes und seine meifterhaften Orgel= vorträge großen Ruf als Musikgelehrter, Lehrer und Organist in gang Europa erwarb.

Bon biefen Reifen brachte er auch bie Sauptelemente ber alt= griechischen Musik mit, Die er in Traditionen jener sudlichen gander aufgefunden haben wollte.

Bon jener Zeit ichreibt fich eine warme Sammelliebhaberei Bogler's für National-Melodien ber, ber er fpater mehr und mehr Zeit und Mibe opferte. Es ift fehrbedeutungsvoll für bie gange romantische Minfifrich= tung gewesen, bag er zweien seiner Schüler, Weber und Menerbeer, Die fpater Sauptreprafentanten biefer Richtung werden follten, feine bobe Meinung vom Berth und ber Bedeutung von Bolte- und National-Melodien mitzutheilen wußte, fo bag ihre Werte allenthalben Zeugniß dafür ablegen.

Sein Ruhm als Lehrer ber Tonfunft veranlagte Guftav III. von Schweben ihn im Jahre 1786 nach Stocholm zu bernfen und ihm, unter Berleibung einer glänzenden Stellung, als "Chef de la musique" tes Königs, ben Unterricht bes Kronpringen zu übertragen. Im hohen Rorten wirfte Bogler, burch Lehre .. md That, treizehn Jahre lang unbezweifelt fegensreich für bie Runft und bie Rünftler, fehrte erft im Jahr 1799 nach Deutschland gurud und wandte sich mit ber Bitte um bie bescheibene Pfarrei von Pleichad nach Burgburg, wo er gang bem Studium der Musik leben wollte. Um felben Tage, wo die abschlägige Antwort von dort einging, erhielt er einen Ruf Bogler in Brag als Lehrer ber Tonfunst nach Prag, ben er annahm und am 9. Nov. 1801 seine Antrittsrede hielt, nachdem er Jahrs zuvor seine Oper

> "Berrmann von Unna" mit Beifall in Berlin aufgeführt und im Frühjahr 1801 in Berlin, Braunschweig, Leipzig Concerte gegeben

1801.

hatte.

Bogler's umfitalisches Auftreten fagte bem feinfinnigen Bublifum Brags fo wenig zu, wie fein Lehren und Disputiren ber ftrengen Bodifdule. Zeine Oper "Mafter und Pollur", Die er felbft aufführte, miffiel ganglich; Die mit großem Bomp und allen bamaligen Mitteln ber Meclame angefündigten Concerte auf feinem nenerfundenen Ordeftrion nötbigten ben Mennern Mopficbutteln, bem Bublifum Yadeln ab. Die Gelehrten der Universität nannten seine Lehre ein unbegrundetes Behanpten, feine Gate mit bem Babe ausgeschüttete Rinder. Zeine Form zu bisputiren bestünde nur im lleberrumpeln bes Gegners burd geiftreiche Wendungen und Wit, im Erobern ber Meinung bes Buborere burch äußere Mittel, ohne eigentliches tiefes Biffen, fur; batte man ihm nicht als Clavier= und Orgelspieler Gerechtigkeit wider= fabren laffen muffen, waren ihm nicht bie "Simplificationen" einiger Draeln gegludt, jo hatte er von Prag, bas er in unbebaglicher Stimnung iden im December 1802 verließ, fast ben Ruf eines ausge= iprodenen Charlataus mit fortgenommen. Doch Bogler gehörte gu jenen glüdlichen Männern, beren Ruf jete Nieberlage boppelt glängenb ans ber Afche erstehen läßt. Er manbte fich nach Wien, hatte bas 1803. Begter in Bien. Wlud, bort gleich mit einer glangenden Anetoete, Die seinen und bes Damale in aller Mund befindlichen Dr. Gall Ramen, in für ibn febr schmeichelbafte Beziehung brachte, zu bebütiren, erhielt sefort und zugleich mit Beethoven Auftrag, eine Oper fur bas neue Theater an ber Wien zu componiren (welcher Bestellung " Samori " und " Fibelio " ibr Dasein verbanten), und bie angesebenften Tontunftler Wiens empfingen ibn mit bedachtungsvoller Erwartung. Velstere verstand er, burd gebeinniftvolle Gerüchte vom Fortgange feiner Arbeiten an feiner, wie es bieß, celofiaten Oper " Samori" gu fpannen, währent Beetheven von feiner " Leonore " fein Wert verlauten lieft. Wie überall verbreitete er burd eine talentwolle Mijdung von wirklichem Wiffen und Mönnen, Lehrtalent, glängender Diction, priefterlicher Würde, tünftlerischem Glang, aristefratischer Lebenssormen und gebaltenem Denferwesen, einen Rimbus um fich, ber ben Gindrud seiner wirflichen Berbienfte ungemein steigerte und besonders nicht verfehlte, auf Die junge Rünftlerwelt und mit ibm à priori sumpathisch erganisirte

Raturen alterer Dlanner, wie bie Frang Unton von Weber's, Sonnleithner's, Gummeier's ic. einen mächtigen und besiegenden Ginfluß ju üben.

Es fonnte nicht fehlen, daß fich bald Jünger um ihn fammelten, Die feinen, im Tone völliger Unfehlbarteit gegebenen Lehren, laufchten. Die Weber's famen zu einer Beriode nach Wien, wo ber Ginflug von Bogler's Glang auf Die Mufihwelt in bochfter Blüthe ftand.

Es war Ente bes Jahres 1803. Die "mufikalische Societät" zu Wien hatte zum Besten ihres Wittwenfonds eine Aufführung eines Wertes von Bogler unter beffen eigener Leitung beschloffen. Dit einem unbegreiflichen Mangel an bramatischem Taft und eben jo unbe-Bogler's "Kafter greiflicher Bigarrerie, beschloß er seine Oper "Kafter und Pollur" als Dratorium zu geben. Er zerftorte ben Gang bes Werfes ganglich, bedte ben Gesang vollständig burch Besetzung bes Orchesters mit 200 Musifern, ja ließ sogar bie harmonische Folge der Toustude ruchsichtslos verloren gehen - aber er brachte es burch zahllose Proben bahin, baß bas Werf vortrefflich ging; eine junge Sangerin fang bie Soli's herrlich und - Bogler's Rinhm wart von ben Dächern gepredigt.

Bogler's Jubi= laum 1803.

1803.

Bon um fo gewaltigerer Wirkung war baber bie, wenige Tage barauf in ber St. Betrifirde verauftaltete Weier feines 30jährigen Briefter=Jubilaums. Der impofante Mann ericbien bier als felbst bas Hochamt celebrirenter Priester vor bem Sochaltare, während bie Tone ber von ihm selbst componirten Messe vom Chore berabbrauften. Die Priefter freuten fich bes fünftereichen Sobalen, Die Tonfünftler waren stolz auf den hoben Priester in ihrer Mitte, Die Frauen ent= gudte seine feine Sitte und Urbanität, Die Jugend eroberte er burch Herablassung und Freundlichkeit der Lehre. —

(Sarl Maria in Wien 1803.

Bu biefer Zeit gerade langte Frang Unton und fein Cobn in Wien an, und es war nach all bem Gefagten natürlich, daß Bogler bie Berzen und Gestinnungen beiber zuflogen, wie bem Magnete bas Gifen.

Carl Maria's Anhänglichkeit für Bogler, Die er bis zu feinem Tode bewahrte, und die mehr von findlicher Bietät, als von ber Liebe bes Jüngers zum Meifter an fich hatte, ift nicht allein aus feiner Dantbarteit für ben Lehrer erflärlich, aber wir finden einen paffenden Schlüffel zu tiefem eben fo eteln als gebeimnifrellen Gefühle in ten, was wir oben über bie enge Bermandtichaft ber Rammen von Frang Anton von Weber und Boaler faaten. Unbewunt umfante Carl Maria's Berg im verebrten Meister bie potenzirte Befenbeit bes, trots aller feiner Schwächen, beifaeliebten Baters.

Es verstant fich nun von felbft, bag Frang Anton es fich feine Mube verdrieffen lief, Bogler naber zu tommen unt, we möglich, Carl Maria ben Bortbeil zu verschaffen, unter seine Schüler aufgenommen, als folder genannt zu werden. Es war ties, bei ter Bericbiedenbeit ber Lebenstagen und Bogter's Betagertfein von Unterrichtsuchenten, nicht leicht. Endlich gelang es burch einen Brief bes Grafen Mebem ju Salgburg, ben biefer Grang Anten an feinen Grennt Grafen Gir mian zu Wien mitgegeben batte.

Im Baufe bes Grafen Firmian auf's Wohlwellentste aufgenommen, lernte Carl Maria baselbst einen jungen Dificier, Johann Baptift Gansbacher fennen, ber vor furgem erft mit ber golonen Mes Jebann Bavin baille becorirt, Die Reiben ber freiwilligen Iproler Jager verlaffen batte, um, von glübender Liebe jur Tonfunft getrieben, ju Bogler's und Albrechtsberger's Küßen, Die hobe Lebre von ber Musibvissenschaft ju fuden, in ber ibn fein Bater, ein braver Schullebrer zu Sterging in Ivrel, tanglide Bortenntniffe beigebracht batte. Gansbacher mar eine gute, berbe, fraftige, finnliche Natur, Die, neben ber Runft, Wein und Weib, außerbem aber and noch leibenschaftlich bas Budgenschießen liebte, in tem er Meister war. Acht Jabre alter als Weber, vom Soltatenteben ber mit liberalen Lebensanfichten beitrt, breitschulterig und ruftig an Nörper, babei guter Musiter, gewann er balt großen Einfluß auf tiefen, ber ibn gartlich zu lieben begann. Dieje Liebe wurte, gefittet burd manden gujammen verübten Jugenbitreid, mande gufammen getragene Trubjal, manden geleifteten Dienft, gleiches Etreben und Wollen, ju einer mabrhaft brüterlichen, tie Weber, bis wenige Monate vor seinem Tobe, lebhaft bethätigte.

In Bien leiftete Banobader Carl Maria gunadift ben großen 28den bie Bei Dienft, ibn , burd Bermittelung feines Gonners, bes Grafen Girmian, bei bem er bie Aufnahme eines Cobnes gefunden batte, mit Bogler

Man badet

befannt zu machen und biefen zu veranlaffen, Carl Maria fpielen zu bören. Das Uebrige that Carl Maria's Talent felbst; Bogler nahm ihn fofort in ben fleinsten Kreis seiner Lieblingsjünger auf und pflegte und beobachtete bas große, ichnell erfannte Talent nach Bürdigfeit. Da mußte ihm benn fehr bald fein, burd bie reichste Lehrpraxis geschärfter Blid gewahr werben laffen, bag er es bier mit einer Begabung ersten Ranges zu thun babe, beren eigenstes Wesen bie Brobuction bes Glanzenden, Reizenden, Fortreiffenden fei, Die baburch und die Lebensverhältniffe, welche ber Ginfluß eines eiteln Baters und frühreitige Erfolge unterftütten, in Die bringenofte Wefahr geführt war, sich im bilettantisch Liebenswürdigen zu verflachen. baber mit Beisbeit und Liebe ben ichnell über ben trefflichen Schüler gewonnenen Einfluß bazu an, ibm ben Ernst ber Kunft lieb zu machen. Es bedurfte des gangen Gewichts seines Urtheils und Rathes, um ben feurig und mit Glud Strebenben aus ber lichten Sphare bes eigenen Schaffens und bes Träumens von ber jungen Meisterschaft, wieder in die engen Kreife des bescheidenen, bunteln Lernens gurud= zuführen. Es bedurfte aber auch ber gangen Intelligeng bes jungen Musiters, um die Nothwendigfeit bes ichweren Rudichrittes zu begreifen und benfelben so consequent zu thun, wie es in ber That ge= fchah. Carl Maria fagt in feiner biogr. Sfizze vom Befen feines Studiums bei Bogler felbit :

"Auf Bogler's Rath gab ich, nicht ohne schwere Entsagung, bas Ansarbeiten größerer Dinge auf und widmete beinahe zwei Jahre\*) bem emfigsten Studium ber verschiedenartigsten Werke großer Meister, beren Bau, Ideenführung und Mittelbenutzung wir gemeinschaftlich zergliederten, und ich in einzelnen Studien zu erreichen und mir flar zu machen suchte."

<sup>\*)</sup> Es ift ein Gebächtnißsehler von Carl Maria, wenn er in ber oft erwähnten biogr. Efizze die Daner seines Ansenthaltes bei Bogler zu fast zwei Jahren angiebt. Er fam 1803 im October nach Wien und tras schon 1804 Ansang November in Brostan zu Uebernahme seiner Stellung baselbst ein.

Charatteriftifch für Bogler ift es, bag er bem Jünger gu feinem Studium hauptfächlich mit feiner, während jener Beit entstebenden, großen Oper "Samori" (Text von Buber) beschäftigte, und beren Clavierauszug von ihm fertigen ließ. "Samori" erfüllte allerdings bes Abtes Seele bamals fast gang und gar. Er wohnte im Theater an ber Wien felbst, in benfelben Räumen, Die später auch Beethoven inne batte. Mit " Camori, " zu bem er volle 16 Pros Begler's " Caben machen ließ und ber am 18. Mai 1804 mit ungemeiner Bracht gegeben und zwar in der Intention und der Instrumentation sehr ge= fucht gefunden, jedoch für ein imposantes Bert erflärt murde und gefiel, erfocht er in ben Angen von Wien einen entschiedenen Gieg über Beethoven, beffen genau 19 Monate fpater gegebene, mit "Gamori" gleichzeitig bestellte "Leonore" mit so großer Ralte aufgenommen wurde, daß fie Beethoven felbst von ber Bubne gurudzog. Frang Anton scheint nicht bei seinem Sohne in Wien geblieben zu unitges Leben in Wien 1801. fein, fondern fich mahrend beffen Studienzeit bei Bogler in Angeburg und Salzburg aufgehalten zu haben. Cart Maria, am Urme bes mit "terben Deganen" am Leben bangenten Gangbacher, burdmanberte bas lodenbe Treiben bes bamals überlebensluftigen Wien und ließ fich zum erften Male frei vom Trucke bes mahnenben Blicks Grang Anton's, von ten hochgebenten Wellen bes Lebens tragen. Siebzebn Jahr alt, frühreif, talentvoll und gern gesehen, empfing er, obwohl, vielleicht zu seinem Beile, burch seine Urmuth an mandem Lebensgenuffe gehindert, in vollen Zügen die Eindrücke ber neuen farbenglübenden Welt. Wien mar bamale bie Stadt bes moblfeilen Weine, bes guten Wefanges und, wie jetzt noch, ber fconen, leicht bewegten Weiber. Carl Maria fang vertrefflich und besondere bochft liebenowürdig und verführerisch zur Buitarre, war geistes und seelen voll und eine angebende Berübmtbeit. Co fam ibm baber viel entgegen, was andere juden muffen und mit Erstannen und Entzüden wurde er gewahr, daß auf ibm, der flein und ichwächlich unter feinen jugentfrijden Vebensgenoffen ftant, Die Augen ber Franen warmer rubten, ale auf ten meiften jener elaftischen Gestalten. Gine beitere Besettigfeit, ein frober Mreis von Münftlern und Gelehrten, gu

bem Gänsbader und seine Freunde ein lustiges Contingent übermüthiger junger Solvaten stellte, fand sich zusammen und machte jeden Ballsaal, jede Schenke, jeden Landparthieplatz zur Heimath für seine Mitglieder. Lustiger als ehrbar trieb sich die kleine Bande singend, jubelirend, küssende mud trinkend durch das singende, jubelirende, füssende mid trinkende Wien, überall von Wirthen, Kellnerinnen, Studenten und jungen Officieren gern gesehen, während die ehrbaren Familien zusammenrückten, wenn sie in einem Garten eder Saal ersichienen und den Töchtern verboten nach den lustigen Burschen hinzuhören und zu schanen. Wer kennte sie aber hindern hinüber zu schielen und zu sichen, wenn Weber gar so reizend seine Schelmenslieder sang und Gänsbacher mit seinen Cameraden seine Jodler aufschlug, daß das Herz im Leibe lachte?

Der alte Caftelli wurde jung wenn er von damals erzählte!

Glühend von Phantasie, lebhaft in den Afseten, von starkem geistigen Productionsdrange, der fast stets mit Hinneigung zu den Frauen verknüpft ist, entwickelte sich in Carl Maria's Herzen und Blut zu jener Zeit eine starke Leidenschaft sir Frauenschönheit und Meiz, die ihm, bis zur Verbindung mit seiner Gattin, unzählige Dornens aber auch holde Rosenkränze um die Stirne flocht — und dantbar für die Opser des Dustes der letzteren, schentte ihm sein Genius seine besten Gaben, und als sie auf seiner heißen Stirn verwellt waren, die Welt den schwererrungenen Lorbeer.

Db Bogler Carl Maria's Dienste beim Einstudiren seines "Samori" in Anspruch genommen und auf diese Weise sein Diretstienstalent kennen gelernt, oder ob er davon bei andrer Gelegenheit ersahren hat? finz er muß die Ueberzengung gehabt haben, daß der 18jährige Carl Maria im Stande sei, ein Orchester zu leiten, dem als sich Mitte des Jahres 1804, Prosessor Rhode, damaliger Diretter des Breslauer Theaters, an Bogler mit der Bitte wandte, ihm zum Ersah des abgehenden tresslichen Heinrich Carl Ebell, der bis dahin die Musstleitung des Theaters gesührt hatte, eine passender

Pogler empfieht Perfonlichkeit zu empfehlen, nannte biefer Weber und Gansbacher, Beber nach Breslau. von benen ber Letztere aber, im Borans bie Stelle ablehnte, jo baß sie nun Weber zufiet, der auch im Inti 1804 engagirt wurde und zu Michaeli des Jahres anzutreten hatte.

Mur bodft ungern entidlog fid Weber bagn, Die Stelle angunehmen und Wien zu verlaffen. Der Abschied von Bogler, beffen Umgang, wie Gansbacher zu jagen pflegte, "ichen bobe Schule war", von Ganebacher, bem ihm liebgeworbenen Caftelli und vor allem bie Yejnng eines febr gartlichen Berbaltniffes mit einer vornehmen Dame, Die, alter als ber faum reife Jungling, eine mabre Leibenschaft für ibn gefant zu baben scheint, welche sich, in andrer Form, weit in sein Yeben fortzog, bas Berlaffen bes fo beiteren, frober Erinnerungen vollen Bien, murte ihm muentlich schwer und würde ihn vielleicht jum Ablehnen ber Stelle bewogen baben, wenn nicht Bogler ibm bargethan batte, wie nethwendig für seine fünstlerische Entwickelung Die selbstiftantige Leitung eines Ordefters und einer Oper fei. und ber ebrgeizige Reig, fo jung icon gum Leiter einer bebeutenben Runftanftalt berufen zu fein, Die Boffnung fo recht mitten in bas Edugien und bas Borführen bes Geidaffenen, nach fo langer Entbebrung tiefes Hochgefühls, binein zu fommen und entlich wohl auch ber Blid auf seine und bes Baters immer aunehmente Mittellofigfeit, bestimmte ibn, einzuschlagen. Rach schwerem Ibichiete von Wien, bolte er von Salzburg feinen Bater ab, ber fortan wieder bei ibm wohnen follte, und reifte im September 1804 nach Breslan ab.

Weschaffen hatte Carl Maria mabrent seines Angoburger und Arbeiten verlegten Beiener Ansentbaltes, vom December 1803 bis September 1804, nur einige Lieber und, auf Bogler's Berantassung, 6 Bariationen (B dur) eines Themas obne charafteristische Bedeutung aus "Samori" und

entlich 8 reigentere Bariationen (F dur) auf ein Thoma voll Melovie

und Liebenswürdigkeit aus "Rafter und Pollny."

# Fünfter Abschnitt.

#### Erfte Leitungen.

Weber in Breslan. Nov. 1801.

Wie von dem ersten Liede in Hamburg eine neue Epoche im innern Leben Weber's beginnt, die frästige und farbenreiche Blüsthen nach außen trieb, so datirt vom Antritte seines Amtes in Breslan ein Abschnitt seines änßeren Lebens, dessentung gar nicht hoch genug zu veranschlagen ist, da während dessen die Ansbildung einer Fähigkeit augebahnt wurde, die er vor den meisten seiner berühmten Annstgenossen voraus haben sollte. Es war dieß sein stünstlerischsorganisatorisches und sein RegiesTalent, das, bei den Neuschöpfungen der dentschen Opern zu Prag und Dresden, seine werthvollsten Früchte zu tragen bestimmt war.

18 Jahre alt, wurde er als felbstständiger Leiter an die Spitze einer Kunftanftalt gestellt, die in Deutschland einen nicht untergeord= neten Rang einnahm und beren Mitalieder jowohl, wie bas Bubli= tum, theils miftrauisch, theils erwartungsvoll auf bas junge Talent blidten, beffen Kräfte von bem berühmtesten Lehrer der Tonfunft damaliger Zeit, als fo bervorragend bezeichnet worden waren. Die Laufbahn, Die ihn auf Dieje bedeutungsvolle Stelle geführt hatte, mar nicht die gewöhnliche gewesen, er war nicht in einem Orchester vom untersten Geleiteten bis zum oberften Leiter empor gerückt, hatte fich nicht Schritt vor Schritt Die altheraebrachte Praris Des Anführers eines Ordiefters, eines Gangerperfonals ju eigen gemacht, - als flügger Bogel aus bem Reft bes Meisters, flatterte er auf ben Diri= genten-Stuhl. Es möchte bieg baber, bei aller Rückficht auf eine viel erleichternde Begabung, mehr als fed erscheinen, wenn man vergeffen wollte wie und wo Carl Maria aufgewachsen, von wem er erzogen Das Theater war aber feine Beimath; bas, werauf es bei ber bramatischen Borftellung wirklich antam, bavon lebte bas Biffen und Mönnen instinctiv in seinem Blute, und ben Bettel bes Echanspielerlebens, um ben fich biefes in Praxi faft mehr breht, als

nm seine wahren Zwecke, ber so sower in seinen Manhourspgängen für ben Uneingeweibten zu versolgen, vor bem ber Etel so sower zu verwinden ist, hatte er eben inne wie andere junge lente seines Alters ben Comment ber "alma mater" so oder so. Und Franz Anten hätte nicht sein Vater und Erzieher sein müssen, wenn er nicht einiges Vertrauen zu sich selbst hätte baben sollen. Vielleicht saste ver jugendliche und damals gerade durch das Wiener leben sehr äußerstich gestimmte Sinn, auch die ihm gewordene Ansgabe nicht im vollen Umfange, surz der kanm dem Anabenalter entwachsene Jüngling trat in die neuen lebenstreise, den fremden Wirtungsraum mit einer beisteren Zuversicht, die von Vielen mit Kopsschutcht sür Anmaßung genommen wurde und ihm a priori in Verslau eine beträchtliche Anzahl Gegner schuf, welche sich nicht verminderten, als er und Franz Anten lant die Absicht anssprachen, veredelnd auf den Geschmach wirken zu wollen.

Der Mufikgeschmad bes Breslauer Publikums war zur Zeit als Minikacidmad in Carl Maria bort fein Amt antrat, ned ein ziemlich unausgebildeter, obgleich Ginn für bie Tonfunft berrichte und gute Mufiter tafelbft webnten. Ginen Theil ter Schuld bieran trug tie Organisation, wenn wir uns fo anstruden burfen, tiefes Bublitums. Es berrichte ein mit feltener Edarfe ausgeprägter Raftengeift, ber burd bie ftrenge Zonderung ber Maffen ber burgerlichen Gefellschaft, Die ins Lebenführung gemeinnütziger Unternehmungen ungemein erschwerte. Der bobere, reiche Avel ber Proving lebte im Commer auf feinen Gutern und brachte, wenn er im Winter in Die Gradt ftromte, wenig Laune und Käbigfeit mit, fich ben feineren Lebensgennffen bingugeben. Der ärmere Arel biente in ber Armee ober batte in ibr gerient, auch ibm webnte gerate tein macenatischer Geift bei. And Die obern Stel len ter Beamtenwelt bevöllerte tiefer armere Atel, ter jeine Ergiebung in ter Mitte von Stantesgenoffen in einem Militarftaate erhalten batte. Dieje Rlaffe tes Breslauer Publifums, Die fich in berigentaler, ftrenger Edicht von ten antern ichiet, mar baber mit febr weniger Anonabme für Die Pflege ber Minfit, in fo weit fie nicht Tafel- ober Tanzmufif bieg, mill und nichtig.

Die Gelvaristofratie war start aus ben Befennern mosaischen Glaubens refrutirt und so oft man bei diesen, in consolidirten Bershältnissen, Kunftliebe sindet, so selten war sie bei den Emportömmlingen der aufblühenden Stadt heimisch, die, mehr als für den guten Ton der Gesellschaft dienlich, die cavaliermäßigen Sitten des spielenden, reitenden, singenden und zechenden Abels unglücklich copirten.

Die Kunst fand baher ihre Heimath in den verhältnifmäßig kleinen und mittelmäßig begüterten Kreisen, der der Universität attaschirten Geschrten, der mittleren Beamtencategorie und des christlichen Kansmannss und Bürgerstandes, wo, wie nicht zu längnen ist, viele Herzen warm für sie schlugen. Diese Formation des Publisums war seider von allen diesenige, in der Carl Maria's äußere und innere Wesenheit am wenigsten Wurzel schlagen konnte. Der scharf gesonderte, reiche Abel nahm es ihm übel, daß er, der Ablige, Musistant war, der ärmere Abel zog sich von dem Fremden zurück, der Bürgerstand mißtrante ihm als Abligen. So trat er von Bornrtheisten begrüßt und von ihnen geleitet in einen Thätigseitösreis, zu dessen Ausstüllung, schon unter günstigen Verhältnissen, seine jugendlichen Kräste kaum ausgereicht haben würden und in dem er sich niemals heimisch und wohl fühlen konnte, wo er aber, als Künstler, Dirigent und Mensch, ein Indien von Reichthum an Ersahrung sammeln sollte.

Einen andern Theil der Schult, der in der Hauptsache im Vorerwähnten wurzelte, trug der Mangel eines gut geleiteten Theaters, eines tüchtig zusammengespielten Orchesters mit sest engagirten Mitzgliedern und die Seltenheit von gelungenen Concerten mit wohlvorzgesilhrten classischen Werten, seitdem das Theater verpachtet war und der verstorbene Fürstbischof seine Residenz nach Johannisberg verlegt und seine Capelle mitgenommen hatte, so daß auch die Kirchenzmusst in Verfall gerathen mußte.

Eine Anzahl ber gebildetsten und einflufreichsten Bürger Bres- lau's, benen bie bramatische und musikalische Situation ber wohlhas benben und großen Hanptstadt Schlesiens am Herzen lag, strebte das her seit mehren Jahren auf verschiedenen Wegen nach Hebung ber geistigen Versassing in diesen Beziehungen.

Man machte ben Anfang bamit, bas Theater bem Unfinge ber Das Breefauer Pringipalwirthichaft, ber unter Leitung ber Frau Bajer ibren Bobepunft erreicht batte, zu entziehen. Als tiefe im Jahre 1797 ftarb, übernahm eine, fast nur aus Brestauer Burgern bestehente Uftienge= fellichaft bas Theater, gab ibm ben Ramen " Breslauer Rational= theater" und im Nammersecretar Streit, Dem Mausmann Morits und bem Profeffer Beinrich, eine burchans fabige Direttion, ber ber tuchtige Schauspieler Scholz als Megiffenr zugesellt murbe. Gur bie Leis tung tes Ordesters wurde Tuczek gewonnen und es gelang eine Ungabl gute Sänger und Sängerinnen, barunter ben trefflichen Baffiften Rengebauer, ten Tenoriften Leisring, Die Damen Diezel und Belt= beim zu engagiren, fo bag Breslau wieder gute Dpernvorftellungen fab.

Ils ber verdienstvolle Streit im Jahre 1802 bie Theaterdirettion niederlegte und Tuczed abging, übernahm ber Brojeffer Mode, Projeffer Mode Lebrer an ber Mriegoschule, ein geborener Braunschweiger und Greund Leffings, mit ungemeinem Gifer fur Die gute Gade Die Direftion und Beinrich Carl Chell trat an Tucged's Stelle. Chell, ber eigentlich Burg ftudirt batte und Referendar war, aber folde Liebe gur Mufif und fo viel Talent zeigte, bag ibn Reichardt in Berlin mit Borliebe unterrichtete und ihm nicht allein rieth, fich gang ber Musit zu widmen, fontern ibm auch tie Musiktiretterstelle in Breslau verichaffte, geborte zu ben glübentiten Musikentbusigften und bejag obnitreitig Begabung für bie Ordefter-Veitung. Balt war baffelbe baber mit tudtigen Rräften in vorber nie bagewesener Weise retrutirt.

Garl Chell.

Mle erster Beiger faß in temfelben ber fpater eine je große Rolle in Brestan fpielende Joseph Ednabel, Capellmeifter am Dom-Joint Edmabe ftift, in beffen Banten bie Leitung fast aller bedomtenter Concerte lag und bem bie Statt bie Wiederbelebung guter Mirdennunfit und Erwedung tee Ginns für claffifde Werte tantt, Die er fleifig in ben fogenannten Richterichen Liebhaberconcerten, welche er 10 Sabre birigirte und ben zu Stande gefommenen Abennementsconcerten, verführte. Dabei mar er ein trefflicher Ergelspieler und tüchtiger Tongelehrter, 1804 38 Sabre alt. Außertem jagen im Ordefter tie auten Minfifer Jenniged bei ber I. Bioline, Beffe und Lobie

beim Cello, Arann bei ber Flote, Dozer bei ber II. Bioline, Besfowein bei ber Doce. Trobbem fonnte es feine Kräfte nicht aus-

nuten, ba bie Mitglieder fo schlecht bezahlt waren, baf fie fich bei jeber Belegenheit, wo fie anderwärts Beld zu verdienen im Stande waren, von untergeordneten Spielern vertreten ließen, fo bag von einem gründlichen Durcharbeiten ber Werfe feine Rebe fein fonnte. Un barstellenden Mitgliedern besaß bas Theater außer ben oben ermähn= ten Sängern und Sängerinnen Madame Fleischer (Hillers Tochter) und den vorzüglichen Tenor Räber. Go fonnten Mozarts, Dalenrace, Boglere Opern auf bas Repertoir fommen, Mozarte Requiem, handus Jahreszeiten und Schöpfung würdig vorgeführt werden. Da ce in Breslau zu jener Zeit mit ber Pflege ber Mufit auferhalb bes Theaters, ben erwähnten Richter'iden Liebhaber= und Abonnements= concerten, ben Deutschi'schen Concerten und ben, 1688 schon gestifteten. Rinder'ichen Charfreitagennififen u. f. w. ziemlich ichlecht bestellt war. und befonders in Bezug auf Erwedung bes feineren Sinns für Die reine Tonfunft viel zu wirten blieb, fo stiftete ber fenrig strebente Ebell einen aus Männern von Einfluß, Gelehrten und Musikern be-Bhitomunide Mestehenden Berein, der unter dem Ramen "Philomunische Gesellschaft" am 30. August 1804 zum ersten Male zusammen trat und Belehrung über Musit und Musikalisches zum Zwede hatte. Die Sauptmitglieber biefes Bereins waren, anger Chett felbst, ber Professor Siebigt, Prediger an der Reformirten Kirche; Brofessor Etgler, Begründer bes Unfange einer Singafabemie, Proreftor Schummel vom Elifabeth-Ohmnafinm in Breslan, ein fanatischer Unbänger Bach's und ber alten ftrengen Schule, ber fich burch feinen "Breslauer Ulmanach" um die Kenntnig bes Musiklebens Schlesiens große Berbienfte er= worben hatte; ber gute Biolinist, Minsitvirefter Förster, Lehrer ber meisten auten Violinspieler Schlesiens und felbst Schüler bes liebenswürdigen Benda. In biefen traten später noch : von Solbein, ber wegen gediegener bramatisch = mufikalischer Auffäte Aufnahme fant, und endlich der wunderliche, geistig hochbegabte, liebenswürdige literarijde Fallstaff Carl Schall, beffen Thatiafeit ale Redacteur ber Breslauer Zeitung eben fo mohl als fein bigarres äußeres Bilt, noch

Garl Gdall.

im auten Andenken ber älteren Ginwohner Breslaus fieht. Auch er war literarisch in bochft erfolgreicher Beise fur ben Berein thatig. Die weitaus wirfungsreichsten Mitglieder Diefer fur bas Mufitteben Breglang bochft bedeutungevollen Gefellichaft, maren aber ber ichen oben erwähnte Demcapellmeister und Biolinist Joseph Schnabel und ber talentvollste aller bortigen Muffer, ber Cber = Dragnift an ber Clijabeth Mirche und Universitäts Minstrirettor Friedrich Wilhelmandend Buten Berner, ein Mann ber bestimmt war auf Carl Maria von Weber's tünftlerische Ennvidlung großen Ginfluß zu üben und ibm jogar bas Leben zu retten.

Berner, 6 Jahre alter als Weber, Cobn bes Dber-Drganiften gleichen Ramens, gehörte zu den liebenswertheften und tiefften Rünftlernaturen, Die Carl Maria auf feinem frausen Lebenswege begegnet fint. Obgleich Sobn eines tüchtigen Mufiters, batte er boch von feinem Bater, ter ibn Theologie ftudiren laffen wollte, nur Die Braxis tes Gejangs, tes Clavier- und Drgelfpiels gelernt. Peur widerftrebend gab tiefer es zu, bag er mit 7 Jahren Distantift, mit 13 zweiter Organist an ber evangelischen Haupthirche zu Breslau wurde. grang Gebirne, Chorregens an der Mathiastirche, ein Freund feines Grang Gebirne. Baters, theilte ihm von ber Theorie mit, mas ber verichloffene Mann ängern tonnte. Dadurd blieben Berner's miffenschaftlich mufitalische Menntniffe, teren Getiegenbeit ibn fpater jo auszeichnete, bochft ludenbaft, bis es ibm in feinem 20. Jabre gelang, Türt's ftrengen Unterricht in Balle ju genießen, ber ibn, neben bem eifrigen Studium ber Werfe von Gur, Albrechtsberger, Kirnberger u. i. w. und bes geiftreichen Aefthetiter und Dichter Gulleborn jn Brestan Umgang jum jo 66. Julieborn. anertannten Musiter machte, bag man nicht anftant, bem ftrengen Orgetspieler im Badijden Emte, trop feiner Jugent und feines Rufes als lebensfrober Münftler, bas Umt eines Eber Erganiften an ber Clifabeth Rirde, iden 1800 ju übergeben. 3m felben Sabre fam Bogler nad Brestan, bielt fich mehrere Monate tort auf und gewann ale Orgelipieler und burch feine bedeutjame Berfentiateit, großen Ginflug auf Berner, ber, neben ber Befanntichaft mit Wölft und Rhote, tie Anobiltung seines Geschmades und bie metotische

Conftruction seiner Composition vollendete. Schon ale Anabe batte er, mit außerordentlichem Talente für Die Praris des Instrument= iviels beaabt, fast alle hauptfächlichen Orchesterinstrumente, Bioline, Cello, Clarinette, Born, Fragott, behandeln gelernt und besonders eine jo bedeutende Fertigfeit als Banfenschläger erlangt, daß er die guten Baufenschläger ber bentiden Ordiefter fast alle gebildet hat und Carl Maria noch im Jahre 1824 einen Schüler von ihm als Bautenichläger nach Tresben berufen wollte. 3m Jahre 1804 hatte er endlich auch als Componist icon unwiderlegliche Zengnisse achtungswertben Talents abgelegt. Ein Te deum, Die Diwerture gur Eröffnung bes neuen Theaters, eine Cantate: "Chrifti Berklärung", einen großen Chor: "Ballelujah", ein Concert für Flöte mit Orchefter u. f. w. waren mit Bewunderung und Freude vom Bublifum aufgenommen worden. 2018 Hefthetiter wirtte er im fleinen Kreise burch seine vortrefflichen Abhandlungen, Die er für Die "Philonufische Besellschaft" idrich und von benen 2 " Ueber bas Recitativ " und " Bom Unisono " Carl Maria stets als musteraultig und, in vieler Beziehung bestimment auf ihn wirfent, bezeichnet hat. Berner war eine fehr anregende Ratur. Beiter, oft ausgelassen, war er eben so mittheilfam als reigbar. Gein reiches mufikalisches Wiffen ftand jedem, ber ihn gu behandeln mußte, encuclopadienartig gu Gebot. Bon feinen vielen Compositionen, Die, bei allem Studium, niemals etwas Bedantisches haben, find, burd bie Wellenschläge bes Geschicks ber Runftwerfe, wunberlicher Weise zwei ber fleinsten und unbedeutendsten an ben Strand ber allgemeinen Kenntniß gespült worden. Es find bieg ein Stubentengruß: "Guten Morgen", und bas Gefellschaftslied: "Rur fröhliche Leute " womit Soltei feine " Wiener in Berlin ", beginnen läft. In größeren als provinziellen Berhältniffen lebent, wurde Berner unftreitig auch als Tonsetzer einen weit bedeutenderen Ruf erlangt haben.

Uns bieser furzen Charafteristit Berners leuchtet ein, daß, als Carl Maria im October 1804 mit einem Briese Boglers an ihn nach Breslau fam, sich bald ein Freundschaftsverhältniß zwischen den Beiben, im Alter nicht sehr verschiedenen, ausgezeichneten jungen Männern bilden mußte, das, bei der Gleichheit ihrer Gesinnung und ihres

Strebens, bis jum Tobe getreulich anshielt. In Breslau übte übrigens balt ber 6 Jahre altere und fühlere Berner eine Urt liebevolle Bormundichaft über Carl Maria aus, die ihn war nicht immer von Thorheiten sittlicher und fünftlerischer Urt fern bielt, aber boch ben Einfluß ber immer ichroffer entwidelten Edmaden Grang Anton's, in jegensreicher Beife paralyfirte.

Es war ein glüdliches Ungefähr, bas im Jahre 1803 ben bamale berühmten Clavierspieler 3. 28. Mlingobr nach Brestan geführt Joseph Bitbelm und mit Berner befreundet batte, benn als fich ber junge Carl Maria ju biefen Beiten gefellte, fanten fich in ten brei Runftlern auch brei Bauptrichtungen ber Runft bes Clavierspiels versammelt, Die geeignet waren, fich gegenseitig auf's wirfungsreichfte anguregen und zu entwideln. Berner wie Weber ftrebten nach Driginalität, jener nicht Weber, Berner, Klingebr ale Gla felten auf Roften ber Deutlichfeit und naturgemäßen Atkerbenfolge, nach wunderlichen barmonischen Wendungen baschent, und bie contrapunttische Entwickelung mit großer Biffenschaft beberrichent, Dieser war originell auf Rosten ber tünstlerischen Rundung, zuweilen ans Bigarre ftreifent, burch wunderbare Iteenfülle überraschent, an wahrem Genie unzweiselhaft reicher. Mingehr repräsentirte, im Preied mit tiefen Beiten, bas wohlbergebrachte, gute, cerrecte Alte, tie Treue, ben Gleif, und bie Canberteit ber Musführung.

Dieje Banpteigenschaften ber Münftler spiegelten fich auch febr rentlid in ihrem Claviersviel und gang besonders in der freien Phantaffe mieter, welche alle brei mit großer Borliebe pflegten. Carl Maria besiegte bie andern fast immer vor bem Publitum burd ben Reichtbum seiner ebothmischen padenten Getanten, mabrent tie Musiter lieber Berner, Die Tongelehrten am liebsten Mlingobr spielen borten.

Der Betteifer ber brei Talente in ber, bamale nech wenig ge- Ausbildung von pflegten Productionsform ber freien Clavier ober Orgelphantaiie, jur freie Bbanscheint bei Weber bas Bewuftsein feiner Maft in Diefem Munftzweige, beffen Schöpfungen leiter wie bas gesprechene Wert verhallen, gewecht gu baben, in welchem er fpater, als gereifter Münftler, vielleicht bas Bodite geleistet bat, mas tie Minfitgeschichte gu berichten bat. Geine freien Phantafien waren getrene Traume, reich, schen, erquictent, wie

Rlingebr.

taile.

viese. Alle, die so glücklich waren ihn gehört zu haben, schildern ben Eindruck seines Spiels wie den eines elusischen Rausches, der den Menschen über sich selbst hebt und ihn über die Herrlichkeit seiner eigenen Seele stannen macht. Gewiß ist, daß der gegenseitige Einschuß der drei ansgezeichneten Clavierspieler auf einander alles dieß wesentlich sörderte und daß Carl Maria die Periode der geistigen Reife seines Clavierspiels von jener Zeit datirte, wie er Henschels Unterricht die Vildung seiner Hand, Kalcher die Entwicklung seines Sinns sür die Reinheit der Technit zuschrieb.

Die Theaterbirektion, den Professor Ahode an der Spitze, empfing den jungen, ihr so tresslich empsohlenen, neuen Dirigenten mit Auszeichnung und reichen Hossungen, während der erste Violinist und zweite Dirigent vom Orchester, der verdiente J. J. Schnabel, der noch im selben Jahre Domcapellmeister wurde, unzusrieden mit der großen Jugendlichkeit des 18jährigen Direktors, seine Stelle niederslegte. Carl Maria sühlte dieß Verhalten in seiner Weise doppelt schmerzlich, erstens weil er dadurch eines der ausgezeichnetsten Orzchesternitglieder verlor und dann auch als böses Omen sür den Austrit seines neuen Amtes.

Beber tritt die Gechafte der Opernleitung an.

An die Geschäfte dieses letztern ging Carl Maria, begierig das Gelernte und im Geiste Angeschaute, nach seiner Weise ins Leben zu führen, gestützt vom großen Einslusse des Dramaturgen und Direttors Prosessor Achode, im Tener seiner 18 Jahre und im wonnigen Gessühle, den Dirigentenstab zum ersten Male selbstständig in der Hand zu halten, nach seinem jungen Kopfe die Armee der Tone exerziren zu lassen, etwas zu eifrig.

Meue Ordefter-

Sein erganisatorischer Trieb, eine Emanation seines bedeutenten und später so großartig wirfenden Talents in dieser Richtung, machte sich zunächst durch Umgestaltung der Orchesterordnung geltend. Er setzte auf die rechte Seite die ersten Biolinen, Oboen, Hörner, einen Contrabaß und ein Cello; links die zweiten Biolinen, Klarinetten und Vagotte, neben diese die Bratschen und hinter diese die Trompeten und Panken. Diese Unordnung gesiel weder den Orchestermitgliedern, die bisber gewohnt gewesen waren, daß vorn am Orchester die Blas-

und weiter gurud bie Saiteninstrumente gusammen geseffen batten, und behaupteten, bag fie fich bei ber neuen Orchefterform felbst zu wenig borten, noch auch bem Bublifum, welches ausfagte, bag bei Carl Maria's Anordnung tie Manawirfung tes Ordefters nur für tie Yogen und Die letten Reiben bes Barterres berechnet fei, fur naber fitente Berjonen aber bie Instrumente fich bedten.

Da nun Carl Maria, trot mebrfachen fachverständigen Abrathens, auf tiefer Anerdnung tes Orchefters bestant, organisirte fich febr balt in ber Runftgenoffenschaft felbst und im Bublifum eine Oppositionspartei, Die, mit bem Biolinisten Jenniged und tem Rauf- Biolinist Jenni mann Babn bem Jüngern an ber Spite, ibm bas leben in feinem Umte in Breslan weidlich fauer machten. Defto warmer und inni= ger febleft fich ber Rreis ber Manner um ihn, Die ben boben Werth tes Jünglings erfennent, und seinen frischen Jugentmuth liebent, bald zu feinen wahren Freunden wurden.

Besonders traulich gestaltete fich balt die Beziehung zwischen Carl Maria und Berner, Die gleich warme Liebe zur Munft, aber auch gleicher Drang zum Lebensgenuffe vereinte. Berner bewunderte Carl Maria's bervorragentes Talent und tiefer ichatte feines greuntes Renntniffe bod, Die er bei feinen Compositions = Arbeiten banfig ju Rathe jog. Berner, ber Gingebürgerte, Bochgeachtete, batte ben jungen Annstgenoffen oft in Schutz zu nehmen, wenn nicht allein ge gen seine Talente, sondern and gegen seine Moralität und seinen Charatter, Stimmen überlaut wurden und that Dieg mit einer Wärme und einem Eifer, ber einen Miftlang in mande gute Beziehung brachte, in der er bisber zu angesehenen Männern gestanden batte.

Mo später Weber eigne Produtte vorzuführen begann, fam er and ben Musitern und gelehrten Dilettanten gegenüber in eigenthumliche Lagen, Die bem Beifalte, mit bem bas Bubtitum meift Die Werfe aufnahm, ein Beer fritischer Bebenten entgegenstellten und über 2Bagniffe und Gewaltsamteiten und Berfiege mander Art fich ereiferten ober bie Achseln gudten.

"Bas wollt ibr," rief bann Berner. "Auf tiefen Menfchen tann niemand boje werben, mag er auch mit bem Contrapunfte mande v. 2Beber, Garl Maria v. 2Beber. 1.

mal fich keinen Rath wiffen; er macht durch eine neue, schöne Melodie Alles aut."

eben in Breslau.

Berners Liebe zu Carl Maria ging fo weit, bag er ihm Unterrichtsstunden abtrat, als ber Freund es zu bedürfen anfing. Denn ber Gehalt von 600 Thir., den Carl Maria bezog, reichte nicht weit, Das Leben in Breslau mar burch ben Winteraufenthalt bes reichen und genuffüchtigen, schlesischen Abels in dieser Stadt theuer und in ben Sitten loder gemacht worden. Dan spielte bod, abentenernde Wesellen und Damen aller Art ftromten im Binter bort zusammen und die jungen Künstler waren, besonders nach den von Carl Maria in Wien gemachten Borftudien, nicht die Leute bas Gebotene zu verichmähen. Und bas Gebotene war Manichfalt, besonders ba bas weibliche Versonal des Theaters es natürlich unvassend fand, das Lächeln tes jungen Orchefter = Direktors nicht aufs Freundlichste zu erwidern und ber Zauber von Carl Maria's Sein und Singen auch manches Maddenberg beftricte, bas fich ben Weg burchs Leben an bes schmächtigen und blaffen, aber leidenschaftlichen und glübenden jungen Künftlers Seite weniger bleich als feine Bange malte.

Obgleich baher in mancherlei kleine Intriguen verwickelt, scheint Weber boch nur für eine verheirathete, junge Sängerin am Brestauer Theater, beren Gatte, ein Trunkenbold, sie mißhandelte, wahrhaft leidenschaftliche Neigung gefühlt zu haben. Die zerrütteten und täglich mehr versinkenden Verhältnisse der Familie dieser, offenbar milde gesfagt, sehr leichtsinnigen Berson, die des Jünglings Güte schmachvoll mißbrauchte, veranlaßte ihn zu einer Menge von Ausgaben, die, neben manchem andern Auswande lustigen Lebens und für mißlingende Versuche Franz Antonis, der sich mit Aupferstecherei beschäftigte, den Grund zu einer Schuldenlast legten, die ihn bis zu ihrer, erst im Jahre 1819 ersolgten völligen Tilgung, schwer bedrückte.

Hauptgenossen ber heitern Teste, beren Mittelpunkt, von bem alle Lustigkeit ausstrahlte, wieder Carl Maria mit seinen Schelmenliedern und seiner Guitarre bildete, waren der oben erwähnte liebenswürdige Klavierspieler Joseph Wilhelm Klingohr, mehrere männliche und weibliche Mitglieder des Theaters und zuweilen wohl auch

Berner und Ebell, von benen ber letztere, obgleich faft 10 Jahre alter ale Carl Maria, bod bie marmite Zuneigung zu ihm gefaßt batte und ibn felbst in feinen Thorbeiten liebte. Gin Bauptfpag bei bie= jen Reften bestand barin, baft Carl Maria eines seiner unvergleichlich vorgetragenen tofen Lieber fang und Die gange Gefellichaft mit einem, möglichft unpaffenten, Refrain einfiel. In tiefen einfachen Scherz wußten bie talentvollen jungen leute jo viel Abwechselung und Wit gu legen, bag ber jubelnden Seiterfeit feine Enbe war.

Der Edwerpunft bes ernfteren Berfehrs Carl Maria's in Brestan rubt in ten Banfern bes Direfters und Dramaturgen bes Theaters, Projeffor Rhode, und des (ältern) Maufmann Cont. Jacob Zabn, Gomat Jacob eines trefflichen Glötenspielers und wohlbabenten Mannes, in teffen Familientreife, unter Berners Leitung, oft vortreffliche Mufit gemacht und mandes Geft, befonders Weibnachten und Menjahr, eben jo jolenn als froblich, burch fomische Minfifaufführungen gefeiert murten.

Bon ber "Bbilonnfijden Gefellichaft", beren Mitglieber fast fämmtlich mit Weber befrenndet waren, wurde er durch die Anwesenbeit Ednabels (mit tem er, wie oben erwähnt, in unaugenehme Epannung gefommen mar) in fast allen Bersammlungen, mehr als ibm tieb war, fern gebalten. Ednabels Ginfluß in tiefer vielvermogenben Gefellichaft bewirtte es, bag Weber mabrent feines gangen Aufentbaltes in Breslau es nicht babin bringen fonnte, ein öffentliches Clavier=Concert zu geben.

Der geinvolle Mbete mar and Dichter. Im Anfange bedabetes Drenner Sabres 1805 ericbien in ber von ibm redigirten Wechenschrift " Der Brestaner Ergabter" ein mabrideintid urfprünglich fur Chell beftimmter Operntert, ber bei betannten Cagenftoff "Mubegabl" be bantette. Dieje leineowege anogezeichnete, an Trivialität und Yangen, aber auch zu mufitalischer Behandlung geeigneten Stellen reiche Arbeit, begeifterte Carl Maria fo febr, bag er fofert befcbleg, Die Oper ju componiren, and mabrent feines gangen Ansenthalte in Breslau baran arbeitete. Dies vermehrte Die Innigfeit seiner Beziehung gut Gemeinnen ber bem trefflichen und bei ber Bubnenleitung bas Beite auftrebenten man Mumman Mote. Bollentet murte tie Eper, von ter in Brestau mir bie

Muberatt.

Duverture und drei Nummern (ein zwölfstimmiger Geisterchor, eine Arie und ein Quintett) niedergeschrieben worden sind, nie. Was das von sertig war, zeigte Carl Maria einige Jahre nachher in Stuttgart Ludwig Spohr, der die Arbeit "ziemlich dilettantisch" und seineswegs das Talent, das später "Freischütz" und "Euryanthe" schassen sollte, bekundend sand. Die Duverture hat Weber später umgearbeitet und sie ist zeizt als die schöne, schwungvolle und charakteristische, keinerlei Dilettantismus zeigende Duverture zum "Beherrscher der Geister" bestannt, die mit denen zu Freischütz, Sylvana, Euryanthe, Preziesa, Oberon und der Inbelonverture die glänzende Plejade der Wesberschen Schöpfungen in dieser Nichtung bildet.

Beber als Diri-

Seiner Berufsthätigseit als Dirigent gab sich Weber mit um so größern, vielleicht hie und da in Hitze ausartenden Eiser hin, je mehr er fühlen mochte, wie viel er leisten müsse, um es vergessen zu machen, daß er erst 18 Jahre alt sei und zum ersten Male am Dirigentens pulte stehe.

Er war zu sehr in der Praxis des Theaterlebens aufgewachsen, um nicht die Berechtigung der Finanz-Verwaltung des Theaters auf Vorsührung einer Anzahl von Opern zu fühlen, die, abgesehen von ihrem Werthe, volle Häuser machten, aber er verfannte den Geist sols cher städtischer Administration, indem er allzuschnell Heilung der meisten, sehr bald von ihm erkannten Krankheiten des Kunskinskituts, verlangte.

Die Gehalte der vorzüglicheren Orchester-Mitglieder sollten solscher Art aufgebessert werden, daß sie nicht um der Nebenerwerbe willen, ihren Dienst im Theater vernachlässigten, er beantragte das Engagement des Sängers Brandt aus Cassel und der Sängerin Müller aus Weimar zur Complettirung des Personals, das zur Borssührung guter Werte nicht ausreichte; er verlangte die Verabschiedung mehrer älterer, undrauchdarer Orchesters und Bühnenmitglieder und den Ersatz durch tauglichere, und anch besser bezahlte und — beging bei alledem den Fehler, sich zu viel positiven Vortheil von der inneren Verbesserung des Wertzengs in seiner Hand zu versprechen.

Er fam hierburch, trot bes Schutes bes ihm fortwährend fehr

gewogenen Rhobe, bald in ärgerliche und ihn in feiner jugendlichen und reigharen Citelfeit, mehr als bie Gaden werth maren, verletenbe Differenzen mit ber Direttion, beren Mitglieber Kammerrath Bothe und 3. Schiller fich ihm, ben fie als Berfcwenter und Jager nach Brealguftanten fennzeichneten, besonders gegnerisch bewiesen, mahrend Raufmann Savn und Professor Beinrich ihm jederzeit herzlich zugethan blieben, wenn letterer auch mit manchen feiner Magnahmen als Dirigent fich nicht einverstanden erflären fonnte. Das Schlimmfte war aber immerhin, bag er burch bie Spannung, in bie er mit bem in Breslan jo bodgehaltenen Domcapellmeifter Ednabel gleich beim Antritt feines Dienstes ohne fein Berschulden gefommen mar, auch tas Wohlwollen tes Publifums mehr und mehr verlor. Es ift nicht ju längnen, bag er Schnabel mehrfach verletent gegenüber trat, mas bas Publifum bem jungen Rünftler febr übel nahm. Go führte er 3. 2. am Grünentennerftag 1805, als er gebort hatte, bag Schnabel Baven's Schöpfung in tem fogenannten Ofterconcerte birigiren werte, taffelbe Werk mit ten ihm zu Gebote stebenden Mitteln im Theater auf, wobei er noch, burch weniger gelungene Production, ben Aurzeren jog, obwohl er, wenige Tage früher, ale er an feinem Benefizabende im Theater ein Concert gab und in Diefem Bogler's Samori-Duverture und bie Bauptpiegen von Blude "Alceste " vorführte, burch Trefflichfeit ber Darftellung einen Trimmph gefeiert batte.

Carl Maria studirte außer ben Tageszugstüden, die er auf Bunsch ber Direktion geben mußte, ber Munft und sich zu Liebe Mezart's " Den Inan", Salieri's " Arm", Winter's " Etise", Weigl's "Corsar aus Liebe", Süßmeier's " Gulnare", Hinnel's " Fandon", Paössetto's " Schöne Millerin", Paör's " Camilla", Randon", Paössetto's " Schöne Millerin", Paör's " Camilla", Reichardt's " Tamerlan" und andere ein. Schon bamals scheint er bie später sebergeit von ihm beim Ginstndiren neuer Werte beobachtete Methobe, die Hamptpartien erst mit ben Sängern einzeln burchzunehmen, bann nach einigen Chartett- und Seuproben, ganz complette Darstellungsproben und endlich 2—3 Generalproben, die Borstellungen glichen, machen zu lassen, ersunden und gestbt zu haben.

Man rühmte in feinen Borführungen bie Prazifion und Gider-

heit bes Orchesters, tabelte aber, bag er biefem zu viel Aufmertfam=

feit ichente, Die Ganger zu wenig unterftute, ein Wehler, ben er fpater so vollfommen abacleat batte, daß seine Leitung des Eccompagnements, in Berna auf Discretion und Sorgfamfeit für Die Sanger burchaus mustergültig genannt wurde. Man tabelte auch bie Wahl seiner Tem-Stell's Arint uberpis, die man nicht als sorgsam anerkannte. "Fener und Geist", sagt Weber's Tiretfein Freund Ebell felbst in der Leipziger Musitzeitung von ihm : "er= balt ein Tonftud nicht allemal burch bie Schnelligfeit, mit ber es aufgeführt wird, sondern baburch, daß man in den Charafter ber Composition einzudringen und das Alles auf das Bünftlichste auszuführen fucht, was ber Componist burch Worte ober Zeichen andentet. Wober fame es soust, daß die Duverturen, wie wir sie in Breglau jetzt hören, fo wenig Effett machen?"

Man ficht hierans beim Bergleiche mit Weber's fpaterer Di-

reftionsweise, wie viel er burch Braxis, Leben und Nachbenten gelernt hat, dagegen befaß er in Breslau ichon fein unbestechliches Taftgefühl, bas Talent ein ergriffenes Zeitmaß ohne Schleppen und Gilen burdzuführen und eine feiner größten Baben als Dirigent, Die : bem Ordgester, burd rege, geistreiche Direttion, Feuer und Luft einzuflößen, ben Bang bes Bangen unlöslich an feine Bant gu fnüpfen und burch fleine Binte Die Rünftler fo zu unterftützen und zu leiten, bag bas Wert vollständig wie aus feiner Seele beraustlang. Rachbem er bis Ende bes Jahres 1805 fungirt, Oper und Orchefter in befter Beife beeinflugt, ben Ctat biefer Inftitute aber auch fehr me-Differenzen mitterfentlich erhöht hatte, zog bie barüber misvergnügte Direktion bie Bilang zwischen bem, um was bie Ausgaben zu Gunften ber angeblich jo rentabeln Borführung flaffischer Opern größer geworden und was Dieje Werfe eingebracht hatten. Es zeigte fich, bag burchschnittlich : " Johann von Monfancon " 79 Thlr., " Don Juan " 119, " Arnr " 82, "Corfar aus Liebe" 94, "Glife" 70 u. f. m. Thaler, tagegen "Die Bagt " 190 , "Das Donauweibchen " 219 , Wranith's "Dberon" 176 Thater eingetragen hatten und fomit bie Mehrausgabe bem Rejultate nicht entsprach, Die Bersprechungen nicht eingelöft morden waren.

tion.

Die Direttion brang nun auf Reduction im Personal und Drchester, Weber's Ansehen sant und seine Stellung wurde eine immer unbehaglichere.

Ingwijden arbeitete und ichwärmte ber junge Rünftler fort und Rhote, an teffen "Rübezahl" er componirte, Berner, mit tem er fich gern berieth, Ebell, Mingobr, Miller und andere Munft= und Fachge= noffen gingen zu allen Stunden in der fleinen Wohming am Salgring aus und ein, die er mit bem frankelnten und eingezogen lebenben Frang Anton bewohnte. Gines Lages forderte er Berner beim Mittagseffen, bas sie bäufig gemeinschaftlich genoffen, auf, ihn jedenfalls am Abente noch zu besuchen, ba er ihm tie Duverture zum "Rübegabt", Die gerade fertig geworben fei, vorfpielen wolle. Berner fagte an, verfratete fich aber und fam eift nach eingebrochener Racht zum Freunde. Auf fein Untlopfen an beffen Thur folgte nicht bas jo freund: lich einladende "Berein", bas er gewohnt war, und auf bas er rechnen Durfte, ba er Carl Maria's Genfter erleuchtet gesehen batte. Endlich öffnet Berner, Die nicht verschloffene Thur, -- Die Yampe ftebt auf bem Tifche, bas Biano ift offen, aber fonft bas Bimmer leer. Berner will fich niederlaffen und ichreitet nach bem Copha - ba ftraudelt er - über ten Mörper seines lebles taliegenden Greundes . taneben liegt eine zerschlagene flasche, aus ber scharfer Dunft auffleigt. Entjetzt richtet er ben Greund auf, schreit um Bilfe, Grang Anton eilt and tem Mebengimmer berbei und erfennt bie glafche, in ber er Galpeterjaure zu seinen Aupferstecher Arbeiten aufzubeben pflegte, und bie theriater Weise unter Die Weinflaschen gestellt worden war. Merzte werten berbeigerufen, mit Mübe Carl Maria zum leben zurüdgebracht, Die Stimmergane zeigten fich vollständig gelähmt, Das gange Innere ber Luftröbre und bes Minntes verbraunt. Nach mehrwöchentlichem Mrantentager erft tebrte eine leife Eprechstimme gurud, Die nie ibre volle Mraft wieder erbielt, Die icone Gingftimme war inr immer auf ben britten Theil ibrer Ansgiebigteit reducirt. Er ergablte bann, bag er, froftelnt bei ber Arbeit, einen Schlud Wein batte nehmen wollen, im Balbountet bie Gaureflasche ergriffen und einen guten Bug genommen babe. Gewiß ift, bag obne Berner's Dagwischenfunft, Die

Die Lebens.

Saure bis zum andern Morgen gewirft und Carl Maria "Freischütz", "Oberon" und "Euryanthe" mit in sein junges Grab genommen hätte. Seine Krantheit dauerte fast zwei Monate. Mit Vorliebe und ihn selbst erquickender Dantbarkeit, denn er war, wie alle edle Naturen, gern dantbar, nannte er immer Berner den Retter seines Lebens.

Die Zeit seines Krankseins hatte man benutzt, mit den Reductionen am Personalbestande des Theaters und des Orchesters den Unsang zu machen. Schmerzlich gefränkt vernahm er die Nachricht davon und machte seinem Unmuthe in Ausdrücken Luft, die seine Beziehungen zu der Theaterverwaltung nicht verbessern konnten. Den Gipfelpunkt aber erreichte die Spannung zwischen ihm und der Direstion, als diese den ihm sehr werth gewordenen, tressischen Biolinisten ungabe der Bres. Dozer, gegen seinen Willen, im ersten Frühjahr 1806 aus der Capelle entselle 1806.

entsente. Das Maß war voll und der junge ausbrausende Musiker reichte seine Entlassung ein, die er auch sosort erhielt, obwohl Rhode, Hann und Heinrich vermittelnd eintreten wollten.

ompositionen ber Breel. Beriode.

Weber's Compositionen aus ter Zeit seines Breslauer Aufenthalts find Blüthen, Die beutlich bie Sand ber Gartner befunden, welche die junge Pflanze seines Talents pflegten. Bum ersten Male erschien er in der Welt als Leiter Anderer. Die Zeit, nach ber Ibeenweise Anderer zu benfen, ichien ihm bamit vorüber, er fühlte bie Berpflichtung felbstiftandig und in ihm eigenthümlicher Weise zu banbeln und zu schaffen. Zu gleicher Zeit trat er zum ersten Male als junger Meister in ben Kreis junger Meister, für bie alle es galt, fo individuell als möglich, ben eigenen Bedantenfreis von dem bes mit= ftrebenden Freundes zu sondern. Die Jugendlichfeit der Rünftler, von benen Weber, Berner und Klingohr Die intensivste Wechselwirkung übten, potenzirte Diefes Streben oft bis zum Beinlichen und verleitete besonders Weber's reiche Schöpferfraft zu einer mehr als gedeihlichen Regation ber hergebrachten Form und zu einem Saschen nach Drigi= nalität, ber man, wo möglich, Richts von ber Schule anmerten, Die ihn burchaus als nur auf fich gestellten, nmiftalischen Denfer erfennen lassen sollte. Das Triumvirat, das so warm und redlich zusammen arbeitete, war nahe baran seine ganze Treiheit, in ber Tenbenz-Drisginalität eines jeden, zu einem bizarren Aleeblatt zu machen. Mit Ansnahme eines rührend schönen Liedes von Wallner "Jüngst saßich am Grabe der Trauten allein", das ganz zu Ansange seines Ansentbalts in Breslau geschrieben ist, tragen Weber's Arbeiten aus dem Jahre 1804 und 1805 sämmtlich den Charakter bierven, sogar bis zum Zurückweisen jedes in der Rähe liegenden Stosses.

"Rübezahl" war in ben abentenerlichften Formen angelegt, Die mit benen ber fpater gang umgeschmolzenen Duverture gum "Beberrider ber Beifter" faum eine entfernte Hebnlichfeit batten ; forann entftant eine für seinen Freund ben Raufmann Babn, ber wie erwähnt, ein febr guter Flotenblafer war, geschriebene "Romanga Siciliana" mit faragenisch-ficilianischen Driginal-Motiven für Flote mit Drebefterbegleitung und endlich, jedenfalls das werthvollste Produkt jener Beriede, Die wenn auch etwas bigarre, jo bed reizvoll und burdaus ten Charafter eines phantaftijd = nuifitalischen Mardens tragente Duverture, beren Hauptmotiv, für Trommel und Pfeife, in 3. 3. Renffeaus "Dictionnaire de Musique", als ein echt dinefifches mitgetheilt ift, und bie er bamals "Ouverture Chinesa", später, nach Beseitigung einiger instrumentalen Ungebenerlichkeiten, Die ibre Musführung ungemein erichwerten, bei einer Aufführung von Edillers " Turantet" in Stuttgart, ale bodft paffente, geiftvolle Ginleitung gu tiefem Stude gab unt bann " Duverture ju Turantet von Schiller" naunte.

Angerdem verarbeitete Weber noch in Breslau einen Trauergejang mit Blasinstrumentbegleitung, den er 1803 comvonirt batte, jum Begräbnisse ber Gattin seines werthen Freundes, tes Theater-Mit-Direttor Davn. Derselbe ist einfach, schlicht, bedeutsam, obne bie Tenbenzen ber Entwickelungsperiode.

Jerenfalls liegt zwischen "Beter Schmoll" und ben Brestauer Arbeiten ber an Zeit jo finze, nach Rampf und Ringen gemessen, jo weite Weg vom Lebrichemel Michel Haven's bis zum Dirigentensinbt am Nationaltheater einer großen Stadt, vom alten Schüler zum jungen Meister, vom Alosterboj zu Salzburg nach ben luftigen Gelagen zu

Breslau. Aber felbst wenn Carl Maria als Componist und auß= übender Musiker in Breglau nicht fortgeschritten wäre, ein reicher Gewinnst ware ibm jedenfalls geblieben, nämlich die als Dirigent, Re= aiffenr und Dragnisator gesammelten Erfahrungen, Die 1813 bem Theater zu Brag, 1817 dem zu Dresden mit Goldwerth zu Gute fommen follten.

Bedrangte Lage in Breslau. 1806

Gebern.

Im Mai 1806 war Carl Maria, nach Aufgeben feiner Stellung am Theater mit feinem franken Bater und feinen Gläubigern auf ben mageren Ertrag der damals in Breslau ziemlich färglich bezahlten Mufitstunden angewiesen. Er bachte baran mit "Musik bausiren zu geben" und in Die Welt binaus zu ziehen. Ebell, Beinrich, Zahn, Alingohr und vor allem sein lieber Berner, Rhobe, bem er einen sicher erwarteten Triumph, mit der halbvollendeten Oper unterm Urme, mit fortnehmen follte, saben ihn ungern scheiden und halfen ihm redlich im gewinnen neuer Unterrichtoftunden, beren Ertheilung ihn aber veinigte. In einem der wenigen abligen Säufer, Die bem armen Standesgenoffen, ber noch bagu ein luftiger Minstant war, ben Unterricht ihrer Töchter anvertrauten, hatte Carl Maria ein Fräulein bofo. Matemei von Belonde fennen gelernt, die eine vortreffliche Clavierspielerin, sehr die de Belonde. Die Tiebenswürdig und Hofdame ber Herzogin Louise von Würtemberg, mberg geb. Brin geffin Stolberg gebornen Pringeffin von Stolberg = Gebern war, welche mit ihrem Pring Gugen Gatten, tem Prengischen General ber Cavallerie, Pring Engen Friedon Wurtemberg rich von Würtemberg auf der Herrschaft Carlernhe in Oberschlesien refibirte. Fraulein von Belonde intereffirte fich lebhaft für den jungen, blaffen Musiker, ber so wunderbar schön phantasirte, vortrefflich mit ihr vierhändig spielte und beffen Talente sie bezanberten und ihr im= ponirten. Als fie baber von feiner miglichen Lage borte, beichloß fie nach Kräften für ihn wirtsam zu sein, wozu sich ihr auch sofort in überrafdender Weise Belegenheit bot.

> Unter bem reichen Abel, ber im Winter fich in Breslau verjammelte, befand fich 1805 bas eben erwähnte bergeglich würtem= bergifde Paar mit ihrer ichonen, 16jabrigen Tochter Friederife Cophie und dem Sjährigen Pringen Baul Wilhelm, der fich später als Ratur= forscher Ruf erwarb. Der alteste, bamale 17jahrige Sohn, befand

fich bereits im ruffischen Militarbienfte. Der Bergog, eine phantaftischleidenschaftliche Ratur, ber in ber Ingend bem Magnetismus ber Schönheit, bann bem bes Dr. Mesmer lebhaft gebulbigt hatte, mar jest, auf ber Lebenshöhe angelangt, eben fo leibenschaftlicher Minfitliebhaber; feine Gattin mar eine treffliche Pianiffin. Er bielt auf feiner, bei Brieg gelegenen Berrichaft Carlvrube, ein Theater und eine trefftiche Capelle. Er batte Cart Maria fpielen beren, birigiren seben und ben jungen geiftvollen Minfifer in gutem Andenken behalten.

Carlorube ift eine im Jahre 1748 vom Bergoge Carl Erdmann Garlorube in von Bürtemberg Dels gegründete Colonie. Der Bergog Carl Erdmann verlebte auf ber freundlichen Besitzung bis zum Jahre 1792 alle Sommer. Der alte Berr brachte feine fleine aber treffliche Capelle mit in die einfame Waldgegend und zum ersten Male hallten in ben alten Forsten Mogart's und Bandn's Banbermeledien wieder. In der Spipe tiefer fleinen Capelle ftant ber würdige Mehmet, Die ersten Beiger waren Wistotschil und Tifder.

3m Jahre 1792 farb tas Saus bes Bergeas Carl Erbmann mit biefem aus. Dels fiel 1793 an Braunschweig und Carlerube fam ale Alledialant an ben Bergog Engen Friedrich Beinrich von Bürtemberg und Diefer begann fofort bas Besitzthum zu beben und burd Bauten zu verschönern. Er vergrößerte bas Echloß, baute Schulen und Rirchen, begünftigte bie Unfiedelung in ber Rabe feiner Mefiten; burch Schentungen und Beibutje, fo bag fich balt mitten im bunteln oberschlesischen Forfte ein freundlicher Ort voll zufriedener Bewohner in einer Dase ber Civilisation erbob und fieifbezopite, geunderte Bofberren mit chapeau-bas und Tegen und zierliche Damen mit boben Tonpete und Sadenschuben wie Tranmerscheinungen burch Die Waltgründe mantelten. Bor allem aber trieb ibn feine Leiten Ebeaten n. Garel idaft für Minfil und Theater, eine fleine mufitalijd bramatifde Welt um fich zu ichaffen. Er baute 1794 ein febr frattliches Echlefithea ter, beffen Bubnenraum an Grege bem bes alten Breslauer Statttheatere nichte nachgab. Bum Intendanten feines Theatermefene ernannte er einen Cavalier, ber bie Bubne fast eben jo liebte ale er felbit, Beren von Robe, und batte bas Glud, fur bie tednifde Diret

tion seiner Bithne erst ben guten Schauspieler Herbst und bann ben noch weit tresslicheren Hagemann zu gewinnen, ber eben so als ausgezeichneter Künstler wie als Berfasser ber bamals beliebten Stücke: "Andwig ber Springer", "Dtto ber Schütz", "Die Martinsgänse" u. s. w. befannt war. Die musikalische Leitung führte ber greise Alehmet. Die Instrumente waren sämmtlich in Händen guter Künstler unter benen sich sogar Birtussen befanden. So saßen bei der ersten Violine: Dittersdorfs bester Schüler Elementi, Schmidt und Ellenberger, Hetzel beim Contradaß, Prasch und der, in Weber's Leben eine unglückliche Rolle spielende Dantrevaux beim Horn, Nicordean und Barretzty (Organist) bei der Viola, die Gebrüder Pausewang am Celle und bei der Obve, bei ersterem außerdem Lohse und Nichter, und Groß, der ein noch besserer Tecorationsmaler und Maschnist als Mussifer war, beim Fagott; Redlich und sein Sohn bei Klöte und Elarinette.

Die Capelle war unifterhaft zusammengespielt und in ihren kleinen Berhältnissen eines ber vollendetsten Institute dieser Art in Deutschland. Der liebenswürdigste Geist herrschte in der Kunstgenossenschaft, der von dem trefflichen Herzoge, welcher Leutseligkeit, Enthusiasmus und Eiser selbst war und seiner ausgezeichneten Gattin ausströmte, die mit ihrer Hofdame, dem genannten Fräulein von Belonde, die Clavierstimme bei musikalischen Ansführungen inne hatte und mit Meisterschaft, besonders hoher Zartheit, durchsührte.

Diese Aufführungen sanden Donnerstag und Sonntag statt und meist ohne Proben wurde Handn'iche, Mozart'iche, Reichard'iche, Salieri'sche Musit vom Blatt gespielt. Der Herzog prüste seine Capelle einst, als Beethovens Chur-Symphonic erschienen war, durch Ausstegen derselben mit dem Beschle sie prima-vista zu spielen. Als dieß ohne Austes im seurigen Tempo geschehen war, zog er alle Mitzglieder wie gewöhnlich nach den Ausschlangen zur Tasel und jeder sand unter seinem Teller zwei Dusaten, der Capellmeister einen toste baren Ring.

Im Theater ließ er nur Werfe von unbestrittener Clafficität vorführen, bie so trefflich studirt waren, bag bie Angen- und Ohren-

zengen nur mit Entzüden bavon sprechen kounten. Sier schonte er auch die Proben nicht. Als liebliche, in Mozart'schen heitern Opern unwergleichliche Sängerin, wird die Tochter Alehmet's, die später der Hofrath Niebel ehelichte, genannt; Markong zierte die Oper als Tenerist; Martini als Bassist. Der tressische Geiger (später Hofrath) Niebel zeichnete sich als regens chori aus und wuste, mit wenig Mitteln sogar ein Ballet zu arrangiren, welches aus jugendlich schönen Persönlichseiten zusammengesetzt, wesentlich zur Erhöhung des Glanzes der Oper gereichte. Es war somit tein Wunder, daß die Carlsruber Capelle und das Theater bedeutenden Rus erlangte und der gastiscie, srenndliche Gerzog oft, geschneichelt schnunzelnd, von sern und nah die gebildete Welt im kleinen Carlsrube zu seinen Opernvorstellungen zusammenströmen sah.

Die Minfit schling baburch feste Wurzel in Carlorube und lebte im Sinne und unter ber Privatpflege ber Bewohner noch fort, nachbem ber Sturm bes Rriegs bie icone Runftanftalt längft verwebt batte. Fräulein von Belonte rieth Weber fich an tiefen eteln und echten Runft=Macen zu wenden und seine Protection in irgent einer Weise in Anspruch zu nehmen. Weber, im Begriffe seine Kunftreise angutreten, mit bem Baffe bagu ichon in ber Taiche, wunte feine beffere Form bierfür zu finden, als indem er ben Bergeg in einem, burch Frantein Betonte überreichten Schreiben, bat, ihm ben Titel irgent einer böberen musikalischen Funktion zu verleiben, indem ibm die, bei bem boben Rufe von bes Bergogs Annstanftalt, auf ber Reise von großem Ruten fein muffe. Babrideinlich auf Frang Anton's Rath, ließ er, um bem Besuche mehr Bewicht zu geben, in bem Schreiben etwas von seiner Familie, guten Arel u. f. w. einfließen. Dieß batte integ beinab bie gange Cache verborben! Der Bergog antwortete ibm in einem Briefe, ber bie gange Liebenswürdigfeit, ben Abel ber Wefinnung und bie leutseligfeit bieses Fürsten spiegelt, wie folgt:

"Ew. Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben baben bier in Lud-Weber "Minut tenkant" bes Brugburg zu erbalten bie Ehre gebabt, und ich bin Ihnen für bas zeige Gugen wermir bezeugte Vertrauen recht sehr verbunden. Nach Ihren Reisenng ift Ihnen ber Charafter als "Minsit Intendant" bei Ihren Reisen von

einigem Vertheil und ich stehe nicht an, Ihren Winsich darunter zu erfüllen und Sie mit Vergnügen, wie hiermit geschieht, zu meinem Musit-Intendanten zu ernennen. Sehen Sie die als einen Veweis an, daß sowohl meine Frau Gemahlin Liebben, als auch ich, Ihrem Kunsttalente volle Gerechtigkeit wiedersahren lassen. Sehen Sie es serner als ein Mersmal an, daß wir Ihren persönlichen Charatter und guten Eigenschaften schäften und nur die se, keineswegs aber Ihren Stand und Ihre Familienverhältnisse, auf die hierbei keine Rücksicht ich genommen ist, uns dazu bewogen haben. Sede Gelegensheit Ihnen mein Wohlwollen zu bethätigen werde ich eben so gern ergreisen.

Der eble Fürst that aber mehr. 2118 bie Waffenerfolge ber Frangosen in Desterreich und Gildbentschland Weber's Reise vereitelten, und bas Berannaben bes Rriegs einen folden Drud auf Die Gemüther in Breslau ausübte, daß die meisten Kamilien ihre Berbältniffe beidränften, an Leben durch Minfifunterricht nicht mehr zu benfen war und Weber in große Noth gerieth, die noch badurch erhöht wurde, baß seine Tante Avelheit, Die bis babin in Minchen gelebt batte, fich zu ihm flüchtete, bat Bergog Engen und feine mahrhaft gutige Gattin, Carl Maria auf unbestimmte Zeit ein Ufpl in seinem Schloffe gu Carloruhe an und wußte diefer Huld fo gefchieft die liebenswürdigste Form zu geben, bag es für Carl Maria fast ben Anschein gewann, als erweise er ber herzoglichen Familie burch seine Unwesenheit in Carlornhe eine höchft bankenswerthe Gefälligkeit. Er erfannte bien mit dem ihm beinvohnenden Tafte bes Herzens und war unabläffig bemüht, bem Berzoglichen Bauje, burch freiwillige Dienfte als Rünftler und Dirigent zu zeigen, wie febr er fich als ihr Schuldner fühle.

Beber in Carleube in Schlessen. Beibn 1806. 1

Im Hert 1806 traf Carl Maria in dem von tiefer Walducht wie ein Rest voll Sang und Klang im Busch, eingehegten Carlsruhe ein, aufs Herzlichste von der fürstlichen Familie und Fränkein von Belonde mit Erwartung und Achtung von den Künstlern des Herzgogs begrüßt.

Raum erfuhr ber Herzog, baß er seinen alten Bater und seine Tante in mifflichen Berbaltniffen in Brestan habe gurudtaffen muffen,

jo bat er Carl Maria, dieselben so bald als möglich solgen zu lassen und für beren Unterhalt ohne Sorgen zu sein. Run brach die Sonne rechen am Carlo bell burch die Wolfen in Carl Maria's Lebenshorizont und eine furze Beit lang war es ihm vergönnt, den Lebensstrom mit sanstem Winde binabzugleiten und einen jener Träume von Künstlereristenz Wahrsbeit werden zu sehen, die wir so gern Meistern, die wir lieben, gönnen.

Carl Maria lebte, in feinem Dienstverhaltniffe ftebent, am fleinen beitern, wenn and etwas fteif formellen Bofe, als tiefes originellen und liebenswürdigen Gurften Freund. Bergog Engen war eine fur Runftlergemitter feffelnte Berfonlichfeit. Meifter bes feinen Worts, pertrefflicher Borlefer, beiterer Gefellschafter, warmer Runftfreund, rechnete er es sich zur Chre berententen Talenten nabe zu stebn und ibnen feine Berehrung ju zeigen, wie tenn 3. B. fein Berhalten gegen Goiller bei einer Begegnung in Lauchstädt, einer Suldigung geglichen batte. Der junge Tonfünstler producirte frei in Carlorube und fab sich stets mit Dant begrüßt, wenn es ihm gefiel eine neue Composition auf bas Motenpult bes Bergogs ober ber Bergogin zu legen, ober bie Stimmen eines neuen Instrumentalwerfes an Die Capelle vertbeilen zu laffen. Er war in ber, für jeden Künftler beneidenswertben Lage, Die beute vollendete Tonicopiung unter eigner Leitung, von einer vortrefflichen Musikaenoffenschaft, morgen vor einem fleinen, aber bochft feinfinnigen, funftverständigen und ibm gewogenen Publifum aufgeführt, beren gu tonnen, bas Urtheil braver und tüchtiger Runftbruder barüber gu vernehmen und mit einem Rreife bochgebildeter Runftfreunde barüber in freundschaftlicher, etel gehaltener Debatte zu verlehren.

Unzweiselhaft ift es, baß bie Monate, bie Carl Maria in Carlornbe zubrachte, zu ben bellsten Lichtpartien in dem so schattenreichen Bilde seines Lebens gebören. Er selbst pflegte später an sie wie an einen goldenen Traum zurückzudenten und versicherte, nie so reich wie bamals an Musil, zugleich aber in dem Bewustsein selig gewesen zu sein, sie innerlich anstönen lassen zu dürsen, obne an ihre Berwerthung sin das Leben besorgt sein zu mussen.

Carl Maria webnte in einem ber bergeglichen Cavalierbäufer am Echlofiplate als Gaft bes gurften, beffen eigene Diener auch

ibn bedienten. Das Frühftud, von einem berzoglichen Lafaien ge=

bracht, nahm er in feiner Wohnung. Gein Bater und feine Tante lebten in einer Brivatwohnung in ber Rabe. Mittags und Abends war er ber Genoffe bes Herzoglichen Tisches und ein vielgerugesehenes Mitalied bes Birfels, ber fich um ben Theetisch ober bas Biano ber Bergogin versammelte. Die findlichschone, 16jährige Pringeffin Cophie Dorothea zierte tiesen Kreis wie eine stille Blume. In sich gefehrt und verschloffen zeigte ihre junge Seele ichon bamals bie Reigungen, bie fie später gur Achtiffin von Clariffenfeld machten. Faft alle Abende wurde mufigirt, wogu felbst im fleinsten Kreife ausreichende Kräfte vorhanden waren. Der Bergog Engen blies Dboe mit Fertigfeit, Berr von Rohr fpielte Biola, bas Piano wurde meift burch Die Bergogin ober Franlein von Belonde vertreten und Weber fang zur Guitarre ober spielte mit ben Damen. Bur Quartettnufif mur= ben für die Besetzung bes Cello und ber Bioline ber Maler Groß 6. Dautrevaur, und ber Canzellist bes Herzogs, Dautrevaux, ber eigentlich Hornist und Birtuos auf biesem Instrumente war, beides Mitglieder ber Capelle, als gebildete und liebenswürdige Manner, zugezogen. Nichts glich bem Reize biefer gefelligen Abende im Familientreife, Die fürftlichen Berhältniffe, edle Gefinnungen, Die Liebenswürdigkeit und der Geift ber Frauen, Die Behaglichkeit eines wohlgeführten Sauswesens, tie Talente und die Biederfeit der Männer in gleichem Make schmückte und wo gleichsam bie ebelften Geister alle, Die jemals in Tonen gedacht haben, als geliebte und trante Mitglieder der Gefell= schaft heimisch waren.

Mit besonderer Liebe aber murbe ber vom Bergoge am höchsten achaltene Componist, Joseph Sandn, gehegt und gepflegt. Die Aufführung seiner Kammermusitwerfe und Spmphonien wurde mit einer Art Cultus betrieben und von ihm felbst fast nur in bem Tone gefprochen, in bem man von einem lieben Bater rebet.

Eigentliche Concertabende, wo größere Musikwerte unter Buziehung ber gangen Capelle im Theater gegeben murben, maren Donnerftag und Countag, mahrend Mittwoch und Connabent Schauspiel ober Oper war. Bu allen Concerten und Vorstellungen hatte Jeder=

mann ohne Entrée Zutritt. Dagegen liebte es ber Herzog, baß, wenn er einmal eine Aufführung zu einem wohlthätigen Zwede mit Entrée veranstaltete, bas Haus voll sei, was bei seiner großen Beliebtheit zur Kolge hatte, baß zu solden Gelegenheiten bie Leute fünf und mehr Meilen in ber Runde zugereist kamen, um ihr Scherslein beizustenern.

Der Berzog ließ sehr bäusig in den Concerten prima vista spieten, unbekünnnert um das Mifrathen von Aleinigkeiten, und die Tertigkeit seiner Capelle war sein Stolz.

Carl Maria erfannte sehr wohl, baß er auf leine angenehmere Weise bem eveln Fürsten seine Cantbarfeit barlegen tonnte, als indem er alle seine Mrafte aufbot, dieser seiner schönen und lobenswerthen Liebhaberei dienstbar zu sein.

Aus tiesen gesammten Berhältnissen, die Leichtigkeit, mit der Orchester Werke zur Aufsührung kommen konnten, und die eigene vom Kürsten getheilte Borliebe für Handu's Schöpfungen, ergiebt sich ber Schlössel zur Lösung der Frage über Gattung und Form der Werke, welche Carl Maria während seines Carlsruber Ausenthaltes producirte.

Es fint bieß junadit zwei Sumphonien, beibe im turgen Beite In Carlarube ge raume vom 14. December 1806 bis 28. Januar 1807 entstanden, beren eigentbümliche Instrumentirung fich aus ber Zusammensetzung ber Carloruber Capelle conftruirt, beren beste Mrafte zur Geltung temmen jollten. Die erstere tiefer Sumpbenien (Dp. 19) (beite fint and (') erinnert eben jo an Bogler wie an Santu, Die andere idlidtere, aber noch meledienreidere, im Eml burdans an Sandn. In ersterer, Die er fpater bei ihrem Erscheinen Gonfrict Weber bebi cirte, macht fich, bamale seinem grennte Dantrevanr gu liebe, Die Tenten; auf Borneffelte geltent, burch bie fpater Weber je außerordentlide Birtungen erzielte, und das Adagio, Scherzo und Finale find von boberm Werthe, ale ber erfte Gat und voll ichwellenter Unmuth, Ausgelaffenheit und Grazie; in ter antern ift, vielleicht tem Bergoge zu Gefallen, Die Dboe mit Borliebe bebandelt. Beibe Emmphonien aber fint, bei aller Besorgtbeit ja fast Mengitlichteit ber infrumentalen Anoftattung und bes Capes bod fo überreich an reigenden und liebenswürdigen Melodien, an originellen harmonischen Wirstungen, daß sie bei jeder Borführung auch jest noch, durch ihre Ingendsfrische, alle, die nicht nunsikalische Allongenperrücken tragen, zu erfreuen pflegen.

Den Styl, in dem sie geschrieben sind, verdanken diese Werke indeß unbestreitbar den Verhältnissen, denn derselbe paßt durchaus nicht in den Fortgang der Entwicklung von Weber's Talent und sie bilden eine Episode in dem Abschnitte desselben, der zwischen der "Ouvertura Chinesa" und dem "Ersten Ton" und der umgearbeiteten "Peter = Schmoll" = Ouverture, ja selbst den süßen und ganz ihm eigenthümlichen Variationen über "Vien qua Dorina bella", liegt, die er gegen das Ende seines Ausenthalts in Carlsruhe, nachdem der Herzog und seine Familie das Schloß verlassen hatten, schrieb.

Das vierte Werf, tas Carl Maria in Carlsruhe producirte, ist tas Concert für das Horn, tas er für Dautrevaux bei Gelegenheit eines großen Concerts, tem mehre fremte Vornehme beiwohnten, componirte; tieß für den Executirenden schwere Stück ist sehr interessant, originell, worin besonders ein schwies Necitativ mit spannendem und imposantem Schlusse die Contratone des Horns zu herrelicher Wirfung kommen läßt und die Polonaise des Finale die ganze Fertigkeit des Spielers in Anspruch nimmt.

Trotz biesem Glanze schließt es fich im Style bem Geschmack seines Gönners an.

Dieser Hernist Tantrevaux war ein seiner, scharsbenkender Kopf mit einem sehr ausgebildeten Hange zur Intrigue, bessen mehr als praktische, an's lare streisende Weltanschauung dem geraden Sinn Carl Maria's imponirte. Dautrevaux versprach sich von Carl Maria's Talent große Wirkung in der Welt und noch mehr von dessen Sinn such seisent große Wirkung in der Welt und noch mehr von dessen Sink mehrsach verwickelt sah, durch Ertheilung von Nathschlägen, die sich meist als sehr wirksam erwiesen und Herbeischaffung von materieller Hilfe sehr nutbar und zulest fast unentbehrlich zu machen. Noch enger waren die Beziehungen, in die er zu dem alten Herrn Franz Unton trat, dem die Hilfe noch gesegener kam, da er sich, troß der viels

fachen und großmüthigen Unterstützungen bes Bergogs, in ber brüdenb= ften Yage befand und alt und gebrechlich und an Beiftesicharfe verlierent, alles aut bieß, was ibn aus ber angenblicklichen fatalen lage befreite. Sehr peinigente Schultverschreibungen fint tamale von ten Weber's ausgestellt worden, Die sie später zu besparaten Schritten veraulagten, um ibre Berbindlichkeiten zu löfen.

Edon im September 1806 murte ber icone Breis auf bem Abberufung bes Echloffe zu Carlorube burch Abberufung bes Herzogs zur Armee geftert, bei ber er nicht allein sein Susarenregiment, sondern später auch eine gange Beeresabtheilung commantirte und Mitschuld am Berlauf ber Schlacht bei Salle trug.

Bergoge Gugen

Seine Gemablin und bie Pringeffin blieben allein in Carlsrube. In ber hoffnung, ben Telbzug balt geentet zu feben, zogerte tie Fürftin, Carlorube zu verlaffen. Theater und Capelle blieben, obwohl wenig beschäftigt, vollständig beifammen, und Carl Maria batte Zeit genng, Die Sumphonien zu schreiben, Die ben Bergog, nach beffen Hidfehr, ergöten follten.

Statt Aufhellung ber Buftande verdüfterten fich biefelben aber immer mehr und ber Winter 1806-1807 verlief bis zum Ente November 1806 in trüber Spannung, unter bem Eindrude bes fortmabrenten Miggeschids ber prengischen Waffen, bes Gingugs ber Frangofen in Berlin und Warfdan. Richtedesteweniger bulbete bie Berzogin nicht, bag bie Weber's Carlornbe verliegen, und ihre großartige Maftirenntidajt verlängnete fich feinen Angenblid, bis im December 1806 bie Continentaliperre und im Anjang 1807 bie Edlacht bei Enlan, ber fall von Dangig, Die Edlacht bei Friedland und Die unfelige Zusammenfunft auf tem Riemen nicht allein bie politischen, jondern auch die Privatverbältniffe von boch und niedrig so problematifd gestalteten und bie Stimmung bes tief erniedrigten Dentich: lant fo femerglich berabstimmten, baf auch von Erbaltung ber Carlsruber Runftauftalt feine Rebe mehr fein founte.

Im Rebrnar 1807 murte alfo Capelle und Theater aufgelöft, Auflofung ber und allen Mitgliedern ber Dienft gefündigt. Der Bergog batte aber nicht ein fo gutes Berg und besonders nicht fo viel Liebe zu seinen

Capelle.

Mufifern haben muffen, als er befaß, wenn er fie fo ohne Beiteres

in's Elent batte ftogen follen, mabrent er ber Anficht mar, daß bie Unfellungen ber Bijonenmitalieder fich ichen forthelfen würden. Die Mufiter erhielten, Winfifer im anter weiten Dienste, je nach ihren Fähigkeiten, Anstellungen im Administrations = und In= stigdienste, die sie natürlich nur tant bien que mal ausfüllten. Go wurde ber Bratichist Barrette, ber Jura studirt hatte, Berichtsactuar, ber Cellift und Maler Groß wurde Castellan, Riebel erhielt die Abministration mehrer Güter u. f. w. Biele empfahl auch ber Herzog fo warm an fremde Große und Behörden, bag fie, wie Clementi, Betel, Schmidt ze. bei ben Capellen in Dresben, Prag, Stuttgart ihr

> Unterfommen fanten. Die Ordnung ber meiften biefer Ungelegen= beiten ging burch bie Sande bes Cangeliften Dautrevaux.

Traurige Lage ber Jamilie Weber.

Unter die Sülflosesten von Allen gehörte Carl Maria, ber mit einem alten Bater und alten Tante, mittellos, mit Berpflichtungen aller Urt belaten, bas golbene Loos, bas ihm fein Schidfal vor wenig Monaten vorgespiegelt hatte, wie ben Regenbogen eines Commernachmittags verschwinden und sich Angesichts ber bittersten Noth fand, wenn ber Bergog feine Sand von ihm abzog.

Waren Carl Maria Die übermüthigen Eroberer mit bem großen, aber allzu rüdfichtslofen Gelben an ihrer Spitze, ichon par distance antipathisch gewesen, so entwickelte sich jetzt, wo das durch sie herauf= beschwerene Elend ringe um ihn und an ihn selbst in seiner bitterften Form herantrat, wo er Spaltung und Bruderfrieg burch biefe Fremdlinge in das ewig uneinige Deutschland hereingetragen, Deutsche für ben fremden Dränger gegen Dentsche fämpfen fab, ein grimmiger Baß gegen dieje ftolgen Soldaten in ihm, ber fpater, als es ihn brangte, nach seiner Weise Theil an dem dann siegreichen Kampfe zu nehmen, fünstlerischen Ausbrud in seinem " Leier und Schwert" und " Kampf und Siea " erhielt.

2Burtembergifche Truppen in Edleffen.

Bor ber Schlacht bei Enlan lagen in und um Carlernhe ben Frangojen verbündete Würtembergische Truppen, Die bas Ungehener Bantanme commandirte. Bon Zeiten ber römischen Imperatoren her ift es eine atte Erfahrung, bag bie Bundesgenoffen eines großen Boltes im Kriege taffelbe felten an Tapferfeit erreichten, fast immer aber in allen Lastern bessen sibermüthige Selbatesta übertrasen. Run hatten sich zwar die Bürtembergischen Truppen in Schlessen, bei Belagerung der bortigen Festungen, wohlverdiente Lorderungeholt, aber es machte dem Soldaten Mere Bandamme eine eigene Lust, den dentschen Soldaten durch Zügellosigseit, Robheit, Mangel an Manuszucht und Brutalität bei ihren eigenen Landsleuten we möglich nech verhaster werden zu sehen, als seine unter seinem Commando dech so ziemlich entmensichten Bassen und Gascogner. Er ließ daher die Disciptin der Würtembergischen Regimenter außer dem Tienste ganz aus Rand und Band gehen, lachte zu den Beschwerden der Bewohner verwössteter Törser, der um Hab und Gut Bestehleuen, der Ehemänner, Bäter und Brüder geschändeter Frauen mit den Worten: Que voulez vous? Ce sont vos compatriotes!

In ber That hat die Zügellosigkeit der Würtembergischen Truppen in Schlesien, die bald, wenn sie nicht in Reih und Glied standen, we der Marschall eine eiserne Ruthe über sie stredte, einer Rotte Ränder, Schlemmer und Trunkenbolde glichen, denen kein Recht und kein Besitzthum heitig war, wahrhaft gewäthet. Das Privateigenthum des Bürtembergischen Prinzen Eugen fand unn zwar, obgleich er selbst noch preußischer General war, thuntichste Schonung, das Schleß in Carlorube süllte sich aber dennoch mit dem Zetergeschrei dahin gestlichteter Bauern und Landebelleute, denen die Einquartierung "zum Scherz" oder aus Besbeit Haus und Hof angebrannt oder sie aus demsselben gesagt batte. Würtembergische Einquartierung erhalten und an den Bettelstab kommen, waren in Schlessen damals gleichbedeutende Begriffe.

Carl Maria's empfintjam befaiteter Seele wurte ter Austant in Carlorube, in Mitten von all tem Clent, geradezu unerträglich und es gatt ibm Aufang des Jahres vor Allem andern wünschenswerth, von tort weg zu kommen. Die Aussichten, sich als Künstler das Leben zu fristen, waren trostlos; wer dachte in der ersten Bestürzung der Ueberschwemmung Tentschlands durch die Fremden, in dem allgemeinen Umsturze aller Berbältnisse, im Schreden von der Unwiderstehtichteit der französischen Wassen, an die Kunst, wo war Aussicht bei dem auf

ber Taiche ietes Bolfes wie jedes Brivatmannes laftenden Drude, auf Aunstreifen genügenten Erwerb zu finden. Aurze Zeit fpater fand eine mächtige Reaftion wider biefe Apathie gegen bie Benuffe bes Lebens statt. Die Gemüther gewöhnten sich an ben Zuftand von Rampf und Unruhe; man juchte Zuflucht gegen bie harten Ginbrude ber Wirflichkeit im Bereiche ber Aunft, fo bag in Städten, burch beren Straffen fich am Tage bie feindlichen Armeen fchlugen, Abende bas Theater fich füllte und concertirente Rünftler gute Ginnahmen machten. Spielte boch bie Seconda'iche Truppe zwei Tage nach ber Bölfer= ichlacht in Leipzig, bas einem großen Lagarethe glich und vor beffen Thoren noch 20,000 unbegrabene Leichen lagen, bei vollem Saufe. Doch bas war 1807 ein Anderes! Zudem fah Carl Maria fast fämmtliche Künstler ber Carlsruher Capelle Civildienftstellen annehmen und als er sich mit ber Bitte um Rath und Bulfe im Februar 1807 an ben Bringen Eugen manbte, erbot er fich auch, eine feinen Fähigfeiten angemeffene, wenngleich nicht fünftlerische Stellung anzunehmen.

In hoher Liebenswürdigkeit setzte sich ber Bergog, in allem Sturme feiner eignen Beschäfte, mit seinen Brüdern, bem König Friedrich und ben Bergegen Ludwig und Wilhelm in Vernehmen, und Carl Maria's bofefter Stern, ber bamals ihm freilich ein mahrer Phosphorus bes Gluds ichien, wollte es, bag ber Secretar bes Bergogs Ludwig bagu vom Könige besignirt mar, vom September bes Jahres an die Armee als Proviantmeister zu begleiten. Bergog Ludwig erbot fich, ten ihm von seinem Bruter warm empfohlenen jungen Mann, ber noch bagu von Arel mar, von biefer Zeit ab, als Secretar in feine Nähe zu ziehen. Es galt biefe Stellung, richtig benutt, für eine Gologenbe in Bürtemberg, vorläufig aber fam es barauf an, fich bis zu beren Antritt bas Leben zu friften.

Meber verläßt

Carl Maria verließ bas ibm gänglich verleitete Carlsruhe am 23. Februar 1807. 23. Februar 1807, mahrend Bater und Tante, eingeschräuft lebent, bort gurudblieben, und begab fich gunachft nach Breslau, um fich bie nöthigen Papiere zu verschaffen und Abschied von seinen bortigen Freunden zu nehmen und Plane zu einer freilich unter ben ungunftig= sten Auspizien anzutretenden Aunstreise, die ihn aber wenigstens vom

Untergange retten follte, ju fcmieten. Die Kriegemrube begunftigte ibn, benn bie Stadt mar voll von Bersonen, bie Anforderungen aller Urt, von ber tollen Zeit in Breslau ber, an ihn batten, und nur fo fonnte er bann ziemlich sicher zehn Tage bort zubringen, ja felbst leich= ten Einne, wie er bamale war, bee Lebene barten Drud fo weit vergeffen, bag er mit alten Freunden und Freundinnen einige jener oben erwähnten fleinen Geste feierte, Die Bachanalien ziemlich ähnlich faben und beren Roften fo femer auf feinem fratern Leben lafteten. Dien war aber Urfache, bag mehrere feiner Gläubiger von feiner Unwesenheit Radricht erhielten, und er foll am 6. März in aller Frühe, ziemlich baftig Die Stadt verlaffen baben, Die ein Hauptschauplatz seiner Jugenother= beiten gewesen mar. In ber Zeit vom 7. Marg bis 27. April begab er fich über Bunglan, Bauten, Dresten, Leipzig, wo er einen Abend mit Mahlmann, Semme und Rochlit zubrachte, an bie er von Professor Rhote empfohlen war, Altenburg, Planen, Bahreuth und Rürnberg, langfam reifent und öfter Berfuche machent, ein Concert zu geben, nach Andbach, wo es ihm endlich gelang, ein Concert zu Stante zu Concert in Ang. bringen. Ansbad mar 1807 von ben Frangojen, Die es am 21. Februar 1806 besetzt batten, verwaltet, murbe aber mit folder Bonhommie behandelt, daß bie Unwesenheit ber frangofischen Beamten und Offiziere ben Geift ber Stadt eber beb ale brudte.

Runftreife

Carl Maria hielt fich in ber Gegend, Die jest Die Proving "Wittelfranten " von Baiern bilbet, bis jum 15. Buli auf, und mit Bulje mebriad angefnupiter Berbindungen murbe es ibm nach und nad möglich, in Rürnberg, Babrenth und Erlangen Concerte zu geben, Concerte in Amir

beig, Parrentl in letterem Orte beren fogar gwei. Um 17. Juli endlich traf er in Stuttgart ein, tem Orte, we er untumiem Eme aart 17. Juli 1807. Die schwersten Etunden seines gangen Lebens übersteben, viel burch

Leichtsinn vertientes Ungemach und nech mehr burch wrannische Edreffbeit leiten, wo endlich fein inneres leben eine neue Wen-

rung nebmen und ber Jüngling zum Manne reifen follte.

## Sechster Abschnitt.

## Stuttgart. Politischer Buftand Würtembergs 1807.

Um die Ereignisse zu motiviren, durch die Carl Maria's Aufentshalt in Stuttgart (einer der längsten derer, die er überhanpt an einem Orte verlebte) so ungemein bedeutsam wurde, ist es nöthig, den Schausplat derselben vorher etwas näher zu betrachten.

herzog Carl.

Bürtemberg batte bie barte, nur burch Franzista von Leutrum's wunderbaren Ginfluß zuletzt etwas gemilderte Schule bes Regiments Bergog Carl's burchgemacht. Bei aller Raubheit und Despotie, Die oft Granfamteit wurde, Diefer Regierung, hatte fie boch 1770, burch ren fogenannten Erbvergleich, Friede zwischen Bolf und Krone gefchloffen, burch welchen ben Ständen bes Landes bie Stimme bei Berwaltung besielben wieder gegeben worden war. Bürtemberg hatte ramit seine Berfassung wieder erhalten, aber ber Preis, um ben es tiefelbe erfaufte, war ein schwerer gewesen. Die Landschaft batte, Jahrzehnte lang, ihre Rechte in Wien auf bem Wege fuchen laffen muffen, auf bem bamale, bei ber Reichsverwaltung, überhaupt nur etwas zu erlangen war, nämlich tem ber Bestechung, ber Beschente, ber Corruption aller Art, in allen Sphären biefer Administration, vom Cangler an, bis zum Schreiber berab. Millionen wanderten aus bem Gadel ber Landichaft nach Wien, floffen burch ungablige Banbe, rannen aus einer Rasse in Die andere. Bürtembergische Beamte zahlten geheime Gelber an Kaiserliche, Diese zahlten Rüchvergütungen; Die oben in eine Behörde geschüttete Summe siderte burch alle ihre Difasterien burd; überall fanten bie eteln Tropfen aufgehaltene Bante, überall blieb bas glänzende Metall fleben, in allen Regionen ber Beamtenwelt gewöhnte man fich baran, unrechtmäßig Gelt für ungesetmäßige Dienste zu geben und zu empfangen, ober gesetmäßige Dienste sich ungesetzmäßig bezahlen zu lassen. Dazu fam ber von bon fpitybübifden Rothgerbergesellen, später vom Berzoge Carl zum Kirchen=

rathsbiretter ernannten Wittleber ersundene und von dem schurfischen Freunde des Herzogs, Samuel von Montmartin, auf's schändlichste begünstigte Handel mit den Staatsdienststellen, den der Herzog dann selbst, als einträglichstes Geschäft, unter Betheiligung Bittleber's mit zehn Procent, sür eigene Nechnung betrieb. Kein Ant wurde sertan mehr durch Berdienst und Fähigfeit erwerben, sondern nur durch Zuschlag an den Meistbietenden durch hündische Hösslinge vergeben. Die dadurch erzeugte Demoralisation des Beamtenstandes war eben so tief als allgemein, ja das Bewistsein sür Necht und Unrecht im ganzen Bolte begann nachgerade sich zu verschieden, die Empfindung sür die Gemeinheit der Bestechung verschwand vor der Allgemeinheit derzeichen und der erhabenen Stellung ihrer Begünstiger.

Bu gleicher Zeit fragen bes Bergogs unfinnige Gelbzuge, Die rafende Berichwendung, mit ber er feiner Leidenschaft für Jagt und Theater frohnte, Die Ginfünfte bes Landes, Die, jum gregen Theile für tiefe Zwede besignirt, in einem außerordentlich ftarten Procentfate, auf Seitenfanalen von ihren Zweden abgelenft, in bie Sante gemeiner Bunftlinge floffen, welche fich nicht ichamten, Die Früchte eines schamlofen Drudes zu genießen und judelnt ben Ertrag bes Intasbantels mit bem Marke bes Landes einstrichen. Die Uebertreibungen in bes Bergogs Getüften, Die Geen mit gewärmtem Waffer ju feinen Winter - Sumpfjagten, Die wochenlang tauernten, balbe Quadratmeilen Aderland verwiftenden, Arantheit und Glend über bie Taufente armer, jum Treiben geprefter Bauern verbreitenten Gaubetsen, Die felbit Naifer Joseph's Stannen erregenden Aufführungen auf feinen Theatern gu Ludwigsburg und Stuttgart, bas lururioje Ballet, Die ungebeuern Gagen ber Tanger und Canger, ber unfinnige Bofftaat, in tem 20 fremte Gurften unt Großen, ein Beer von attigen Damen biente und in ben prächtigften Bofangugen und Liereen glängte, Die Drangengarten gu Yndwigsburg, Die Tonnen Goldes toftenten Generwerte bes Stationers Bereneje u. f. w., waren fammtlich ben Lüften bes Berzogs schmeichelnde Ansgeburten ibrer Speichel ledergebirne.

In ten Spharen eines jelden Regiments mar bas granfame

Schieffal Mojer's, Huber's, Leng's und Schubart's eine natürliche Bilzvegetation ber allgemeinen Fäulnig.

Erft die Alage der zur Verzweislung gebrachten Landschaft in Wien, die Preußen, Dänemart und England unterstützte, reinigte, unter den Auspizien des, allen Druck glühend hassenden, Joseph II. angebracht, Kraft der faiserlichen Gewalt, etwas die Atmosphäre des Herzogthums, zwang den Herzog zu dem oben erwähnten Erdvergleiche und nöthigte ihm die Wiederherstellung der, freisich nur sehr mangelbaft durchgeführten Verfassung, ab. Der saufte Einsluß Franziska's von Bernardin auf den besonnener werdenden Mann bewirfte, im Verein hiermit, die Uniwandlung des wilden Charafters in jene immerhin noch schrösse und harte, aber das Gute erkennende und wollende und Vergangenes sogar bereuende Natur, die uns beim Vilde des Stifsters der Earlsschule gegenwärtig ist.

Franzisfa von Bernardin.

Ter Kärm tes Hofes verstummte, die Jagden quälten nicht mehr das Land, die dem Bolke abgepreßten Millionen zerflatterten nicht mehr in Luft, kein Serail gab mehr ein Aergerniß, die Pfaffenwirthsschaft und das Jesuiten - Geslüster hatten ein Ende, die Messe wurde selbst deutsch in der Hospkapelle gelesen, wo die hellen Köpfe der geistsvollen Prediger Weckmeister und Merch lenchteten, furz der Herzog regierte selbst mit bestem Willen und starrer Kraft.

Bon der Pracht des Hofes blieb Nichts als die schöne Oper, an deren Spitze zwischen 1750—1770 Jomelli und Noverre gestanden, in der Bestris mit 10,000 Gulden jährlichen Gehalt getanzt und für die der große Decorationsmaler Columba seine bewundernswürdigen Decorationen und Maschinerien geschaffen hatte. Aber auch diese ersuhr nach 1770 sehr bald eine Neduction auf eine gut gehaltene Opera bussä.

Alles dieß konnte aber ben Krebsschaden nicht aus dem Körper bes Beltslebens schneiben, mit dem ihn bas Bestechungswesen und Wittleder's und Montmartin's Stellenhandel angesteckt hatte, und Kauf und Verkauf von Recht und Unrecht, Brot und Chre blieb bem Boltsbewußtsein geläusig, wenn er auch weniger schamlos als sonst betrieben wurde. Etwas Entehrendes erblickten nur sehr Benige

barin. Richt beffer wurde ce unter ber furzen Regierung bee bigotten Bergog Ludwig Nachfelgers Carl's, Ludwig Engen, ber finfter ichleichente Rapuziner wieder nach Bürtemberg zog, Die Carlsidule aufhob, mallfahrtete und betete, aber zu trage mar bie Regierungsbetrete zu unterschreiben, er unterstempelte fie. Natürlich geschab von seiner Seite Richts, ber Unebrlichkeit Einhalt zu thun, Die wie Blatterngift in ten Abern bes Volfslebens ichlich.

1795 enthob ihn ber Tet ben Gefahren ber ihm als Incar= nation tes Untidrift, verhaften, frangofifden Revolution, teren Breen und Beere fast gleich mächtig berangegen, aber auf tem Throne Burtem= berge einen Fürsten fanten, ber ein Belt unter ben Belten Friedrich's bes Gregen gewesen mar und nun, ein zweiter Cberhardt im Bart, ein Bater feines Bolts zu werben verfprach. Friedrich Engen ware Bergog Friedrich ber Mann bagu gemesen, ben achten, guten, trenen Beift in Edmaben burch seines Beistes Sauch wieder zu erweden, wenn ibn Die Revo-Intionsfämpfe, Die sein Land überströmten, nicht an jeder rubigen Thatigfeit im Innern gebindert und fein Licht nicht ichnell wie ein aufledernder Stern erlosden mare. Zwar ichien es, als ob fich feine Tugenben auf feinen Cobn Friedrich vererbt batten, ber 1754 ge- Bergog Briedrich. boren, 1797 ben Thron besteigent, freiwillig auf's Beiliaste bie Berfaffung beschwor, ben Bürgerstand bob, tie Privilegien tes Atels gebübrent beschräntte, allen Forterungen ter Zeit geistvoll entgegenkam und bie Welt glauben machte, in ibm fei ibr ein Fürst erstanden, vor bem Bflicht, Beift und Talent allein gelte.

Sie follte bitter enttäufcht werben.

Eine reiche Erfahrung lag binter ibm; er batte, nicht zum Beile feines Bergens, ber großen Catharina von Ruftland gebient, batte in Betersburg feine Gattin, Anguste von Braunfdweig, verlaffen und in Berfebr mit Rofafenbettmännern und balbbarbarifden gurften und Difficieren Die brutalen Lebensformen angenommen, Die, in ber ipatern Beit feines Lebens, ibm ben bittern Sag feiner Umgebung gugogen. Dann war er burch grantreich, tres bes Brantes ber Merelution, bie überall toberte, gereift, obne felbst ein Incognito ber Mübe werth

zu halten, hatte sich endlich, unbeugsam wie er war, felbst gegen ben Willen bes barten Carl, ber feine Energie fürchtete, in Burtemberg niedergelaffen und, im Jahre feiner Thronbesteigung, jum zweiten Male mit Charlotte Mathilde Auguste, Tochter Georgs III. von Großbritannien, vermählt. Bald nach feinem Megierungsantritte (23. De= cember 1797) anderte fich ber Ton, in dem er mit bem geliebten Bolfe fprach. Er befahl als Berr und nannte bas Recht eine Unabe. Eng schloß er fich, auf bes bochft zweifelhaften Ministers von Zeppelin Rath, im Kriege gegen Frankreich an Deftreich und biktirte felbst barich und rauh ben für Rentralität sprechenden Rathen Wöllwarth und Boffmann ihre Entlaffung in tie Feber, ichidte ben Landichafte-Befandten Bats, ber bie Rechte bes Landes in Wien vertreten wollte, in Retten auf ben Sohenasberg, fluchtete aber vor ben fiegreichen Baffen Bandammes und Moreau's mit allen Raffen und Rostbarfeiten nach Beim Frieden von Lüneville wurde er, Dant bes Herrn von Normann fchlauer Unterhandlung, für feine Berlufte auf tem linten Itheinufer burch gräftiche Gebiete und freie Reichoftabte, Die zu Würtemberg geschlagen wurden, entschädigt und erhielt 1803 die Aurwürde.

Die Lust, die der herrschsüchtige, hochmüthige und gewaltthätige Fürst nach unumschränfter Alleinherrschaft trug, wurde burch Napoleon gereigt, ber ihn im Jahre 1801 am 2. Det. in Ludwigsburg befuchte, und burch plumpe Schmeichelei für sich gewann, obgleich ber bide Berr ben Raiser eigentlich als Emporfömmling verachtete und haßte. Rapoleon rief bei ber Klage bes Bergogs über bie Opposition ber Landstände gegen seinen Willen aus: "Mais chassez donc ces bougres!" Das war ein bem Aurfürsten zusagender Rath! Lohn für seinen Beitritt zum Meinbunde erhielt er vom Imperator Die Besitzungen ber Orden in seinem Lande, ber Reicheritterschaft, Die vorderöftreichischen Berrichaften in Schwaben und ben Rönigstitel. Conta Briedrich v. Ronig Friedrich verfündete seinem Lande mit großem Pompe Die neue Burtemberg. Wirte, nachtem er zwei Tage vorber bie Berfassung aufgehoben, bie

> Stänte nad hans geschicht und bie Raffen und Archive ber Landschaft in Beschlag genommen hatte. Das land fah, entsetzt und erschreckt,

was geschah und seine breihundertjährige Berfassung vor ber Tamerlan-Willtur eines herrschfüchtigen Converains zusammenbrechen.

Die bösesten Zeiten Serzog Carls schienen auch sehr balt zurückzusehren und mit ihnen blühten und wucherten die Mischräuche üppig bervor, obgleich nicht zu längnen war, daß König Friedrich jenen Kürsten an Geist, Talent und Thattraft weit übertraf, so stand er dech an ursprünglicher Güte des Serzens ihm nach und an Barschheit, Ranheit, Särte und Rücksichtslosigsteit gewiß nicht hinter ihm zurück.

Selten ift ein Gürst verschiedener benrtheilt worden, als Mönig Friedrich, selten ein Monarch in seinem Lande so allgemein und in allen Schichten ber Bevölkerung verhaßt gewesen als er, so daß es schwer fällt, ein ungetrübtes Bild von ihm zu erhalten.

Gewiß ift, daß fein politischer Blid weiter reichte, als der seiner Stände, daß die Versassungen der freien Reichsstädte in seinem Lande überlebt, die geistlichen Herrschaften dem Volte eine Last, die adligen Reichsstände und die Nitterschaft durchaus von der Zeit überholte und mit Recht halb verspottete, halb verhaßte Institute waren und somit eine raditale Umgestaltung der Verfassung, die Herstellung der Gleichheit der Staatsbürger vorm Geset, sich dringend nöthig machte.

Aber als er die Verfassung sobalt zerbrach, gab er seinem Volle für eine ungenügende Verfassung zum Austausch nur seinen rücksichtstofen Charatter, für den Ornet von Patriziat, Clerus und Abel die schwerere Velassung durch seine Schranzen, Soldaten und das Günstlingswesen und einer absurd organisirten Veanntenhierarchie; für mittel mäßige im Schoose der Stände berathene Gesetze, nur seinen starren oft ungerechten und von Leidenschaften beeinschuften Willen.

Dieß bieß Schlechteres für Schlechtes taufen! Mönig Friedrich organisirte die Berwaltung des landes nach dem, schen der Dimension der länder nach, augenscheinlich unpassenden frauzösischen Muster. Un die Stelle des tostspieligen, almoürtembergischen Schreiberwesens trat ein zehnsach theurer Bureautratismus dessen Diasterien, angesüllt mit untanglichen Creaturen von Mätressen, Nöchen und Günstlingen, die ihre Stellen gefanst oder noch schandlicher erworben batten, und meistischecht bezahlt waren, dem erschrechten Belte wie ein Chaos böser

Geifter ericbienen. Der Richterstand wurde völlig unter bes Königs Willen gebengt, Die Urtheilssprüche wurden von den Tribunglen nur ber Form wegen berathen, vom Ronige aber, ber meift bie Strafen veridarfte, eigentlich erft gefällt. Er ichrieb bie Steuern aus und trieb fie rudfichtslos und rauh ein, tie Bolizeivorschriften, deren Strenge fich burch die Zerrüttung bes Sittenzustandes bes Landes rechtfertigen mochte, wurden von Berfonen, die ihr Amt auf den bunfelften Schleichwegen erlangt hatten, in verlegenbster Weise ausgeführt, neue Monopole wurden geschaffen, Salg-, Tabathandel und Berfehr bentete ber König für bie Krone, bas hieß Sof, Militär und Jagd aus. Besonders ichwer belastete er ben Brief- und Reise-Berfehr, so bag es faum mehr erschwinglich war, sich mit einem, ber eben= falls fehr theuren ber Königl. Post nicht angehörigen Juhrwerte, von einem Orte an den andern zu begeben. Bu jeder Che eines foniglichen ober ftädtischen Beamten gehörte bes Königs perfönliche Benehmigung, zu jeder Geldsendung in das Ausland bie Gestattung ber Regierung; felbst barüber, ob ein Jüngling bie Universität beziehen burfe ober nicht, behielt ber König fich die Bestimmung vor und wies fie fehr oft in gang andere Fächer, als die, welche fie fich erwählt hatten. Das Bermögen ber Universitäten wurde gum Staatsvermögen geschlagen, bagegen neue Lehrstühle errichtet, die Bahl ber wissenschaftlichen Unstalten und Silfsmittel vergrößert und berühmte Lehrer oft fürstlich belohnt. Matthisson, Johannes Müller und Spittler abelte und begünstigte ber Rönig.

Die Leibeigenschaft ließ er in Würtemberg länger als in ben meisten beutschen Ländern fortbestehen, schaffte zwar die Folter ab, hob aber das alte Würtembergische Necht der Freizigigteit auf.

Wenn aber biese brückenden Einrichtungen alle auch mehr oder weniger alle Schichten des Boltes wund rieben, so hatten doch die meisten einen Schwerpuntt, der diese bald mehr auf dem Adel oder der Geistlichteit, sene mehr auf dem Bürgers oder Banerstande lasten ließ, so daß die gegenseitige Antipathie der Stände sie trasgen half.

Obgleich sie daher wohl das land mit Unmuthe erfüllten, jo er-

bitterten sie boch nicht so tief und im Innersten alle Herzen, als brei andere Willfüreinrichtungen König Friedrichs.

Es waren bieß bie ber Militärconscription, bie ber Königlichen Jagb und ber Rangordnung bes Reichs.

Nichts glich der Brutalität, mit der die erstere gehandhabt wurde; Militärenserbnicht Kamilienverhältnisse, nicht Stand, nicht Studien schülten vor dem Einsteden in die Montour, wenn eine Persönlichteit dem Könige oder dessen Günstlingen gesiel, obgleich der erstgeborene Sohn jeder bürgerlichen Kamilie, jeder Studirende, der das Examen bestanden batte, gesetslich frei war. König Friedrichs I. von Prensen Militäranssbedungen waren Kinderspiel gegen die damalige Würtembergische, die immer das ganze Land in Zittern und Zagen jagte. Und ed in git frei vom Militärdienste war nur ein Stand und das war der der Diener des söniglichen Hoses oder der Prinzen von Geblüt. Wir werden später sehen, welche verderbliche Rolle diese Versügung in Earl Maria's Leben zu spielen bestimmt war.

Die Jagt bes Königs stant über allem Gesetz und die Grausamkeit gegen Thier und Mensch, mit ber bieß Cavaliervergnügen vom
König Friedrich betrieben wurde, gemahnte starf an die römische Urena. Das Wilt wurde in unerhörten Massen gehegt, und weibete ungestört in den Saaten und Pflanzungen der Grundbesitser,
benen man für diese Schäden teine Vergütungen zahlte. Meitenweit
im Umbreise wurden bei greßen Jagden, sogenannten "Dianensessen", Witt und Treiber zusammengetrieben und letztere verrichteten, obne Vergütung zu erbalten, unter Hunger und Kätte, Tansende an der
Jahl, ost wochenlang Tienste, so daß mehr als einmal ansteckende Krantbeiten sie beeimirten. Wie zu Gerzeg Carls Zeiten, verwössete and jetzt wieder ost eine Jagd die Entur von halben und ganzen Duadratmeilen Landes.

Die Rangordnung endlich hob ben Hof, und Alles was in direkter Beziehung zur Persen bes Königs und ber Prinzen ftand, über alle anderen Categorien ber Bevöllerung hinaus. Der König machte zwar sein Pserd nicht zum Consul, aber er ordnete, und bas war für bas Bollogesühl beinabe eben so verlegend, ben Mann vom höchsten

Abel, ber nicht im Dienste bes Königs stand, bem letzten von bessen Dienern unter, ber einen Wappenknopf am Rocke trug.

Ueber den Hof der töniglichen Schlöffer zu Stuttgart und Ludswigsburg durfte, selbst bei Sturm und Regen, Niemand der nicht zum Hoshalte gehörte, bedeckten Hauptes gehen, die Wachen schlugen den Yenten ohne Weiteres die Hite von den Köpfen, wenn sie gegen diese, nicht als Gefler'sche, Verordnung fündigten.

Der hof bes Königs, ber Glang und Pracht liebte, war außer= ordentlich reich an Uemtern und Gütern ausgestattet, 7 Dberhofdbargen, 15 Reisestall= und Hofmeister, und breihundert Kammerherren ichaarten fich in ben Gemächern bes Monarchen. Sierbei find bie größtentheils aus fehr schönen, jungen Leuten bestehenten Bagen und Jagbjunfer ungerechnet, mit benen sich ber König gern in nächster Rabe umgab und meift nach furzen Diensten mit einträglichen Stellen, hobem Abelsrang u. f. w. belohnte. Friedrich liebte es feine Souverainetät in Ertheilung von Abelsprädikaten zu zeigen und ichnif fich eine gang neue Aristofratie, zog auch eine Menge ansländischen, meift medlenburg ichen, armen aber alten Avel ins Land, bem er bann Bürben und Güter verlieh. Wenn ber König Friedrich gefürchtet und ungeliebt war, fo waren seine Minister und Günftlinge verachtet und verhaßt. Sein nächster Freund, ber Minister von Zepplin, ein Medlenburger, ber Polizeiminister Graf Taube, ein Sannoveraner, der Instigminister von der Lübe, der Finangminister von Mandelsloh und mehrere andere waren ebenfalls Mecklenburger.

Es trug biese Bevorzugung bes andländischen Abels nicht bazu bei, den König beliebter zu machen.

Der Hof in Stuttgart und Ludwigsburg war außerordentlich bunt, er wimmelte von Hofbeamten, Günstlingen, bevorzugten Sängerinnen, den prächtigen Unisormen der Garde du Corps, der Chevauxlegers, der andern vier Garde Megimenter und eines Generalstabes,
der, bei 8-10,000 Mann Stärfe der Armee, 3 Feldmarschälle,
14 Generälen, s. w. umsaßte, und bei den Abendzirseln des Königs, wo
bald Matthisson vorlas, bald musigirt wurde, bald aber anch eine Unzahl ungebildeter, aber schöner Jagdjunter und Pagen ihr pöbelhastes

Wesen trieb, bas ben Rönig belustigte, herrschte ein mehr als larer Jon. Der intereffanteste aber auch niedrigfte und verachteiste und gehafteste Günstling bes Königs war ber General von Dillen, ber General Graf Dillen. als Bereiterjunge mit Ramen Dillening in ben Dienft bes Sofs ge= fommen, icon feche Jahre barauf geabelt, 1810 baronifirt und 1812 gum Grafen gemacht und, obne alle militärische ober administra= tive Berdienste, mit allen Ebren überhäuft wurde. Diefer Graf Dillen beberrichte ben Rönig vollständig, bereicherte fich mit und ohne Wiffen beffelben auf alle mögliche Beife und cultivirte besonders ben Sandel mit Staatsbeamtenstellen in ber ichamlegesten form. Er war es auch, ber eine Induftrie erfand, Die später selbst von febr bochgestellten Bersonen bes Bürtemberger Hofes unter ber Sand getrieben murde und bie barin bestant, bag man gegen eine namhafte Summe jungen Leuten ben Titel eines Sofbeamten verschaffte und ihn baburch vom Militärdienste befreite.

Dillen war ber bose Benius bes Königs.

Diefer war von unförmlichem Körperumfange, ber von Jahr gu Jahr wuche. Eden 1807 mußte ein Ausschnitt in feinen Speifetijd gemacht werben, um ihm bas Gelbsteffen möglich zu machen. Das blaffe Geficht ging burd bie frulle ber Wangen nach unten breiedig auseinander. Die Angen waren flein und lebendig, der Mund nicht obne Austruck und fein Yacheln war fogar fein und liebenswürdig. Der König iprach viel und baftig, oft voll Geift, gefiel fich aber eben jo bäufig in plumpen Spägen und Boten. Er fonnte febr angiebent fein, fiet aber zu bänfig in leitenschaftliche Uffectionen aller Urt, ale bag man feiner Wefelligfeit batte frob werben tonnen. Gein Born war idredlich und rüdfichtslos bis zu ben wildeften Sandlungen.

Der vor Allen tem Mönige am nadiften ftebente Cobn friedrich bergog gurwig Engen's war Pring Ludwig Friedrich Alexander, im Jahre 1807 ber von Burtom 51 Jahre alt, Burtembergifder Geldmaridall, mit einer Pringeffin Benriette von Raffan - Weilburg vermäblt, ber im genannten Jabre, nachdem seine Soffnungen, König von Polen zu werden, gerronnen waren, am Soje gu Stuttgart lebte. Diefen Pringen darafterifirt febr nachtbeilig feine Freundschaft und fein intimer Bertebr mit

bem Mignon bes Königs, Dillen. Er führte ein biffolutes, viel= fostendes leben, beauspruchte ben Gadel feines Bruders oft über bie Maken, worüber es zwischen ben Fürsten oft zu bestigen Auftritten fam, und befand sich biefer trottem immer in veinlichen Geleverlegenheiten, zu beren momentaner Beseitigung er oft zu besperaten Mit= teln zu greifen genöthigt war. Richt so auswallend und ftarr wie sein föniglicher Bruter, war er auch weit weniger offen in Liebe und Bag, ja sogar sehr zum Einschlagen schattiger Wege geneigt, wenn es bas Erreichen seiner 3mede ober bas Berbeden von Unflarbeiten in seinem Lebenswandel vor seinem Bruder galt, beffen Born er fürchtete. Un= gleich feinem liebenswürdigen Bruder Eugen, hatte er wenig Ginn für Mufif, und für bie Dver nur in jo weit, als babei bubiche Darftelle= rinnen im Spiele maren. Bod aufgeschoffen, breitschultrig, gut gebaut, machte er als Fünfziger noch Glüd bei ben Frauen. Sein Sohn aus erfter Che, Abam, ein langgewachsener, sehr übermüthiger Anabe von 15 Jahren, lebte mit ihm zur Zeit in Stuttgart.

Dieser Fürst war es, in bessen Dienst als Secretär Carl Maria vom 1. August 1807 an trat. Damit besand sich der 21jährige, sewige und mitten im Abselviren der Augendthorheiten begriffene, junge Künstler mit einer ihm nicht zusagenden, seine Seele nur halb besichäftigenden Thätigkeit, bedrückt von Berpflichtungen der verschiedensten Art, im Centrum einer Welt, in welcher die Begriffe von Recht und Redlichkeit aus Augerste verschoben, Tugend und Sittensftrenge belächelte Begriffe, und Geld und Einsluß a tout prix die Losung Aller waren, die mit in dem großen chaotischen Wirbel des Hofs untrieben. Der Sturm der Zeit, der Wechsel der Herrichaft und des Kriegsglücks, die Unverbürgtheit aller Berhältnisse, die Despotie und Willtür der Regierung, die Unsscheit des Eigenthums, das Beispiel von oben, motivirte hier ein Leben, dessen Motto "Après nous le deluge!" war, und in dem die Enlur reiner Iveen ein Abssurdungsflüchen.

Es hat uns nöthig geschienen, tiese lange Schilderung ter Bershältniffe am Stuttgarter Bose ju Anfang tieses Jahrhunderts, ter Darstellung ter Lebens = Periode voranguschieden, tie Carl Maria in

ber Sauptstadt Bürtemberge verbrachte, weil une taran liegt, tie Bergange tiefes Lebensabidmittes recht unmittelbar als Produfte bes Botens, auf tem fie wuchsen, erscheinen zu laffen und Carl Maria's Bant= lungen in ber einzigen Beit feines Lebens, mo auf bas belle licht feines ebeln Charafters ein vorübergebender Edatten fällt, als Witer= balle ber Außenwelt in ber weichen Innglingsfeele zu motiviren.

Carl Maria machte am 19. Anguft 1807 feinen erften Befuch

beim Bergege in Lutwigsburg. Wabricbeinlich baben fich bie beiten Männer vom erften Augenblide ihres Busammenseins abgestoffen, aber Carl Maria mar tem Bergege als febr tlug gerühmt worten und viesem blieb teine Wahl. Herzeg Ludwig stellte ibn am 1. Angust Carl Maria ate mit bem Titel eines Webeimen Secretars als feinen Geschäftsführer tes bertoge Louis Richts Unpassenderes fonnte es für den jungen lebenstuftigen, etwas ausgelaffenen Rünftler, teffen Privatverhältniffe tüchtig terangirt waren, geben, ale tiefe Stellung, auf welche feine Stunte feines bisberigen Studienganges vorbereitent bingewiesen batte unt ter er burchaus nicht gewachsen mar. Der Bergeg mar Burtembergijder Geltmarichall und Chef ber Garte und bielt einen ansehnlichen Sofftaat für fich , seine Gemablin , seinen Sohn erster Che mit Maria Gurftin Czartoriola, ben 15jährigen Pringen Abam, und fünf Rinder zweiter Che, beren jungftes, Paul Conftantin, 3 Jahre alt mar. Diefer Boiftaat entbielt, aufer brei oberen Boidbargen, eine große Menge bezahlter und unbezahlter niederer Diener, Deren Etat nicht firirt aeweien zu fein icheint und von benen einige eine Rolle in Weber's Meben gu fpieten bestimmt maren. Carl Maria's Geschäfte, Die nicht Carl Maria's Begretängeichafte. genau abgegrenzt waren, bestanden für's Erfte bauptfächlich in ber Aussertigung von tes Bergogs Privateerresponden; und ter Beseranna ber eit febr unerfreulichen mundlichen Miffion an bochgestellte Berfenen ober - Glänbiger, ber Kübrung ber Privatidatulle, Budbaltung über Ausgaben und Einnahmen berfelben unt, bieg mar bas gugleich Unangenehmite und Wefahrvollste für ten jungen Mann, ter Berbandlung mit Allen, Die als Bittente ober in Privatgeschäften fich bem Bergoge nabern wollten. Dieß legte ein Mag von Geluma in feine Bant, für bie fein Wollen und Gollen noch nicht gerruft genna

fein konnte und er fab fich, in bochft bedroblicher Beife für fein inneres Leben, plötzlich als Mittelpunkt eines ihm schmeichelnden und sich um seine Bunft bewerbenden Areises, der es mit den Mitteln gur Er= oberung biefer Bunft burchaus nicht genau nahm und in ben nicht allein bochaeftellte Civil = und Militarbeamte, fondern auch fogar zuweisen Mitalieder des foniglichen Saufes sich drängten.

Sväter, als Carl Maria's mufitalische Talente am Hofe mehr

und mehr zur Geltung famen, und ber zur Zeit feiner Anftellung abwesende Saupt = Geschäftsführer bes Bergege Ludwig, ber Amtmann Faber gurudfehrte, Der die Administration bes liegenden Bermogens wieder übernahm, anderte fich die Funftion Weber's wesentlich und erhielt eine ftart fünstlerische Farbung dadurch, daß ihm der Minst= es Bergoge Louis unterricht des Brinzen Baul, mit dem er nicht zu seinem Bortheile in fehr nahe Beziehungen trat, und ber liebenswürdigen Kinder Bauline Therefe Louise (jetigen Königin von Bürtemberg) und Elise Alexandra Conftange (Markgräfin von Baden) übertragen wurde. füllung dieses ehrenvollen Auftrags wurde dem jungen Künstler, trot ber vortrefflichen Eigenschaften ber Pringeffinnen, wegen bes garten Alters derfelben von 7 und 5 Jahren, ziemlich schwer.

> Carl Maria erhielt Wohnung im Schloffe fowohl zu Stuttgart, als zu Ludwigsburg, je nachdem der Herzog da ober dort residirte. In Stuttgart befanden fich feine Zimmer in Gelaffen, Die jett nur von hohen Hofdargen bewohnt werden, gegenüber dem Gafthofe "König von England", links vom Schillerplate. (Der Bergog Ludwig wohnte in dem Gebände der jetzigen Ministerien des Innern und der Justig, Die damale verbunden waren.) Wie aber seine übrigen Emolumente beschaffen gewesen sind, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen.

> Bald nach Beginn ber Arbeiten in feinem Berufe wurde feine Liebe zur Kunft mit mahrer Heinwehsehnsucht burch Louis Spohr's Besuch wieder rege gemacht. Der damals ichon berühmte Beiger und Componist fand die Arbeiten Beber's, die dieser ihm zeigte, besonders die Bruchstücke ber Oper "Rübezahl" so dilettantenmäßig, daß er den später bedeutenden Musiker darin nicht abute. Carl Maria gewann bald einen besperirenden Ginblid in die tiefe Zerrüttung der Berhält=

Garl Maria ebrer ter Kinter

Louis Spohr bei Weber in Stuttgart.

niffe bes Bergog Ludwig, in Die chaotifche Bermirung feiner Gelb-Ungelegenheiten, in bas tolle Treiben ber ftäubenden Rennbahn bes lebens tiefes Fürften, und mag wohl, in feinen Bufen faffent, flar begriffen baben, baf er, ber im Rechnungswesen Ungenbte, Gin= undervanziajährige, Vebensluftige, in einer Runftatmofphäre Aufge= wachiene, nicht ber Mann fei, biefe ihrem Untergange gurollende Welt in ihren Achsen zu halten.

Für beide jo gewonnenen Unschauungen leisten eine Ungahl Blätter aus ten tamale im Dienfte bes Bergoge von Carl Maria geführten Rechnungsbüchern Zengniß, Die eben jo flar fein geringes Buchhaltertalent befunden, als fie auf bes Bergogs Lebensform bindenten, indem sie hanptsächlich Ausgaben für Pferde, Sunde, Beitschen, Reisen, Sagten, von aufzunehmenten Capitalien, Spielidulten, Bein, ungablige Benfionen und Gebalte bunfeln Uriprunge und endlich eine Menge Aufwände großen Betrage aufweifen, Die mit nicht zu entziffernden Bieroglophen bezeichnet find. Fast fein Monatsichluß ergiebt eine geschloffene Rechnungslegung, fast stets ift eine neue Anleibe nothwendig, mit deren Regoziirung, unter oft ziem= lich trüben Berhältniffen, Carl Maria meift beauftragt wurde.

Aber bie baber resultirenten Berhandlungen mit Raufleuten, Lieferanten, Geldwecholern und Buten waren nicht bie peinlichsten für Carl Maria.

Wegen bes Bergog Ludwig's argerlichen Lebens und bes ungemeffenen Aufwants, ten ber Rönig nur fich felbst verzieh, stant ber Bring baufig in mehr ober weniger offener gebbe mit feinem tonialiden Bruter, ber am letten Ente immer bie Sansebre gu retten und zu zahlen hatte.

Und auch mit ben Berhandlungen mit Monig Friedrich beauf. Sart Mana in tragte ber Pring banfig Carl Maria und Die Stunden, Die ber junge Mann bem furchtbaren Gurften gegenüber in beffen Cabinette gubrachte, geborten zu ben ichmarg angestricbenen in seinem leben. Der Monig gab fich, wenn ber Gebeime Geeretar v. Weber ibm wieder einen verwidelten, desperaten Ball vortrug, wo Geldnoth ober ein leichtfünniger Etreich feine gewaltige, belfente Sant nötbig machte, ben

maßlosesten Zernausbrüchen hin und überhäufte den Boten mit wilden Schmähungen, die eigentlich seinem Bruder galten. Der König sprach in solden Augenblicken sehr schnell und sehr viel, ließ Niemanden zu Worte kommen und war für Gründe und Darlegungen ganz unzugänglich. Das Poltern, wilde Agiren und Schwigen des unsörmlich dicken Herrn, der sich nur mühsam bewegte und wegen übermäßigen Vettes die Arme nicht mehr am Leibe herunterhängen lassen fonnte, das sornwährende Anrusen des meist bei diesen Conscrenzen zugegenen Günstlings, Herrn von Dillen mit: "Pas vrai Dillen?" hätten etwas unaussprechlich Drelliges gehabt, wenn der hohe Komiser nicht und umschafter König gewesen wäre, der sedes Lachen in Weinen wandeln konnte. Unter riesen Verhältnissen erhielt die Scene den Charafeter eines dämonischen Humors.

Weber haßte ben König, vor bessen Schlesse er barhaupt vorübergehen mußte, ber ihn ungerecht schmähte, von bessen Willfür, bessen Lastern er täglich Zenge war und ba ihm die Krone, wenn nicht ein ebler Mann barunter stand, wenig imponirte, se vergaß er oft in jugenblichem Leichtsiume die Gesahren die ihm baraus erwuchsen und erwiberte bem König weit freier, als es bieser gewohnt war. War er baber dem Könige, schon als Bringer sast immer unangenehmer Nacherden vom Prinzen Lutwig und Berhändler in lästigen Angelegenheiten satal, so steigerte sich dieß bis zum bedrehlichen Widerwillen durch dieß unbesangene Ausstreten und ost hieß ihn der König surz und barsch, nachem er ihn stundenlang hatte antichambriren lassen, ohne seinen Vortrag gehört zu baben, das Zimmer verlassen, zuweilen schüttete er ihm aber and eine im keisenden Tone ansgesprudelte Fluth von Schmähnungen für sich und seinen Herrn nach.

Dieß Berfahren empörte Carl Maria im tiefiten Innersten und leidenschaftliche Erregung riß ihn einst zu einem tollen Scherze bin, ber ihm beinabe ein paar schlimme Jahre auf bem Hohenasberg ober zu Hohennensen eingetragen hätte.

Wieder einmal bei einer solchen Angelegenheit höchst aufgeregt aus bem Cabinet bes Rönigs tretent, sprach ihn auf bem Corribore eine alte Fran an, die ihn nach ber Bohnung ber Hoswachfran fragte. Carl Maria tentete auf Die Thure gu ten Bemadern bes Monige und fagte: "Da wohnt bie fonigliche Waschfrau!" Das alte Weib tritt ein, und vom Mönige, ber alte Frauen nicht leiten mochte, bart angefabren, bringt fie endlich ftotternt vor, bag ihr ein junger Berr, ber jo eben ans ter Thur getreten fei, gejagt babe, bier wohne bie "fonigliche Wafchfrau".

Bütbent ididte ber Rönig, ber ben Zusammenbang gleich er= rieth, einen Officier zu Carl Maria, ließ ibm Urreft geben und ibm vorläufig feine volle Unquade anfündigen.

Wer es weiß, was bieß bamals zu fagen batte, wie es meift gleichberentend mit Rerfer und Mighandlung war, ben wird es Bunber nehmen, bag Carl Maria in feinem Arrefte Seelenruhe genug bebielt, fid mit Mufit zu beschäftigen, bas verstimmte Clavier, ba ibm ber Stimmbammer gebrach, mit einem Stubenschlüffel mubfam gu ftimmen und fogar am 14. Det. 1808, bas fcone Lied : " Ein fteter viet im Arreit; Nampf ift infer Leben "gu fdreiben, bas fpater bei Simmrod erfdienen ift. Das Gewitter zog indeff an ibm verilber, es gelang bem Ginfluffe des Herzog Ludwig ibm Berzeibung zu erwirken, boch blieb ibm ber Mönig stets febr abgeneigt, wie er später zu seinem Nachtbeile erfabren fellte. Carl Maria fant inteft, in leichtfertiger junger Manner Beije, Mittel, ten König, wie er meinte, obne Wefabr fur fich felbft, Durch manden Aerger zu foppen. Er flocht nämlich in Die Briefe Des Bergog Ludwig an ten Ronig, Die er zu concipiren batte und Die ber Bring fetten wieder durchtas, alles ibm Buganglide und Paffende, von bem er wußte, baft es ben Monig argere, ein und regte biefem bie Gatte oft genng baburd auf. Leiber war ber Mönig ein gu fluger Nopf, um nicht bate ben eigentlichen Schreiber ber Briefe feines Bruters gu ertennen und im Stillen geidab taber von bodier Sant mander Schnitt in bes jungen Geheimsecretare Rerbholz.

Diefer, ber co nach turgem aber redlichem Bemüben, aufgegeben Gart Maria's batte, in ten Angiaofiall ter Berbaltniffe tee Pringen Yntwig Ortnung zu bringen und vom Gurften felbst unfreundlich über feine Ginmijdung in Tinge, "tie ibm nichte angingen", angelaffen werten war, that fortan nur ten ibm aufgetragenen Dienft, und fant bamit

idrichen

Beit und Gelegenheit, nicht allein mit ber Kunft ernftlich zu liebäugeln, fondern auch in verschiedenen Kreisen von Officieren und Künftlern fein liebenswerthes Naturell geltend zu machen, Freunde zu erwerben und nicht allein in Familienzirkeln ben Umgang mit ben in Stuttgart lebenden, ausgezeichneten Berfönlichfeiten zu cultiviren, fondern auch nebenbei, nach feiner Beife, mit fibelen Gefellen ber Aneipe ihres Beines und Gefanges froh zu werben. Es gehörte bieg unter bie angiehendsten Seiten in Carl Maria's Wefen, bag er in jede Befell= fchaft pafte, jeber ihren Rahrungsftoff für Geift ober Ginn und ihren Humor abgewann.

Die es scheint murbe Carl Maria burch ben Leibargt bes Ber= jogs Ludwig, Dr. Rellin, in Die Familien Stuttgarts eingeführt, in benen ein Cultus von Aunst= und Beiftesleben bestand. Auf Fami= lienfreise war berselbe beschränft, ta alles öffentliche Treiben burch ben Drud ber thrannischen Regierung und bie traurigen Berhältniffe bes Landes auf null reducirt war. Er lernte die Redacteure der vortreff= lichen, jetzt noch blühenten Zeitschrift "Das Morgenblatt", ben witzigen Saug und ben flar bentenben Reinbed fennen und lieferte im Jahre 1809 zwei Musikbeilagen zu ihrem berühmten Blatte, nämlich bie am 22. Febr. 1809 componirte Serenade von Baggefen: "Borch, leife, bord", ein Musikstud von zauberischer Abendstimmung, bann eine "Rhapsodie" von Hang gedichtet und am 30. Mai 1809 componirt. Bon Reinbecks Dichtungen fette er bie Romange ber Laura in beffen Erzählung "Gioranni Alfieri" und ein Lied: "Sanftes Licht weiche nicht" aus bessen "Erzählungen" in Minfit. Carl Maria verkehrte auch mit bem fernigen Weiser, bem liebenswürdigen von Wagenhein, von Wagenbein. Ludwig Schubert. bem Ueberfetzer Ludwig Schubert, mit bem Professor und geheimen

Joh, Chr. Friedr. Saug. Georg Reinbed geb. 1766.

Garl August

3. 6. Edmab. Secretar 3. C. Schwab, bem eifrigen Gegner ber Kant'ichen Philo= fophie und Bater bes trefflichen Dichter Gustav Schwab und

2. T. r. Svittler. tem eben geatelten, geiftvollen, feinfinnigen Theologen L. T. von Spitt= ler. Er wurde ein großer Bewunderer bes bamals fast fünfzigjährigen

Danneder. Danneder, beffen "Ariadne" er arbeiten fah, befonders aber bes jetzt . F. v. Bachter fast vergeffenen Georg Friedr. von Bachter, beffen trodene Compositionen ihm merfwürdiger Weise voll Poefie zu fein schienen; auch bas

eble bei allem Talente jo mubjam und fummerlich burch bas Leben wandernde Anpferstecherpaar Johann Gotthardt und Joh. Friedr. v. Müller, beren erfterer feine "Madonna della sedia" eben begonnen, ber andere aber feinen " Johannes " nach Domenichino vollendet hatte, befuchte er, sowie ben Siftorienmaler Sotich und ben Yantichaftsmaler G. P. Soifd. Müller oft in ihren Wertstätten, Die alle ben geiftvollen jungen Mann gern begruften und zum Theil in Die Areise ihrer Familien zogen. Es war bas erfte Mal, bag Carl Maria ben Umgang bebeutenber, bildender Rünftler genoß. Mit Erstannen wurde er ber weit böberen Bildungoftufe gewahr, auf Die fie faft alle im Bergleiche zu ben Din= fifern und Schauspielern ftanten, Die er bis babin fast allein fennen gelernt hatte.

Rupferftecher Miller.

Sein Chracis murte rege, feine Bestrebungen Großes zu leiften, welche bie Bahn, auf ber sie zu biesem Ziele wanteln wollten, noch nicht mit vollkommener Bestimmtheit erfannt hatten, begannen in ber neuen Welt bes Berfehrs mit Denfern, Schriftstellern und ernsten Künftlern nach neuen Richtungen zu tappen. Gine große Ungahl Musestunden wurden auf Bervollständigung ber allgemeinen Bildung gewandt und zu biefem Zwede, unter bes Bibliothefar lehr leitung, auf ber Königlichen Bücherfammlung zugebracht. Behr war eine benfente, bescheibene, beitere und liebenswürdige Natur, nicht obne poetisches Talent und Weber componirte von seinen Liebern 1808 "Er an Sie" und 1809 ben feurigen reigenden Trinfgefang "Weil es also Gott gefügt". Weber schloß sich mit Liebe an Lehr an und taufcte bafür fostbare Andentungen für bie Bervollfommung feines Etnte, feiner form zu benfen, für seine tritischen und philosophischen Etutien ein. Er las Rant, Wolff und Edelling und bie Grucht bavon war bie, ibm von feinen fünftlerischen Collegen jo oft balb beneidete, balb verdachte Fäbigkeit, logisch und flar zu benken, äftbetisch ju empfinden und bewußt zu werden und feinen Gedanten einen fprachlich genügent richtigen Ausbrud zu geben. Dieje Käbigleit, Die ibn fpater verleitet bat, fich felbst auf aftbetischem und fritischem Gelbe gu versuchen, ift für ben schaffenben Rünftler immer mit greffen Gefahren vertnüpft, wie wir neuerdings an einer gangen Edute

Sofrath Lebr.

wunderlicher Halbfünftler in brolliger Weise seben, Die fie zu ihren Selbstfritifern gemacht hat.

Insoweit indest die Entwickelung bieser Jähigkeiten charatteristisch für Carl Maria's Ausbildung war, ist der Aufenthalt in Stuttgart, wie in so vielen anderen Beziehungen, höchst bedeutungsvoll für ihn gewesen.

Iber das Ingendblut, das seine Thorheits-Wellen in Wien zu schlagen begann und in Breslau und Carlsruhe sortgebrandet hatte, war noch nicht verbraust, der aus allen Puntten blasende Wind des Leichtsiuns, der es schaumig ausgagte, hatte sich noch nicht gelegt, die Folgen von Schulden, Liebschaften, vorschnelle Entschlüsse und Unserdungen hatten ihm bisher höchstens bose Gesichter geschnitten, ihn nicht ernstlich gezüchtigt, als er nach Stuttgart sam. Dies war aber damals mit seinem wilden Hosseben, seinem vervotteten Beamtenstande und bedeutungslosen, öffentlichen Treiben nicht der Ort, ein semiges, zu Abwegen so wie ein seds andere, hingeneigte Iinglingsgemüth, in Pflichtgesühl, meralischer Disciplin und scharfem Blick für die seinen Unterschieder vom sittlich Richtigen, dem allensalls Erlandten und dem nach damalig dertigen Beomtenbegriffen Gestatteten zu schulen.

Der reservirte, ja sast ängstlich gegen die unerquickliche Ausenwelt abgeschlossene, unfreie und bürgerliche Ton, in den Familienfreisen
der oben erwähnten, angeschenen Männer, fonnte dem lebenslustigen jungen Künstler nicht genügen, zudem führte ihn sein Verbältniß zum Herzog Ludwig mit einer Menge im Schutze ihrer Stellung
ungehunden lebender Cavaliere und Difficiere zusammen, die theils
selbst in Musik und sonstigen freien Künsten dilettirten, theils sich gern
mit Künstlern vergesellschafteten und endlich war der Tienst leicht, und
im Schosse waren "Trinksübchen" sür Cavaliere und Hosbeamte angelegt und der Schwäbische Wein war gut und wohlseil, und Hoch und
Niedrig lebte, ohne einen Blick auf morgen, lustig in den Tag hinein,
und Schutzen haben, zechen, Mätressen halten und mehr verzebren als
man batte, gehörte so zum Ton in dem Hospiele voran, daß der
zog ging ihm darin mit so tressssichen Beispiele voran, daß der

junge, biegfame, neugeschaffene Hofbeamte, sich wie gar nicht in tie Sphäre, in der er nun einmal lebte, gebörig vorgetommen, ja wie eine sebentige Mahnung für seinen Herrn erschienen wäre, bätte er nicht mitgetrieben — -- wozu ibn schließlich Blut und Temperament ber Lebensperiode trieb.

Balt fab er fich in Mitten von manden Birteln febr gemischter Clemente, Die fich theils in ben " Trintstübden " bes Schloffes, ober in der berühmten gemüthlichen Birthoftube bes prächtigen Gaftwirth Edweterer im "Monia von Englant", ober gur Commerzeit bei Boner in Schwieberdingen ober Schmalz in Mannstadt rundeten und in benen zwar zuweilen auch ein gutes Gefprach erbaute, meift aber Hebernuth und Ausgelaffenbeit und ftete ber Geift bes Rebenfaftes aus dem Borigonte bes Bobenstaufen bas große Wort führte. Als Inftige, liebenswürdige Mitglieder Diejer Birtel, beren Stammgenofie Carl Maria war, und von benen ber luftigfte ben Ramen "Fauft's Bellenfahrt" trug, find tie Officiere v. Molins, v. Biebra, Bempel, v. Bange, ferner ber Gebeimrath Secretar Banifd, ber Dotter Mocher, ber Bofrath Yehr und endlich ber Edriftsteller Grang Carl Biemer, Jrg. Carl Siemer. ber als Menich und Rünftler in naber Beziehung zu Weber treten follte, ju nennen. hiemer mar Officier, bann Edaufpieler gemejen und befaß, neben febr mäßigem, poetischem Talente, vermöge feiner reichen Erfahrung im leben und auf ber Bubne, ziemliche Gewandtbeit in ber Berarbeitung gegebener Stoffe für bie Bühmentarftellung, Die er noch turd llebersetung frangösischer, bramatischer Werte gesteigert batte. Die Terte gu "Arolph und Clara", " Das Gingipiel", Die er früber bearbeitet batte, waren günftig beurtbeilt werben und im Jahre 1807, tury nach Weber's Antunit in Stungart war bie Dverette: "Dien Bane ift zu verlaufen" mit seinem Terte in Stuttgart gegeben werben.

9 Jahr alter als Weber, war Hiemer eine joviale liebenswürdige Matur, die das Herz auf der Zunge batte und Carl Maria sehr webl zusagte, der ohne große Schärse des Urtbeils für poetisch dramatischen Werth eines Tertos, ein Mangel, der ihm selbst in der böchsten Reife seinen Talents geblieben ift, in Hiemer den Mann erblichte, der ihm einen vegeisternden Tert zu einer Opernschöpfung liefern tönnte. Er

theilte ihm ben Ritter Steinsberg'fden Text zum " Waldmadden " mit, Siemer's Tert zur Hiemer schmiedete aus biesem, aller Wahrscheinlichkeit nach sehr mit= telmäßigen Werfe, ein neues Dous, bas, fcwach in ber Erfindung bes Details, glatt im Dialog, unfinnig in ben Spagen, unreif in ber Berfification, Die befannte Fabel von dem milben, stummen Mädden, welches burch Liebe bie Sprache erhält, mit einigen auregenden, bramatisch wirtsamen Bointen, aber sonst so plump und unwahrscheinlich behandelte, daß ein mahres Mufter eines unbeholfenen romantischen, beutschen Operntertes zu Stande fam. Weber mar merfwürdiger Weise im Stande fich bafür zu begeistern, ja hielt fogar auf Connexion und Berfification ber idriftstellerifden Miggeburt große Stude, und idrieb schon gegen Mitte bes Jahres 1808 einige Rummern ber Oper, Die ben Ramen " Sylvana" erhielt, nieder. Sie murte integ erft im Februar 1810 pollendet.

> Weit größern Ginfluß als irgent eine andere Berfonlichkeit in Stuttgart, ja vielleicht irgend eine überhaupt, Bogler nicht ausgenommen, hat auf Weber's fünstlerische Entwickelung ein Mann geübt, ber nicht unter die Bahnbrecher im Reiche ber Minfit, aber zu jenen gebort, tie burch Bereinigung von Wiffen und Individualität bafür ge= schaffen find, bas Talent mit bem fie in Beziehung treten, bewußt zu machen, ihm die eigentlich ursprünglichen Seiten feiner Schöpfertraft innewerden zu laffen, mit großer Klarheit fünftlerische Mittel und Wege zur Erreichung großer Zwede zu bezeichnen, unwiderstehlich zum Schaffen zu treiben und, in nüchterner Erfenntnig bes mäßigen Umfangs eigenen Könnens, burch Beispiel und raftlose Thätigfeit gu zeigen, was die bedeutente Begabung zu thun hat, um groß zu werben.

Franz Danzi 1808.

Es war bieg Frang Dauzi, ber im Jahr 1807, wenige Monate nach Weber's Antunft in Stuttgart, an bes verstorbenen Krang, bes Rachfolgers von Zumfteeg, Stelle, als Dirigent ber foniglichen Ca= pelle nach Würtemberg berufen worden war.

Danzi war in Mannheim geboren, volle 23 Jahre älter als Carl Maria und hatte ein reiches Leben bereits hinter fich, als er bas Mufifregiment in Stuttgart antrat. Ule Mufifer hatte er bie Musbildung genoffen, welche bie bamals jo hochstehende Mannheimer

Mufitschule bot; aber er batte fich und tief war gleich bei tem erften Befanntwerden ber Magnet für ben, gerabe bamals in abnlicher Michtung ftrebenden Carl Maria gewesen, seine Freundschaft emfig zu suchen, nicht bamit begnnat, ein tüchtiger Munter im Sinne bes Sandwerts ju werden, fondern er batte begriffen, bag man fein ganger Münftler fein fann, wenn man ein balber Menich ift. Er batte fich taber eine, für bamalige Zeit und einen Minfiter, febr umfaffente allgemeine Bilbung angeeignet, fdrieb einen fast elegant zu nennenben Eml und befaßt gemig logische Disciplin bes Geiftes, um fich von feinem Wollen und Empfinden Rechenschaft geben zu fonnen. Er hatte Mant ftubirt, beffen Dentform ibm geläufig mar. Alles bieg machte ibn, neben feinen gediegenen mufitalischen Kenntniffen, seiner Braxis im Drobesterleiten u. f. w. tem mit Bervollständigung feiner attgemeinen Biltung beidäftigten Carl Maria idatsbar und ben Ginflug bes völlig gereiften Mannes auf ben Werbenden aufferordentlich wirtfam. Gein Rath murbe für Carl Maria, mabrent beffen Leben in Stuttgart, febr gewichtig in allen Dingen, Die bas auferbalb ber Mufit liegente Wiffen und Können anlangt. Aber auch auf ten Muffer binterließ ter Berfebr mit Dangi Die nachbaltigften Souren. Danzi mar einer ter am reinsten in ihrem Stole andgebildeten Böglinge ber Schule zu Mannbeim, beren Tendeng jo ipecifift auf tas Gejanglide und Routbnifde in ter Instrumentalmufit binging, tag Bogler, in feiner baroden fprachtiden Formgestaltung fogar einen eigenen Ramen für ben Gefang in ber Inftrumentalmufit erfant und ibn "Das Gejang" nannte. Er war aber and ein ausgezeichneter Cellofpieler, ber, recht im Ginne ber Mannheimer Schule, bieg Infirmment für bas volltommenfte von allen bielt, es im ecteften Geifte ter ibm inne wohnenten Conwell und Mangfarbe bebanbelte und bemgemäß auch in seinen Instrumentalcompositionen verwentete. Es ift unvertennbar, bag Carl Maria, burd Dangi's geifivolle Bermittelung, Die Borguge ber Mannbenner Edule überfam und bas Gejanglide und Routhmijde ber Instrumentalcomposition. von ber Beriede feines Umgange mit Dangi an, eine gang andere Rolle in feinen Arbeiten ju fpielen begann, bis es in feinen fpatern

Meifterwerten, weit über bie Fähigfeit feines Lehrers ausgebildet. einen Bauptreig berfelben bildet. Biermit wies Dangi's Ginfluft Weber's Talent auf einen ber hauptpfabe ein, Die fpater zu Siegeswegen für ibn werben follten. Dag bei biefen bedeutsamen Einwirfungen and das Menferlichere fich mit in Weber's Seele überführte und er von Dangi auch bie Borliebe für bas Bieloncell mit überkam, motivirt fich hier aus ber Sache.

Die Bergleichung ber früheren Instrumentalwerte Weber's, in benen man hauptfächlich ben Mangel bes "Gefanges" rügte, mit denen nach ber Stuttgarter Periode, Die baran Fülle zeigen, weift bas Mag von Dangi's Cinwirfung auf ben Mufifer aus. Wie aber jo oft im Leben rege empfindenden und voll auffassenden Beistern die Besammtheit ber Liebe und Treue eines Freundes, die gange Lebre eines Meisters, in einer Sandlung, einem Spruche gegipfelt und concentrirt erfdeint, fo vermochte Weber in fpatern Jahren eine Arbeit Danzi's zu bezeichnen, die ihm als folde vorschwebte, von welcher bessen gan= zer musikalischer Einfluß auf ihn ihm emanirent erschien.

Es war ties ein Violoncell-Ronto Dangi's folgenten Eingangs:



Aber, wie oben erwähnt, war Danzi's Ginfluß auf ben Mufifer Weber, so wesentlich er auch war, boch untergeordnet gegen den, welden er auf ben Menfchen ausübte und es ift nicht zu viel gesagt, wenn man ihn als beffen guten Engel in ber Periode feines Lebens bezeichnet, wo dieser eble Geift die meiste Tendenz hatte, sich burch Leichtsinn felbst zu verlieren, ober boch ein "lieberliches Talent" gu werten. Danzi hatte in Münden, wo ihn übertief ter mit hohe= rem Talent ausgestattete, aber darafterlose Beter Winter bedrückte, seine liebenswürdige und begabte Gattin, Die Tochter Des Theaterdiref= Margarethe Martors Marchand, Margarethe, verloren. Margarethe mar das Licht seines Lebens gewesen! Ihr Liebreiz, ihr Talent, ihre Lanne, ibre schöne Stinnne, hatte fie von Jugent auf zum Liebling tes Münche=

diant.

ner Publitums, zum Stern ber Unternehmungen Gnartasonis zu Prag unt Tresten gemacht, durch ihre Tugenden war sie das Glück ihrer Familie geworden. Ihr Bilt, das ihm in allen ihren Rollen vorgankelte, trieb Tanzi nach ihrem Tode vom Tirigentenpult zu Minchen weg, er konnte das stete Wiederaufreisen seiner Wunden durch das Erscheinen des geliebten Schattens nicht ertragen. Roch tief gebengt kam er nach Stuttgart, wo ihm erst ein Theil seines Lebensmuths wiederkehrte.

Er wurde mit Weber Ente 1807 befannt und balt lebte ber 13 jabrige Capellmeister und ber 21 jabrige Pringensecretar im innig= ften Bertehre, jedes Borhaben besprechent, jedes Geschehene gegenfeitig beleuchtent; wobei Danzi oft bewundernt vorm Talente feines jungen Freundes ftant, biefer immer liebe = und verehrungsvoll auf tas wohlüberlegte Wort bes gereiften Meisters borte, benn Danzi batte bis zum Jahr 1808 nicht allein 11 Opern und Operetten, werunter die allgemeiner befannten " Der Quasimann ", " Die Mitternachtfunte", " Ter Muß", " Agafia " unt " Iphigenie in Aulis" fich befanten, tie fammtlich, und jum Theil mit Beifall, aufgeführt waren, jontern noch über 50 Werfe für Mammermufit und Gefang geschries ben, tie fast alle von vollkommener Beberrichung ber Mittel zeugten, wenn auch bie Zeit, unter Beethoven's Bortritt, feine Tent = und Schaffensweise binter fich gurudgelaffen batte. Das fühlte Dangi wohl und grollte ibr nicht, ließ auch seinen jungen Freund in tiefer Richtung in Die Rennbabn treten, aber legte ibn barin bie liebente Sand bes Freundesrathe auf ben Zügel.

Tauzi war ein tleiner, wohlbeleibter Mann mit rundem Kepf und scharfen tlugen Augen, die unendlich gutmütbig daveinschauten, und mit der Rüdtebr gebobenerer Stimmung tonnte er sich auch besier in die Hurrah und Aucheh des Lebens sinden, in die der junge Carl Maria mit seiner "Taust's Höllensahrt", bineingerathen war. Nie mals ein Spielverderber, gesellte er sich auch wohl bier und da auf Landpartien und Luitsabrten zu dem überlustigen Kreise, ohne indes das wüste Trintstuben- und Kneipenleben, die tellen Ritte und Zechereien der Wesellschaft mitzumachen, von denen er auch, jedoch nicht immer mit Erfolg, Carl Maria fern zu halten suchte. Ja er ließ sich sogar in die Gesellschaft aufnehmen und den Namen "Rapunzel" beilegen, mährend Weber "Arautsalat", der Arzt Dr. Kellin, der die Geschäfte der Gesellschaft leitete, "Dr. Faust", Hiemer "Neimwol" n. s. w. hießen.

Komifde Briefe

Als heitere Belege dafür in welch jovial = ungezwungner Weise die Mitglieder der Gesellschaft schriftlich mit einander verkehrten, mögen hier Briese von Weber solgen, deren ersterer geschrieden wurde, als Hiemer mit Vollendung des Textes zu der Oper "Sylvana" zögerte und deren zweiter und dritter aus Ludwigsburg, wo sich der Hof im Sommer aushielt und wohin dann öfter auch die Oper commandirt wurde, geschrieden sind. Der musitalische Bries ist voll Reiz und Humor, der versissizirte ist durch eine Bestellung Danzi's hervorsgerusen, der Weber aussorderte, für ihn und die Sängerin Lang, die im mussikalischen Briese, eara puzzicaea" heißt und deren später öfter Erwähnung zu thun ist, Duartier in Ludwigsburg zu bestellen. Dem letzteren hat Hofrath Lehr eine Nachschrift beigesügt:

### Epistel an Hiemer den 19. July 1809.

Da Profa Sie nicht rühren fann So fängt mein Brief mit Berfen an. D allgewaltiger Reim = Tyrann! Der alles, was er will, auch fann, Erbör bes Komponisten Alebn: Lag ihm die Krifis nicht vergebn, In ber Er burch Dich inspirit Co manche Nummer exfpebirt. Du weißt, die Runft ist ja ein Beib Sat Teufels Lannen in bem Leib: Ift ba ber rechte Zeitpunkt fort Ift man verlesen, auf mein Wort. -Zum Teufel, Dir ift's Kleinigkeit Mit Deinem biden Ropf; Mimm, wo Du findft, mit Dreiftigfeit Die Reime bei bem Schopf. Reim' Berg und Schmerz

Und Coun' und Moun'. Laft Bergen brechen Und Freunde rächen, Mal Sturm und Graus Alud' wie ein Saus. Laff ringen, ftreben, toben, braun, Und endlich felbit bem Keind verzeibn -Ich weiß, wenn Du nur willft, Du fannft! Man fennet Dich. Du fauler Banft : Begeistre Dich bei Lafting ichnell. Laft braufen bann bie Dichtungsquell, Und fieb, ich will ein Balbhorn fein Gelingt Dir nichts bei Lieb und Bein. Und follt dies alles helfen nicht Sollt felbst mein Born genng nicht fein (Der mir boch half zu bem Gebicht) Sollt bod noch immer faul Er fein. -. Coll mich, weiß Gott ber Teufel holen. Forbre ich ihn nicht auf zwei Biftolen ; Nicht eber will ich ruben, raften, Und follt ich zwanzia Tage fasten Rein Dlädden füffen In's Bette v--Mavier nicht fvielen Stets Sunger fühlen Richt singen fonnen Das Maul verbrennen Rurg feine Note fennen mebr Bu Grunde gebn - und was noch mebr -Bis baß ich freudig rufen fann -Poetischer Ochsenziemer! -D Brief! - Dir gleicht fein Golb Arean Denn - Du bezwangft ben Siemer.

# An Danzi.











Lubwigsburg, ben 13. Juni 1808.

Berharre mit schulbigstem Reh: Spet Gier Woll gebohrten übergebner Diener Krautsallat.

## An Danzi.

Donnerwetter, was bin ich erschrocken Mls ich vermerfte an ben Sausgloden Daft wieder ein Brief an mich ba fen; Ich bacht' es mar' fo eine Dammeren Bon irgend einem edlen Schuldherrn, Und die bor ich bekanntlich verflucht ungern. So aber war ich um fo mehr überroschen, Und gablte mit Freuden meinen Grofchen. Euer Brief bat mich febr amiiforen, 3d fratt mich alsobald hinter ben Ohren, Und rief ben treuen Gebann berbei. Erflärte ihm movon bier die Rebe fen. Lobte im Suchen fein großes Talent Und fix wie der Teufel war er bavon gerennt, Denn ich fagt ihm, er muffe gar fehr fich beeilen, Und am besten (wo möglich) in zwei Sälften fich theilen.

Bevor nun die ersehnte Nachricht ankommt, Bin ich (als im Beantworten prompt,) Bu bem nur mir eigenen Schreibtisch geronnen, Und babe einstweisen zu ichreiben begonnen.

Das ift mahr, ber Gehann ift ein ganger Rerl, Flink und ichnell wie 'n Schofolaben Querl, Raum war eine Stunde in's Land gefrochen, Batt' er icon zwei Zimmerchen ausgerochen. Das eine ift nicht groß, bod's zweite ift flein, Inzwischen gehn viel geduldige — hinein, Und wenn am End' alle Stricke gerreißen, So werden Rapungel und ich uns nicht beißen; Ich hab ein' dinesischen Hofrath im Sans, Der fuhr um die Welt herum, 's ift gar ein Graus -Run fann ich benn fo einen Berrn einguartieren, So wird ein Rapellmeifter mich auch nicht genieren. Mit einem Wort, Alles ift gut eingerochen Tragen's nur gefälligft beraus Ihre Knochen, Denn was meiner Anftalt bie Krone verleibt, Ift das, daß von meinem Pallast es nicht weit -Sobald Ihr in unserer Stadt angefommen,

So wird bei mir erstens ber Abtritt genommen, Dann könnt Ihr Euch dreben und wenden nach Lust Indem Ihr verzehrt eine tälberne Brust, Denn Hunger auf Reisen beständig thut guälen, Und Wein wird ben Sängerinnen auch hier nicht fehlen.

Finaliter also, Ihr bürst nur erscheinen, Und einstweisen Thränen ber Dankbarkeit weinen, Denn alles was nöthig, besorgt in der That, Der immer Euch liebende Freund

Arautiallat.

Lubwigsburg in bemjen'gen September, Der zwei Monat früher tommt als ber December. 1808.

Da fommt ber astrachan'iche Hofrath baber So'n Kerl fommt mir alle Augenblick in die Quer —

Mein lieber Beit Weber, bas frankt mich nicht sehr. Und wenn ich so sage, es frankt mich nicht sehr, So versteh' ich barunter — es frankt mich nicht sehr. Hofrath Lehr.

Die Frente an bumoristischen vit ausgelassenen Briefen tieser Art hat Carl Maria immer bebalten und oft, selbst in ter Zeit nech, wo Leiten, Sinfälligteit und Kräntungen ibn beugten, seine Frentte tamit ergötst. Im Anjange tes Jabres 1808 tebrte ter Antmann Faber, ber Leiter ter änstern Geschäfte tes Prinzen Lutwig, nach Stuttgart zurück und Carl Maria wurde von einer Menge Arbeiten daturch entlastet, aber ter Herzog, tem er turch seine persönliche Liebenswürtigkeit und ten guten Unterricht, ten er den sürflichen Kindern ertheilte, und den freundlichen Einfluß, den er auf sie übte, so werthgeworden war, als es sich mit der persönlichen Antipathie, welche er gegen ihn begte, vertrug, und bessen Vertrauen er durch die geschickte Besorgung seiner mistlichen Sendungen und Verbandlungen erworden hatte, bestand darauf, daß er seine Privatlassen-Geschäfte und seine Schatulle, von derem desperaten Zustande er wahrscheinlich Niemanden Anders Einsicht nebmen lassen wellte, sortsübren, den Kindern

Unterricht am ourtemberg iche wofe. noch ausgedehntern Unterricht ertheilen und bie Musiken in seinem Salon leiten folle. Diefem Unterrichte, biefer Salonnufit banten bie ber Pringeffin Ludwig von Bürtemberg gewidmeten iconen "Six pièces à quatre mains" (Dp. 10), die große Bolonaife in Es (Dp. 21), Die Bariationen für Biano und Bioline (D moll Op. 22), Das Momento capriccioso (Dp. 12), das Botpourri für Cello (Dp. 20), die Bariationen in D moll (Dp. 22), höchft mahricheinlich ihr Dasein. Pring Baul, ber zu einem athletischen, breitschultrigen Anaben beranmuche und fich meift als ein fehr formlofer junger Mann zeigte, bem ce, auf feine Stellung podent, Spag machte, feine Umgebung, boch und niedrig, zu foppen, bevorzugte Weber auffallend, ließ auch feiner Natur in beffen Rabe feltener bie Bügel ichiefen, benn wiewohl er öfter bei ben Musifen in seinen Gemachern bie Bebienten ohrfeigte, jo galt bien bei ihm boch gerate für feinen Ercen. Er liebte es fo febr, mit Carl Maria zu musigiren, bag er ihm oft unvernuthet Instrumente, Lichter, Geschirre, Speisen und eine ansehnliche Anzahl Flaschen in feine fleinen Zimmer schiefte und bann gu ihm fam, um ftundenlang mit ihm allein, oder vor nur wenigen Cavalieren zu fpie-Freilich arteten biefe Musikabende in fpater Rachtftunde bann, trot ihres afthetischen Beginnens, oft in recht mufte Trinfereien aus, bei benen ber tief verschuldete Bring, weingelaunt, freigebig zu werben und Geschenke zu machen pflegte, von denen er bann am andern Morgen Richts wiffen wollte und mit seinen Cavalieren, Die fich ber ihnen gemachten Berfprechungen wohl erinnerten, barüber oft in verbriefiliche Altercationen gerieth, bei beren Schlichtung Weber's Bewandtheit bann meift bas Befte thun mußte.

Während sich, unter diesen Berhältnissen, die eigentliche Hofgeseselligkeit mit allen ihren Gefahren bes Umgangs mit hochgestellten Personen und reichem Abel und bem höhern Beamtenstande, voll ber laxesten Grundfäge, vor Weber mehr und mehr erschloß und sein Einsluß, durch Befanntwerden seiner intimen Beziehungen zum Herzoge Ludwig, immer mehr stieg, seine Beliebtheit in den geselligen Familien der Stadt zunahm und er sich mehr und mehr aus der Stellung, die ihm sein Titel als Secretär bes Herzogs angewiesen hatte, in die eines

tiesem Fürsten "attachirten" jungen Barons geträngt sah, er sich auch immer weniger ber wilden Lebenssorm bes jungen Abels am Hose entziehen konnte, und die Abende immer selkener wurden, die, in geselligen Zirkeln bei der Herzogin kudwig, den gastireien Familien Stuttgarts, oder in einem Kreise älterer Künstler begonnen, nicht in Sans und Braus bei Schwederer, Höner, in der goldenen Kanne, bei Speidel oder Braun, oder sonst einem guten Wein sührenden Wirthe geendigt hätten, erstritt sich Carl Maria's unwiderstehliche, alle Hindernisse der Berhälmisse stees siegreich durchbrechende Kunstliebe, in diesem wirren Treiben bech so viel Zeit und Raum sir die nunsstalische Produktion, daß dann und wann eine Rummer von der "Sulvana", deren Text er dem trägen und noch weit lockerer als er Gemposition der selbst lebenden Hiemer, stückweis abpreste, neben einer großen Anzahl serenae".

schöner Lieder, von denen wir nur die schöne Baggesen'sche "Serenade", das prächtige Trinklied: "Wenn Brüder wie wir täglich sehen", die Romanze: "Suße Ahnung behnt den Busen" zo. nennen, zur Niederschrift kam.

Es ging freilich mit ber Oper nicht schnell und es hat vom November 1807 bis zum Februar 1810 gedauert, ehe bie sämmtlichen Rummern berselben fertig wurden.

Einheit und fünstlerische Runtung konnte das Werk unter ben Berbältnissen, unter benen es entstant, nicht erbalten, benn theils wünschte Weber ibm lieb gewordene Piegen aus dem früher componirten "Waldmädden" verwenden zu können und veranlaste Hiemer demgemäß ben Text zu gestalten, theils lagen zwischen der Composition der einzelnen Rummern zu lange, zu reich ausgesüllte Zeiträume, theils endlich begannen schließlich Rüntsichten auf das Theaterpersonal Stuttgarts, wo Weber sicher bossen durften im seiner Der aufgesührt zu sehen, den jungen Componisten in so stürmischer und zwingender Weise zu beeinstussen, daß diese allein bingereicht bätten, die Freibeit der Entwicklung des Werfes unmöglich zu machen.

Danzi, ber zu bem immer zerfabrener fich gestaltenten leben seines jungen Freundes ben Ropf schüttelte, besten väterlicher Rath ibn auch von mancher Iborbeit zurudbielt und ber auf alle mögliche

Weise seine Aunstliebe, seinen Eiser für die Produktion zu stärken suchte, brachte ihn, kraft seiner Stellung, in nähere und häusigere Beziehung zum königlichen Theater, um dadurch seinen Sifer zur Arbeit an seiner Oper zu beleben, nicht ahnend, daß er damit Del in's Fener gießen werde.

# Siebenter Abschnitt.

## Theaterleben. Schlimme Tage in Stuttgart.

Das Stuttgarter Theater 1808.

Das Theater war ein Lieblingsinstitut des Königs Friedrich, der es aus den Händen der Pächter, in die es seine Vergänger Andwig Eugen und Friedrich Eugen gelegt hatten, in die Hosperwaltung zurücknahm. Er liebte reich ausgestattete Vorstellungen und hatte selbst Napoleon durch die Aufführung des "Don Inan" geblendet. Die Capelle, an deren Spitze s. 3. Jonnelli, Jumsteeg und andere Gelebritäten gestanden hatten, war gut detirt, und des berühmten Noverre Geist lebte noch in der Anordnung der Ballette. Die von Herzog Carl gestistete, einzig in ihrer Art dastehende dramatische Achtemie wirfte fert; sie hatte Musiter, Schauspieler, Sänger und Tänzer geliesert, und 1808 besaß Stuttgart eine vortresslich ausgestattete Bühne, deren Bersonal nur mit etwas zu viel Rücksicht auf förperliche Schönheit der Künstler und Künstlerinnen refrutirt wurde, so daß in der That der Blick auf die Bühne mit das Auziehendste bei einer ganzen Verstelsung war.

Vier Mal wurde wöchentlich in Stuttgart, abwechselnd zwischen Oper und Schauspiel, ein Mal in Ludwigsburg, wenn der Hof dort war, gespielt und selten versäumte der Hof eine Vorstellung. Je eistiger aber die Bühne von oben her gepflegt wurde, um so fühler verhielt sich das Publisum gegen diese, besonders aber gegen die nicht dramatische Musik. Virtuosen brachten seine Concerte zu Stande, wenn ihnen nicht ein großer Anf voranging und die Versuche der Bühnendirettion, große Concerte im Redoutensaale des Theaters zu arrangiren, scheiterten an der absoluten Theilnahmlosigseit des Publisums.

Die Leitung bes Institute lag in ben Sanden bes moblwollenden Ministers Graf Winzingerote, unter tem Nammerherr von Röber als Intendant finnairte. Die musikalische Direttien ber Bühne war burch Capellmeister Danzi, ten ale Compositeur von " Beter und Mennchen" befannten Abeille als Concertmeister, burd ben trefflichen Suter als Chordirettor, durchaus genügend vertreten, wiewohl dem letsteren außerordentlich wenig gute Mittel zu Gebote ftanden, ba, wie erwähnt, bei Austellung ber Choristinnen Edonbeit erfte Bedingung mar; pradtige Deforationen lieferte Sofbaumeister Botid.

Rad und nach lernte Weber, bei eifrigem Besuche von Theater und Bühne, Die Darsteller näber fennen und begann auch im Privatleben mit ihnen zu vertebren. Theils burch ihre fünftlerische Indivirualität, theile burd Rath und Besprechung ber ibnen gugebachten Partien, indem fie Dieselben fich fo recht auf ten Leib gearbeitet gu seben wünschten, worin Weber, bem vor Allem an einer gelungenen Darftellung feiner in Arbeit befindlichen Oper gelegen mar, ibnen nach Aräften entgegenkam, wirften tiefe gestaltent auf tie Oper selbst gurud, je bag tiefelbe, als fie fertig mar, eine gang andere und nicht gu ihrem Bunften veränderte Phoficanomie gegen ben Entwurf erbalten batte.

Da war vor Allem ber unverwüftliche Tenerift Brebs, ben fpater Berfenal ber feine gediegenen mufikalischen Kenniniffe zum Inspektor ber Mufik-Institute Stuttgarts machten, ber zweite, febr weblillingente Tener Deders, ber Bajfift Tijder, ber ein eben je guter Schaufpieler als Canger mar, ber bewegliche, priginell trollige Baftuffe Weberling, bie vortrefflich von ihrem Lebrer Rigbini geschnlte Coloraturfangerin Matame Graff und endlich fur une banptfächlich intereffant, Die reizende, lacertenbaft geschmeidige, totette Margarethe Yang, Die als "Greichen Lang" als entzüdenter, verführenter Robolt burd Weber's Stuttgarter Leben flatterte.

Durch bie Reftere Diefer Perfontichteiten, zu benen fich noch bie zierliche Mad. Gollin als Edanspielerin und Tängerin gesellte, erhielt bie Oper folgenden huperromantischen Bang.

Fabel ber "Erls vana".

Sie beginnt mit einem jener anmuthigen Jägerchore, für bie bamale ichon Weber eine Borliebe hatte, bei beffen Tonen ber Jagbtroff bes Grafen Rudolph von Selfenftein auf der Barenjagd ericheint und an ben fich eine trollige Urie bes Anappen Arips (bem Bafbuffo Weberling bestimmt) anschlieft. Die Gestalt biefes Krips ift, was Sumer und echte nufikalische Komit und Drollerie anlangt, unzweifel= haft tie weitaus gelungenfte Schöpfung Weber's, an tie, in tiefer Rich= tung, weber Mennden im " Freischütz", noch Scherasmin im " Dberon", noch felbst " Abn Sassan" hinanreichen, teren fomische Aber doch immer= bin einen Beigeschmad von einer gewissen Rünftlichkeit bes Sumors burch alle musikalischen Reize ihrer Partien burchempfinden läft. Auf Diefer Jagt findet Graf Rudolf (bem Teneriften Arebs gugedacht), nachbem er in einer sehr langen, sentimentalen Urie ausgesprochen bat, baß er bes Grafen Abelhardt ihm bestimmte Tochter Mechthilde nicht lieben fonne, aber fonft fehr liebebedürftig fei, "Sylvana", bie andere Tochter bes Grafen Abelhardt im Walde, Die Diefem in garter Jugend abhanten gefommen und in ter Ginfamfeit wilt bei einem Einfiedler aufgewachsen ift, welcher ihr ftreng verboten hat, mit Fremden gu fprechen, und bie fich baber fprachles ftellt (bie ftumme Bartie biefer ichonen Wilden mar Madame Gollin bestimmt), und liebt fie natürlich fofort ohne zu wiffen, welcher Abfunft fie ist. Selig bewegt burch Dien neue Gefühl bewirthet er feine Jager, fingt ein hubiches Trint= lied und nimmt Sulvana mit fich fort. Bum Anfange bes zweiten Alftes fucht Graf Abelhardt seine Tochter Mechthilte (Margarethe Lang, Die burchaus, ihrer Natur zuwider, eine fentimentale roman= tische Partie singen wollte), in einem Duette, bas vielleicht bie schwächste Rummer ber gangen Oper und beffen Leibenschaftlichteit burchaus ohne Tiefe ift, zur Che mit Rudolf zu zwingen, und biefe schildert in darauf folgenden Recitativen mit brillanter Urie ihre Untipathie gegen tiefen und ihre Liebe zu Albert von Aleeburg, bem Sobne von ihres Baters Todfeinte. Der Bater Alberts hat aus Rache, weil ihm Abelhardt bie Braut abwendig gemacht hat, beffen Tochter Sylvana ranben und im Balbe bei bem Cinfiedler Illlrich erziehen laffen. Albert hat fich in bas Schloft geschlichen und weiß es mit

seinem Freunde Kurt und durch die Zose Mechtbildens möglich zu machen, im Burggarten mit Mechtbilden und diesem ihrem Mäden, Clara, ein sehr reizendes Quartett zu singen und sich gegenseitig Liebe zu erklären.

Ein Gleiches thut Rudolf Sulvana gegenüber, die vorber allein in einer reizenden Pantomimscene die ungesehenen Winder ihrer Wohnung im Schlosse beschaut und sich zum ersten Male im Spiegel, vor dem sie zu einer sehr graziösen Musik tauzt, gesehen bat. Diese Seene ist voll fortreißenden Neizes und siebenswürdiger unsstalischer Schilderungen.

Bei bem ju Mechtbildes Bermählung mit Graf Rudelf gegebenen Weste fallt bem Anappen Rrips bie Berle ber gangen Oper, ein munbervoll lebentiges und an fomischer Charafterifit unübertreffliches Trintlied zu, beifen Mufit obne einen Angenblick bie Grenzen bes Schönen und Anmutbigen zu verlaffen, ben Trinter vor Bebagen idnalgen und ben Wein in ber weiten Meble gurgeln läßt. Es ift bieg burdans ein Meisterstud und erringt fich bei jedem Bortrage unwidersteblich raufdenten Beifall. Es folgt bierauf eine, mit bem obligaten Bled, Pappe, Glittern, ichmantenten Gebern, raffelnten Waffen u. j. w. reichlich ausgestattete Turnierscene, in ter Albert als unvermeidlicher unbefannter Mitter Die erften Breife erringt, bann aber, ale er fich zu ertennen giebt, von Arelbardt getottet werten foll, ba fic bem aber Mechtbilte unt Mutelf wirerfeten, wenigftens idimpflid and ter Burg gejagt wirt, wornber er jum Beginne bes britten Altes, mabrent eines bocht unbebagliden, nicht recht metivirt beraufgezogenen Umvetters mit seinen Bafallen in Cher und Arie feinen Unwillen ausspricht.

Inzwischen bat Abelbardt ersabren, baß ber Brantigam seiner Tochter ein schönes Mätchen bei sich beherbergt und basselbe liebt. Amrz entschlessen will er sie, um ber Sache ein Ende zu machen, tödten lassen, als sich in seinem Herzen bas Baterblut regt und als nun gar Rudolf und Mechtbilde zu ihrem Schuse berbei eilen und ber inspischen im Walde gesangene Albert mit dem Einsiedler Ultrich ertlärt, baß Sylvana seine Techter sei, und biese zuletzt spricht, so vereinigt er

fie mit Rudolf und giebt Albert natürlich Mechthilden. Nach diefer,

zu ermübend lang ansgesponnenen Scene, schlieft die Oper fehr brillant mit einem Fackeltang und Chor, in welchen Musikstüden ber gange Bauber ber Melodienfülle und inftrumentaler Behandlung berricht, burch bie Weber's fpatere Werfe jo gundend wirfen, wie benn überhanpt die Technif dieser Oper in ihrer Ungleichheit jo lehrreich für die Fortbildung Weber's, fo sprechend für den raschen Fortschritt ift, ben er als Künftler mahrend ber Arbeit an berselben machte, und ben bie zuletzt componirten Rummern, Trinflied bes Arips, Fadeltanz, letzter Chor, Urie ber Mechthilte und vor allem die reizende Duverture befunden, die schon gang die für ihn charafteristische, melediose Bestaltung ber Ideen zeigt, wenn sie sich auch in ben harmonischen For= men und der Instrumentation noch sehr an ältere Meister anlehnt und besonders Bogler's Ginflug erfennen läßt. In Dieselbe Beriode von Weber's fünftlerijder Entwidelung gehört ein Wert, beffen Compofition mit ben ersten Arbeiten an ber "Sulvana" gusammenfällt. Der Jahrgang 1805 ber Leipziger Mufitzeitung brachte auf feiner ersten Der "Erste Ton Seite eine poetische Phantasie von Rochlitz, die Begabung der Welt mit der Fähigfeit, sich tonend auszudrücken, darstellend, die wesentlich mufikalische Elemente enthält, musikalische Behandlung eigentlich à priori verlangt und reich an Motiven für biefelbe ift. Dief Be-Dicht, ungefähr 70 Berje enthaltend, benutzte Weber als Text zu einer fleinen melodramatischen Cantate, die er Mitte des Jahres 1808 vollendete und die unter tem Titel bes Rodlitigen Gebichtes : "Der erste Don" als Dons 11 bei Simmred erschien. Die Idee ber Behandlung war damals noch ziemlich ungewöhnlich. Der Text des Gedichtes wurde theils unter Musikbegleitung gesprochen, theils in Gaten vorgetragen, benen bann Tonmalereien folgten. Die Schilbernng ber abwechselnden Situationen und Empfindungen ift ungemein gelungen, die Tonmalereien find, ohne findische Rachahnung von Naturlauten, reizend und geschmadvoll. Borzüglich zeichnet sich ber Eingang des Gangen durch gute Saltung und Schönheit der Mobulation aus. Heberrafchente Hebergänge erhöhen bie Wirfung bes Ganzen, in dem Bürde und edler Charafter herricht. Bon besonders

durchschlagendem Effette ist es, daß bei der Schufitrophe, die den Jubel der Welt über die Schöpfung des Ions ausspricht, der volle Chor, mit trastvoller orchestraler Begleitung, an die Stelle der dellamirenden Sprechstimme tritt. Dieß kleine aber schöne Wert ist übersall, wo es ausgeführt wurde, in Mannbeim, Prag, Leipzig, München, Frantsurt mit so greßem und allgemeinem Beisalte ausgenommen worden, daß es von allen Werfen der damaligen Lebensperiode Weber's bei weitem am meisten zur Schöpfung seines tünstlerischen Russ beistrug. Es ist daher verwunderlich, daß es seht so ganz vom Repertoir der Musstlichen Geschlichaften und spiritmellen Concerte versschwunden ist, für die es sich so wohl eignet.

Die von Tauzi gern gesehene Beschäftigung Weber's mit bem Theater hatte ihn, bessen geben ohnebin schon am Berkehr mit Kreisen von zu toleranter Sittenanschauung frank war, einer Sphäre genähert, in der am wenigsten damals in Stuttgart, unter dem Regimente Wösnigs Friedrich, bessen Günstlinge und höflinge das Theater wie einen auf königliche Kossen gehaltenen Karem betrachteten, wo die allgemeine depravirte Lebens Minschauung der Beamten- und hoswelt die Form eines sörmlichen Marttes mit Schönbeit, Runst, Reiz, Gunst und Geld angenommen hatte, Haltepuntte für eine Andividualität gesunden werden konnten, die sich schon in dem alles verschlingenden, unwidersteblichen Maelstrome der damaligen bertigen Zustände besand.

Das Unglüd wollte, baß Weber ihr bie Zängerin Margaretbe Yang eine ftarte Leitenschaft faßte, ber Zügel anzulegen, ober sie in gesiehtiche Formen zu bringen, ben Areisen, in benen er lebte, eben so lächerlich als absurd und undantbar erschienen wäre.

damaliger Lebeno Grundstimmung war, daß ibn die anmutbvolle Ber-

Margarethe Lang oder wie sie sich selbst immer sebreibt, "Gret-Amanethe Lang den "Lang, war eine Tochter des Münchener Bielinisten Theebald Lang und der berühmten Sängerin Histolberger, eine fleine, volle, reizende Gestalt, damals fanm 20 Jahre alt und neben einem bedentenden Musiktalente mit einem Schatze des reizendsten, nedischen Hummers ansgesiattet, der so volllommen im Zusammentlange mit Weber's

fönlichkeit ber jungen Sängerin unwiderstehlich anzog und fie bald zum Mittelpunfte seiner innern und äußern Welt machte.

In welchem Maße intim das Verhältniß der beiden jungen, senzigen Kunstwesen war, ist aus den Reliquien ihres Liebesverschrs nicht zu schließen; gewiß ist, daß Carl Maria von der Zeit an, wo er sie kennen lernte, in ihre Nähe gebannt war, die Kreise der Famizien, in denen er so geneigt empfangen worden war, noch mehr als zur Zeit, wo ihn nur die Geselligkeit der jungen Künstler und Cavazliere sern hielt, mied, selbst in den Schlößtrinkstübchen und bei Schwederer und Höner seltener als soust gesehen wurde, den nicht viel Zeit in Anspruch nehmenden Dienst, als vertrauter Secretär des Prinzen Ludwig und Lehrer seiner Kinder, noch mehr einschräufte und sich selbst bei Hosmusiken so ost entschuldigen ließ, daß es nicht allein den Unwillen des Herzogs, sondern sogar die Ausmertsamkeit des Königs erregte.

Alber wenn er die Cavaliergelage und Künftlerthorheiten mied, fo ferterte bieg boch feine außern Berhaltniffe wenig, benn Gretden Langs Gegenwart zog ibn in ben Wirbelmind bes Schan= fpieler-Lebens hinein, wo das Geld wo möglich noch mehr wie Spren zerstiebte, als bei jenen. Da gab es Landpartien in großem Style gu verauftalten, Die Geburtstage ber hervorragenden Mitglieder bes Freundesfreises mit Festworstellungen zu feiern, bei benen Siemer meist bie bramatischen Scherze, Weber bie Musik arrangirte. Bur Mitwirfung bei biefen, meift geiftvollen, Spagen liegen fich auch ernftere Männer, wie Sofrath Lehr und Danzi oft bereit finden. Ein von Carl Maria erfundener Saupteffett wurde babei erzielt, indem man bie Frauenvollen ten Männern und umgefehrt barftellen ließ. Zu einer Probe folder, zu bes Tenoriften Krebs Ramenstage ausgearbeiteten Tollbeit, "Antonins" genannt, bei ber Beber Die Rleopatra, Siemer Die Detavia, Lehr die beißende Schlange, Danzi die Amme ber Kleopatra, Die Gangerin Mibtte ben Octavins und Die fleine, üppige Lang ben Untonins tragirte, latt lettere Carl Maria mit folgendem, ihren lleber= muth und ihr nedisches Wesen sehr mohl bezeichnenden Billete ein :

Soch - Bohl - Erel - tugenthaft - fiebbergig und mas weiß ich noch alles Geborener!

Die Zeit ift zu furz und ber Berftant von Gretchen Lang nicht lang genng, um wie Gie in Hexametern zu idreiben, barum fage ich Ibnen eiligft in Profa sub Roja (nicht Roja Bante), bag wir gefonnen fint, febalt Gie gewonnen und bann nech gesonnen fint bie Aleopatra zu spielen und ber Hiemer gesonnen ift bie Detavia, Die erft lebr unbesonnen genng war spielen zu wollen, also hiemer nun gesonnen ift zu spielen, wir also nun gesonnen sind es nach Untergang ber nächsten Conne aufzuführen, bafern Gie gefonnen fint ben Gpaft mitzumachen und und tie Chre 3hr Talent zu bewindernten Bergnugen gesetsmäßig beigntragen. Berftanten? Es beift nämlich : Mergen Abent möchten wir gern Probe bier machen, fommen Gie alfo bis jeche Uhr hierber, bamit wir probiren fonnen bie Probe gu probiren.

Ihre Gie eben jo hochverehrende als tief ichatende und gartlich liebenbe

> Gretchen Lang Wird Ihnen nicht bang Um Ende und Aufang meines Berftands?

Biel taufent Gruge, Ruffe unt Couffe an Faufte Bollenfabrt!

Es tounte nicht feblen, bag in tiefen Schaltstomötien bie Brivatverbaltniffe aller Mitglieder ber Gesellschaft banfig und zu großem Bubel ber Andern, in träftiger Form als Motiv ber Bauptipage aufe Tapet gebracht murten und bag es baran nicht feblie, bafür fergten Die Damen burd ihre Galanterie und Butriguen, Die Berren burd ibre Streiche und Edulten. Das fpater überarbeitete Brobutt einer folden Gelegenheit ift ber Text zu ber fpater von Weber componirten, niedlichen fleinen Oper "Abn Saffan", Die eine loder geschurzte Boffe Urfprung bes Biemers mar, welche bas Edulbenwejen ber Berren geiftelte.

hiervon burfte fich auch Weber, ber es ladent befannte, getroffen fühlen. Geine Finangen gerrütteten fich von Tage gu Tage mehr in v. 28 eber, Carl Maria v. Weber. I. 11

einer Weise, die einen weniger leichtblittigen Menschen, der nicht wie er in Umgebungen lebte, wo Schulden haben so selbstwerständlich war wie Essen, Trinfen und Schlafen, letzteren gewiß gerandt haben würde.

Berwickelung ber Berhältniffe.

Er war unter ben Schauspielern ber einzige Mann von Stant, gubem vielvermögender Beheim = Secretar bes Brubers bes Konigs und, eine Tenbeng ben Cavalier zu fpielen, geborte unter bie Abnormi= täten, die der Stuttgarter Aufenthalt, fein Umgang und feine Um= gebung, bamale in Carl Maria's Charafter erzeugt hatte. Ja bieß Bestreben verführte ihn zu ber ihm burchaus übel austehenden und bei feiner schwachen physischen Berfassung nur mit Schmerzen und Befahren burchgeführten Thorheit, fich Reitpferde und Reitbiener zu halten und ben Wagen ber Damen cavaliermäßig auf ben Streifereien nach Kannstadt, Schwieberdingen u. f. w. zu begleiten. Der von ihm engagirte Diener war ein gewiffer Suber, ber faum ein Babr fpater eine verhängnifivolle Rolle in Carl Maria's Leben fvielte. Ferner hafte er es, Abrechnungen bei auf gemeinschaftliche Rosten gemachten Bergnügungs-Unternehmungen zu halten, mar aber auch bei ten meiften berfelben unwillfürlich burch Geift, Stellung und Luftigkeit an bie Spitze gebrangt, und fomit ber Roften - Berleger, fo baf er auch auf Diefe Beife, ba die Künstler und Cavaliere gern bas Bezahlen vergeffen, in große Berlufte fam. Bereint mit ber gangen Form feines Lebens verwickelte ibn bief in eine Maffe von Berbindlichkeiten, Die, zusammen mit den in Carlsrube noch nicht gelösten, ihn mit einem wahren Nete von Berpflichtungen umfpannen, bas er selbst nicht mehr zu überschauen, viel weniger zu entwirren vermochte.

Hilfe, ja nur eine Nenberung ber Berhältnisse, burch bie ein fortwährendes Unwachsen seiner Schuldenlast vermieden werden könnte, war nicht abzusehen, ja die Beziehungen zum Hose, seine Dienstsorm selbst, erforderten Opfer, die schon an sich allein sein sixirtes Ginstommen überstiegen. Un einen Beistand durch den, verhältnismäßig noch weit mehr als Weber selbst petuniär brouillirten Herzog Ludwig, war nicht zu denten, dem Könige war der junge, allzu geheime Secretär seines Bruders satal, der Verkauf einiger Compositionen sieß nur

Tropfen auf tie beifen Steine fallen, auf benen Carl Maria ftant und ber Blid auf ben viel zu bod verauschlagten Ertrag ber " Eul= vana", die unter ben obwaltenden Berhältniffen verzweifelt langfam fertig wurde, war ber einzig troftliche im ganzen Umfreise biefes pefuniaren Chaos.

Sauptfächlich ichmer auf Weber's Borfe lafteten bie bauffaen Umguge bes Bofes gwifden Ludwigsburg und Stuttgart, benen er, obne Bergütung zu erhalten, mit feinem gangen Material zur Führung ber Geschäfte bes Bergogs und gum Unterrichte ber Familie folgen mußte und bie Bate- und Erholungsreifen nach Ems, Frantfurt und bem Rhein, Die ber Herzog mit feiner Gattin und bem Pringen Paul in dem Sommer 1808 und 1809 unternahm und auf denen ihn Weber begleiten mußte, ohne fpater Die ihm zugesicherte Reiseanslösung zu erhalten. Einen unvorhergesehenen, aber sehr barten Stoff, ber fast einem Bnabenstoffe glich, erhielten Carl Maria's petuniare Berbaltniffe burch bie plogliche Antunft feines Baters in Stuttaart, ber Carlorube, mo er gut bei wohlwollenden Menschen aufgeboben mar, verlaffen hatte und mit feiner Bafgeige auf bem Reifemagen und zwei bettartigen Rörben für feine leitenschaftlich geliebten Butelfpite in grang Anton : Demfelben, im April 1809 nach Stuttgart bin fich aufgemacht batte. nach Stuttgart Er brachte bem entsetten Cobne, außer seiner unwandelbar geliebten Berjon, nichts als jene Gegenstände, feine beiden Hunde und eine Laft von Schulden mit, unter benen fich febr bringente Chrenichulten befanden, Die ben Gobn mit neuen Gorgen beschwerten. Die forperlichen, besonders aber bie geistigen Rrafte bes alten Beren batten burch eine im Winter 1808 9 burchgemachte, schwere, nervose Rrantbeit gelitten und von ben seelischen Gigenschaften waren ibm eigentlich unr biejenigen geblieben, welche feine Individualität ichattirten. Dabei batte er feine anfere Saltung und Die Form feines Wejens fast gang erbalten, jo bag Carl Maria, ju feinem Schaben, erft nach und nach, burd ibm Nachtbeil bringende Sandlungen feines Baters, Die von völliger Gebachtniffdmade, Mangel an Urtbeiletraft und Diftinttionsfähigfeit zeugten, Die Berbeerungen gewahr wurde, welche bie Rrantbeit und bas Alter in Diesem sonft fo reichem Geifte angerichtet batten.

Der Bater richtete fich bei ihm bauslich ein, bing bie fcmeben= ben Körbe feiner Hunte im Schlafzimmer, bas er mit bem Sobne theilte, auf, und brachte, nicht allein durch die Unarten dieser verzoge= nen Thiere, ben feinfühligen jungen Künftler, beffen Geruchenerven und Geber frankhaft empfindlich gegen jeden übeln Gindruck waren, halb zur Berzweiflung, fondern wirfte auch auf beffen ganges leben und Treiben bindernd und nachtheilig ein, besonders indem er burch gemiffe Unliebensmürdigteiten feines Wefens, Die burch Die Krantheit noch gesteigert worden waren, Die Geselligfeit in bessen Wohnung mmöglich machte und, unter andern, das Quartett bes Bringen Baul mit allem Zubehör von luftigen Abenden und fleinen Vortheilen, bar= aus veridendite.

Aber bieg und bie Roften, Die feine ftandesgemäße Erhaltung in Stuttgart bem Sohne vernrjachten, waren noch bie fleinsten Rachtheile, bie er ihm mitbrachte. Weit verdrieflicher, ja endlich fast verderblich waren für diesen die Consequenzen von Eingriffen, die er sich in die Sandlungen und Berhältniffe beffelben, gerate jo, als fei er noch ber Anabe im Unterricht bei Michel Haurn, oft felbst ohne Carl Maria's Borwiffen, erlaubte. Go fantte er teffen Composition "ter erfte Ton" hinter feinem Ruden an Rodlitz in Leipzig, beffen Ruf als Kritifer bamals in höchster Bluthe ftant, mit einem Briefe, ber in seiner fast brolligen Mischung von Hochmuth, fünstlicher Demuth und Schmeichelei und mit feiner unrichtigen Unterschrift, ein trauriges Bengniß für feinen geistigen Verfall liefert und beffen Absendung in Briefe Frang Un- Diefer Form Carl Maria nimmermehr gebuldet haben würde. Er idreibt:

### Hochwohlgeborner Herr! Inbesonders Hochzuverehrender Herr Hofrath!

Euer Bodwohlgeboren Berzeihen gütigst, wenn ich tieselben un= befannter Weise mit gegenwärtigen befästige! 3br großes und voll= fommenes Meifterftud feines großen Schöpfers, ber erfte Ton, bat meinem Cohn und mich in eine folde große Begeisterung verfett, daß auf mein Zureben mein Cobn bem ber Schöpfer einen guten Theit

Minfifalisches Talent verlieben, es gewagt bat, tiefes Meisterstück als Melotrama zu bearbeiten, und ten Edblug: brum Breis bir Ion! mit einem brillanten und in fanftes auflösentes Cbor zu beentigen, ich spreche nicht ale Bater, welcher oft zu viel Borliebe für fein Rint baben founte und berufe mich auf bas allgemeine Lob mabrer Renner ber eblen Tonfunft, ale tabier unter andern ber biefige Königliche Bof Capellmeifter Dangi ift, welcher bei geenteter Probe tem jungen Componist, nebst vielen Untern ein febr großes Yob: - über tiefe feine Arbeit machte. Mein Gebn ift ein Schüler Bantn's und Abt Bogler und fann es auch ich als Renner ber Mufit behaupten, bag er fich viele Mube mit tiefem prächtigen Stücke gegeben bat. Mein Bunich und gehorjamite Bitte ergebt babero an Euer Sochwohlgeboren, da es böchstwichtig, daß ein angebender Münftler in etwas ber musika= lijden Welt befannt gemacht murte, ob tiefelben nicht eine folde (Belegenbeit etwa zu seinem Bortbeile gutigft benutzen wollten? 3d wünschte nichts mehr, als bag Gie foldes 3br großes Wert felbst boren möchten. Gine gutige nur gang tleine Antwort unter nach= stebenter Urreffe murte bemjenigen febr ichmeichelbaft fein, welcher fich mit ausgezeichneter Hochachtung zu nennen bie Ebre bat

Ener Hochwohlgeboren

ergebenfter Diener Freiherr von Weber Kammerberr.

Stuttgarb, ben 5. April 1809.

Später ale ibm Rochlis geantwortet batte fährt er fort :

#### Euer Hochwohlgeboren!

Dante ganz gebersamst für tere so gütig ertbeitte Nadricht und bitte tausendmat um Vergebung, wenn ich mit Beisügung der Danzissichen Archiv ganz gebersamst bitte, die sernere gütigste Besorgung die ses dem Bater so vieles Bergnügen machende Wert unter dere gütigste Aussicht und Versorge zu weiterm Gedeiben nicht allein zu bringen, und durch Ihre göttliche deder zu vervolltenmenen und mir drei Gremptare dieser Musik Zeitung, bringend dieses Reserat, gleich nach ber Geburt gegen die schuldigste Anstagen Ersetzung zuzuschieden.

Somit banke bere große Gute zu erfennen ohnermangelndt wünsche ich nichts mehr, als Gelegenheit zu haben ener hochwohlgeboren werdsthätig zeigen zu können, mit welcher grenzenlosen boch achtung ich erfterbe ener hochwohlgeboren

ganz gehorsamstergebenster Diener Freiherr von Weber

in Enle

f. f. Kammerherr.

Wie der alte Herr hier dazu kömmt, sich f. k. Kammerherr zu nennen, ist eben so unerklärlich wie die frühere Führung des Majors= Charakters.

Wenn es nun untengbar mar, bag Carl Maria's Berbalt= nisse sich täglich mehr verschlimmerten, so war es doppelt unversteigende Berte kennbar, daß die des Herzogs Ludwig, seines Herrn, gleichzeitig zehnmbeiten des Her.
309 Ludwig. fach schneller dem Abgrunde zugingen. Das Einkommen besselben betrug ungefähr 57,000 Bulben jährlich, reichte aber, bei feinem Stule des Lebens, faum jur Balfte zur Bestreitung ber ungebulplichen Musgaben für Hofftaat, Bago, Reifen und die Weschenke aus, die er an ihm wohlgefällige Personen zu vertheilen pflegte. Durch ben Grafen Dillen, tes Königs Günftling, Bermittelung, bem ber Bergog Ludwig fich mehr als es fich mit feiner Würde vertrug, näherte, war ber König mehrmals für sehr umfassende Schuldenwesen tes Bergogs, aber jedesmal unter heftigeren Bornausbrüchen eingetreten, hatte aber im Jahre 1809 bei wiederholter Bezahlung einer großen Boft ge= schworen, ben Bringen mit sammt ben albernen Leuten, Die ibm noch etwas borgten, zu Grunde geben und ihn in eine fleine Garnifon steden zu laffen, wohin er seinen Marichallstab mitnehmen fonne. Man mußte, bag König Friedrich ber Mann fei, Wort zu halten.

Das Bitten und Händeringen ber Herzogin, das Trohen des Rönigs und die effenbare Gefahr, in die er ging, konnte den Herzog aber eben so wenig wie die betretenen Gesichter seiner Beamten an den Zahltagen, und die Erklärungen derselben über röllige Dede der Kasse, zu einer Uenderung seiner Lebenssorm bewegen. Gehalte an seine Leute, Reisekosten, laufende Handwerkerrechnungen wurden nur in großen Pausen, bruchstückweise und erft nach ungähligen Mah-

nungen und Drehungen mit Alagen beim Könige, zu tenen man übrigens sehr ungern schritt, weil es tem Aläger babei fast immer eben so schlecht wie tem Bellagten ging, bezahlt. Zutem verbreitete sich bie Annte bavon, daß ter Herzog in ter Gnate beim Könige mehr und mehr sinte, sortwährent bestige Austritte mit ihm habe, im Publisum, und machte nicht allein die Gläubiger schwieriger, sondern die Contrahirung neuer Anleihen immer misslicher.

Bei biesen hatte ihm Weber's Gewandtheit, Befanntschaft mit ben Verhältnissen ber Stadt und ber Personen und seine persönliche Liebenswürzigkeit greße Tienste geleistet, immer fant er ein neues Gelt besitzendes Individuum herans, welches, wenn and gegen hobe Zinsen und große Vortbeile, dem Prinzen Aredit gab, oder den schwährten verlängerte. Bei seiner beitern, geistvollen Darstellung schien den Leuten das Vorgen ein Vergnügen und das Nichtbezahltwerden eine ganz besondere Ehre. Niemand verstand es besser wie der junge Secretär mit allgemeinen Zusicherungen Hossungen zu erwecken und Niemand meinte, es im Augenblicke der eifrigen Nede, redlicher damit als er. Die verdrießlichsten Glänbiger gingen lachend von ihm, und die zähesten Darleiher borgten weiter, oder auss Neue.

Unter tiesen Umftänden macht es ben drolligen Effett des Rinterspiels, wo ein loser Anabe, in des Baters Rod und Hut, seine älteren Geschwister zu Kleiß und Ebrbarteit ermabnt, wenn der selbst in verzweiselten Berbältnissen besindliche Weber dem Herzoge Briese voll dringender und vortresslich begründeter Mahnungen, seine Berschwendung einznstellen, seinen Hausbalt zu ordnen, seine Schuldenwesen zu organisiren und seines boben Standes, seiner Kamilie würdig zu leben, im wärmsten und aus dem Herzen kommenden Stole schreibt, wie z. B. den solgenden:

#### 1'. 1'.

Das unbegränzte Intranen und Die gnädigste Zuneigung, Die Beief Cart Me. Stro Hobeit mir bisber bewiesen, macht es mir zur beiligen Pflicht, wurwig. Höchsterselben eine Ansicht Ibres jämmtlichen Finanz Wesens vorzu tegen, die, obgleich sie ben Unwillen Ew. Hobeit augenblicklich erregen

fann, boch bei reiflicher Neberlegung Em. Hoheit beweisen wird, wie sehr ber Wunsch mich belebt Em. Hoheit ruhig, unbesorgt, und bem Glanze Ihrer erhabenen Stufe gemäß, in bem Schooße Allerhöchst Ihrer Familie leben zu wissen.

Es ist bermalen eine absolute Unmöglichkeit ein beträchtliches Anlehen zu negociren, kleinere helsen zu nichts und können höchstens die Geschäfte verworrener machen, und dem Ruse Ew. Hoheit schaden, ja selbst ein größeres umf doch immer wieder bezahlt werden, und ist ohne beträchtliche Verluste nicht denkbar.

Ehe ich weiter gehe, erlande ich mir Ew. Hoheit auseinander zu setzen, was Hochtieselben nach Dero jetzigem Hausstande brauchen. Der monatliche Stat ist auf die runde Summe von fl. 3000, bestimmt, welches jährlich die Summe von fl. 36,000 beträgt. Die Erfahrung hat bewiesen, daß bei der bestberechnetsten Haushaltung, doch wenigsten noch die Hälfte der bestimmten Ausgaben für unverhergessehene Fälle, als z. Unfauf eines Wagens, Reisen, Präsente, Diners ze., anzunehmen sind, welche Summe von 18,000 fl. zu der von 36,000 fl. geschlagen, eine nach dem gegenwärtigen Hausstand absolut nothwendige Geldersorderniß von jährlichen fl. 54,000 beträgt:

Die Appanagen betragen jährlich . st. 33,568
Die Wiesbader Interessen circa . = 3,600
Uns Würtzau fann ich nicht bestimmen
was Ew. Hoheit einnehmen, will
aber gegenwärtig hoch annehmen = 20,000
in Summa fl. 57,168

Diese Einnahmen beden also gerade ben gegenwärtigen nothwendigsten Lebensbedarf. Aber wo ist nun eine Aussicht, oder ein Font zu Bezahlung ber hier befindlichen Schulden? Die lange wird es dauern, wenn nicht die schleunigsten Maßregeln ergriffen werden, daß Ew. Hoheit den unangenehmsten Auftritten ausgesetzt senn werden.

Se. Majestät ber König haben ber Klage bes biefigen Kauf= mannes Reinhart Gehör gegeben und ihn an bas Dber-Tribunal in

Tübingen flagbar verwiesen; sobalt gestattet wirt zu flagen, muß auch geurtheilt werben, und es ift mit Gewißbeit voranszuseben, bag Ew. Bobeit zu Bezahlung condemnirt, und eben jo gewiß ift es, bag alstann ein Glänbiger nach bem andern auf tiefem Weg feine Befriedigung suchen wird. Wo foll bies endlich binführen, ba man feine Welber zu ihrer Bezahlung amveifen fann? Gine Schuldenfumme von eirea fl. 60,000 ift nicht jo unbeträchtlich. Ge. Majeftat ber Rönig werten fich guletzt genöthigt fühlen, bem Weg Rechtens feinen Beg zu laffen, werben Em. Hobeit beschränten, um von tem Gelt zu bezahlen, furz Em. Sobeit fint in Gefahr formlich jequestrirt zu mer= ren, und tiefes - welch eine Unwürdigteit für einen jo erlauchten Bürften. 3d mage ben Geranfen nicht auszudenten. Bierzu fommt nech, daß ber Uritel bes Framilien-Gefetes, bag bie Appanagen ber Pringen weder verschrieben, noch verpfändet, noch anderweitig angewiesen werden tonnen, in bem Regierungeblatt öffentlich eingerückt . werten, und taburd auch, ba wir ned brei Monate bis gum nadiften Quartal haben, und fein Gelt mehr babift, fein Menfch fich bamit einlaffen will, Gelt auf tie Unweifung an tie Appanage berzugeben, obne daß folde von bem Generalcaffirer acceptirt worden, ber es nicht thut, und nicht thun fann, weil auf ten Gall, bag Em. Sebeit, was Gott in Gnaden verbüten moge, mit Tode abgingen, oder bag Em. Bobeit, gegwungen burd bie Umftante, Ibre Appanagen felbft wieder brandten, er fie nicht verentbalten fonne und bann bie Glänbiger fich an ibn bielten.

Es giebt nach meiner Ansicht nur ein Mittel zur Rettung. Em. Hebeit muffen fich aus eignen Kräften, burch Verlauf unnötbiger Tinge, zo. eine Zumme von wenigstens fl. 30,000 verschaffen, biers mit muffen bie fleinen Schulden ganz, bie größeren zur Hälfte zo. bezahlt werben. Wenn bie Leute seben, bas man ben sesten Willen, sie zu bezahlen, bat, werben sie sich bann gern gefallen lassen bas flebrige zu 50 gieben zu lassen, wodurch Em. Hebeit eine jährliche Lassen von fl. 1500 anbeim fällt, bie aber nicht von dem Vetracht ist, bas Em. Hobeit nicht bei gänzlicher Reserm und Einsscher Answessens, in einigen

Jahren gang schuldenfrei und ruhig und zufrieden über Ihre schönen Revenüen bisponiren könnten.

Ich fühle freilich wie viel ich wage, einem Fürsten, ber gewohnt ist bem Glanze seines erlauchten Standes gemäß zu leben, Borschläge ber Urt zu machen, aber bas heißeste Berlangen, bas mich beseelt, Ew. Hoheit auch ganz Ihrer Würde gemäß vor den Angen der Welt steben zu sehen, und bas seste Bertranen zu Ew. Hoheit, daß dieselben in meinen Borschlägen nur die warme Anhänglichseit des Dieners und nicht seine schwachen Kräfte erwägen werden, bestimmt mich hierzu und drei mal glücklich seh mir der Tag gepriesen an dem Ew. Hoheit es einsehen und zu erfüllen sich entschlossen.

Manches Ihrem Herzen Theure umf zwar vielleicht geopfert werben, aber was thut ein Bater, ein Mann, nicht seiner Kinder, — seines Rings — seiner Ehre willen.

u. j. w. u. j. w.

Aber hier war tein Einhalt mehr zu thun und, als auch die auswärtigen Hilfsquellen versiecht waren, (der Herzog schickte Weber unter andern zur Regezirung einer Anleihe bei einem jüdischen Handlungshause im Mai 1809 nach Strasburg) wurden die Mittel, zu denen der Herzog in seinen tiesen Verlegenheiten griff, um sich Geld zu verschaffen, immer besperater.

Tief verschuldet, selbst bei den wohlhabenderen Officieren seines eignen Regiments, so daß seine Autorität als General fast auf mult reducirt war, beschuldigte die öffentliche Stimme, die sich damals in Würtemberg nur selten zu erheben wagte, den Herzog laut des Misseranchs der Borrechte als königlicher Prinz. Je schrecklicher die Schlachten bei Wagram, Linz und Ecknühl die Würtembergischen Truppen, denen Napoleon die Ebre angethan hatte, sie einmal selbst in den Tod zu führen, die tapsere Armee des Königs Friedrich decimiet hatte, mit um so surchtbarerem Eruste hielt derselbe auf strenge Durchsührung der Conscription und auf Ersüllung der Militärpslicht, von der sast Nichts befreite, als die Bedienstung am königlichen Hose, oder im Haushalt, oder auf einer Bestigung eines Mitgliedes der königlichen

Familie. Es war teshalb natürlich, taß unter den militärpslichtigen Untersisteife bei Echnen ter atligen oder begüterten Kamilien solche Bediensungen sehr Ernsteiten. Zühnen der Artigen oder begüterten Kamilien solche Bediensungen sehr gesuchte Artisel waren, so daß man, je ernster der Arieg sich gestaltete, um so größere Opser nicht scheme, um den Weg in den Rettungs-hafen solcher Anstellungen zu sinden und daß man endlich den oder die Loutenbergischen, aben geschilderten Austände entwickle sich bierans ein ganz neues Schiffsahrtsspstem im tlipvenwollen Meere des Hollebens und große Summen slossen in die Hände jener geschildten Lousen. Obendrein gesellten sich zu tiesen and bald noch salische Stenermänner, die, unter dem Borgeben, jungen Meichen und Artigen Stellen im persönlichen Tienste des Kürsten verschaffen zu tönnen, von denselben beträchtliche Summen zogen, obne ihnen zu nützen.

Genig, tas Publitum wurte balt gewahr, tag ter Hofitaat tes Berzog Lutwig sich in böchft staumenerregenter Weise mehrte, eine Masse junger Atliger sehr vergnügt Titel sübrte, tie weniger hobe unt jogar sehr nietere Betienstungen am Bose unt auf ten Bestungen bezeichneten, ohne taß man sie jemals in ihren Kunctionen beschäftigt sah. Ta man nun zu gleicher Zeit wahrzunehmen glaubte, taß ter Pos tesselben neuen Glanz erhielt, so consecunirte man laut, sob mit Recht eter Unrecht ift nicht zu entscheiten) sehr zum Nachtheile des Berzogs und seiner Umgehung.

Alle Welt war aber, unbefinnnert um die Cnelle, aus der der neue Wohlftaut flest, sehr zustieden mit dem obwaltenden Zustande und nur der König, den man sich wohl von den Borgängen direkt zu unterrichten bittete und vor dem man sogar sorgsam die Zahl der in dieser Weise Bedienketen verbarg, sah mistranisch so viele junge Söhne seines Adels, den er ja überbandt baste, seinem Militärdienste entzogen und mag wohl grimmig den Entschlich gesast baben, demjenigen die ganze Schwere seiner gewichtigen königtlichen Hand empfinden zu lassen, den er in dieser, ibm nicht gebenern Sache, auf salscher Fährte ertappen würde.

Der Unglückliche, auf ben sich bas fonigliche Ungewitter gum großen Theile entlud, follte Weber fein.

Es ift unzweifelhaft, bag Carl Maria von ben obwaltenben Ber= baltniffen und ber Natur ber Brunnen, aus benen man bie Mittel gum Bablen neuer Bergnügen und alter Schulden ichopfte, unterrichtet gewesen fein muß, mahrend gerade die tiefe Berruttung feiner Brivatverhaltniffe bafür zengt, bag er ben goldenen Eimer nicht mit auf= und niederge= munten bat, ba es ihm in feiner Stellung fonft febr leicht geworben mare, nicht allein Alles ihn Betrückente abzuschütteln, sondern selbst Reichthümer zu fammeln. Aber es zeugt vom ganzen Daffe bamali= gen, burch ben Ginfluß ber ihn umgebenden Erscheinungen gesteigerten Leichtstung, und ber Abstumpfung feines fonft fo feinen Ginns für Die Grenze bes Bulaffigen und Richtigen, burd bie andauernte und zur Gewohnheit gewordene Anschanung der allgemeinen, in ben höchsten wie ben tiefften Schichten gleichmäßig, wie ein anfteckentes Miasma fliegenden Depravation, Die hier wie überall, wo fie jemals auftrat von der Inrannei erzeugt wurde (und ewig so sicher von ihr gegengt merben mirt, wie bie Senche aus ber Bermefung), baf er bie Summen, teren Urfprung er fannte, ohne Betenfen verwaltete, über ihren Empfang Quittung ausstellte und über ihre Berwendung Rechnung führte, ftatt fofort den Dienft, der Goldes forberte, zu verlaffen.

Sein ichniftiger Diener, Guber, gunbete bie Mine, auf ber Beber, als vom Rönige ungeliebter Secretar bes Bergogs ftand, an.

Es war zu Ente tes Jahres 1809, als Weber zu feinem abgefandt habe, die er, Carl Maria, vom Berzoge Ludwig empfangen hatte, um fie an ben Weschäftsführer bes Bergogs, auf bie Familien= güter in Schlesien, abzuführen. Der alte Berr hatte, in feiner geifti= gen Schwäche, ohne Begriff von ber ihm und feinem Sohne barans erwachsenden Berantwortlichfeit, vielleicht auch die, ihm von Carl Maria bezeichnete Bestimmung bes Gelbes vergessend, mehrere hundert Gulten jur Dedung feiner bringenoften in Carlorube binterlaffenen Schulten verwendet und an ben Cangellift Dantrevaux, mit bem die Beber's lange im freundlichften Bernehmen blieben, geschicht.

Entsetzt tarüber, suchte Carl Maria sosort tie Summe zur Ausstüllung tes Tesicits berbeizuschaffen und sprach ten Wirth Höner zu Schwieberdingen, bei tem die überluftige Cavaliergesellschaft viel ververfehrte, um Tarleibung von 1000 Gulten an, Die tieser ibm abschlug.

Inzwischen batte ter Herzog erfahren, daß von tem Gelte, welsches er seinem Secretär zur Sendung nach Schlessen übergeben batte, ein namhafter Posten sehle und stellte ihn barüber zur Rebe.

Carl Maria gestand ihm offen ben Pergang ber Sade und versiprach Ersat sehr bald berbei zu schaffen.

In seiner großen Noth kam eines Tages sein früherer Tiener Huber, ber inzwischen Nammerlakai bes Herzogs Ludwig gewerden war, zu ihm und versprach ihm bie 1000 Gulben, die Carl Maria von Höner, wie er gehört, habe bergen wollen, gegen ein Trinkgelt als Darlehn zu verschaffen.

Wer war glücklicher als Carl Maria, ter ihm einige Louis'ter versprach und tann anch sehr balt tie 1000 Gulten empfing und ten Schultschein von Höner unterschrieb, ohne zu fragen, turch welche Mittel Huber tie Zumme von Höner erlangt babe. Er setzte sich bierauf vollständig mit dem Berzoge anseinander, der die Sache damit für erledigt erklärte.

Ter schuftige Huber batte aber, um die paar Louist er Trinkgelt zu verdienen, bem Wirthe Höner, besien Sohn bamals gerade militärspflichtig war, vergespiegelt, um ben Preis des Darlehns von 1000 Gulben, werde ber vielvermögende Gebeim Secretär von Weber bem Sohne Höners eine fleine Anstellung bei Hose nominell verschäffen und ihn so vom Solbatendienste frei machen, worans ihm Höner sehr vergnigt das Gelb behändigt hatte.

Als unn aber Monate vergingen, die Berfaltzeit ber Schuldversichung weit überschritten wurde und höner von Weber, ber von dem ganzen handel Richts wußte, nur eine Rateurudzahlung von 250 Gulden erlangen fonnte, ja endlich gar im Januar 1810 fein Sohn boch zum Militär ansgehoben wurde, gerieth höner in den

heftigften Born und brachte die Sache zur Anzeige, Die auch fofort zur Renntniß bes Könias fam.

Diefer, in ter Meinung, bier nun einmal einen ber Rabelsführer bei ben ihm die Soldaten escamotirenden Treiben auf frischer That ertappen zu fönnen und vielleicht nicht unangenehm davon berührt, die= ien in bem vorlauten und ihm fo antipathischen Beheim=Secretär Beber zu finden, befahl, benfelben fofort zu verhaften.

Benige Wochen vorher war " Splvana " fertig geworben. Danzi batte es bei bem wohlwollenden Intendanten Bingingerobe bewirft, daß die Over zur Aufführung fommen follte und brachte täglich mehrere Stunden mit Weber in Besprechung über bie Berauftalten gur Darstellung und die Broben gu, die demnächst beginnen follten. Abende befand fich Weber meift bei ihm im Ordefter. Dies war auch am Carl Maria ver 9. Febr. 1810 der Fall, als plötzlich im Zwischenafte Gensdarmen haftet 9. Febr. ins Ordiefter traten, ben entsetzten Weber im Ramen bes Ronigs verhafteten und, ohne ihm auch nur zu gestatten, Danzi einige Aufträge zu geben, in ftrengen Bolizeiarreft brachten.

Frang Unton von Weber wurde in ter Wohnung im Schloffe bewacht.

Die 16 bitterften Tage und Radte im Leben Weber's brachen an. Er hatte großen Leichtsinn zu berenen und durfte fich über die Dornen nicht beklagen, Die ihm nun auf beffen Rosenstrauche er= wuchsen, aber er mußte auch die Fehler Anderer, Die zufällig fein Anecht und fein Berr waren, bugen, wenn biefe nicht felbst für ihre Schuld eintreten fonnten und er als guter Diener nicht zum Verräther an letterem werden wollte.

Und er genügte, obwohl von jedem menschlichen Beistande, von allen seinen Freunden und Zechgenossen und am ehesten von seinem Berrn, für ben er litt und ber fich gleich nach Carl Maria's Berhaftung gänglich von ihm losfagte, verlaffen, ben Pflichten gegen biefen in einer Beife, die ihm unfere volle Adstung wieder erobern muß. Rur Danzi zeigte fich treu wie Gold, ohne Furcht, fich ober feine Stellung zu compromittiren, fprach er laut für Weber's Unichult, über= lief die Richter mit Bitten, ihn zu ihm zu laffen und beabsichtigte felbft

eine unerschrockene perfönliche Berfiellung bei bem Rönige, als ber Berlauf ber Sache alle Ginwirfung unmöglich machte.

Die sechszehn Tage bauen eine wunterbare Scheitewant in Weber's Leben. Trüben liegt ter leichtsünnige, übermütbige, unreise Jüngling, ter balb Cavalier, balb Münstler, bente seinen Freiberrustitel für sein böchstes Gut balt unt morgen seinem Genius die Sünde abbittet, der ohne Selbstredenschaft und mit schwacher Selbstritif auf dem Psade zusährenen Münstlertbums und zersplitterten Lebenszweckes wandelt — hüben steht der, um 16 Jahre in 16 Tagen gereiste Mann, voll der trefslichsten Vorsähe und mit der Mraft und dem Willen sie zu halten, seiner Tugenden, Kräfte und Schwächen bewußt, sergam in seinen Pflichtersütlungen, ernst in der Ordnung seiner Angelegenbeiten, frästig verumentirend, daß die Gestaltung des edeln und geistig reichen und tüchtigen Menschen nicht an Raum und Zeit gebunden ist.

Schon Tags darauf begannen die Berböre, Weber's ganze Pa-Cael Maria von Kenige Keisenich piere wurden durchsincht und er mußte über den Erwerb jedessendent 10. Tele. werthvollen Stüdes, z. B. zweier silberner Lenchter, die ibn Prinz Nam geschenkt, wie ein Tieb Ausfunst geben. Es war augenscheinzlich, daß man ihn eines gemeinen Berbrechens schuldig zu sinden wünschte. Die Untersuchung wurde, wie es scheint, im Cabinet des Königs gesührt, der Carl Maria andonnernt, ibn einzuschücktern suchte, was indes bei diesem, der eine Racht Zeit gebabt batte, sich zu fassen und auf Alles zu bereiten, nicht gelang.

Er tonnte beschwören, daß er von ben, hönern von huber in Betreff ber Befreiung seines Sobnes vom Militärdienste gemachten Berspiegelungen, Richts wissennt wich geschicht und obne sich ober ben Berzog Ludwig, seinen Horrn, zu compromittiren ben brängenden Fragen ans, die man, in Bezug auf die Befreiung der Leute vom Militär burch Ginreibung in des Herzogs Dienst, au ibn richtete. Auch ber ebenfalls streng verbörte Franz Anton zeigte Besomenbeit und weit mehr lleberlegung als von ibm gebosst worden war. Er bezog alle seine Anssagen auf seinen Sobn und meinte, was dieser sage sei wahr. Er sei jeder Unwahrheit und unedeln Handlung unfähig, während er ein alter, gedächnissschwacher Mann sei. Der Wönig,

ber großen Scharfblick befaß, abute ben gangen Zusammenhang ber Sache und ba ihm baran lag biefelbe nicht zum Eclat fommen gu laffen, wurde die gange Angelegenheit auf ben Boden ber Civilansprüche hinübergespielt, Die Seiten vieler Ginwohner Stuttgarts an Carl Maria zu erheben waren und Carl Maria aus ber Criminalhaft in Schuldhaft gebracht.

Bei einem am 17. Februar 1810 anberaumten Termine melteten sich nicht weniger als 42 Glänbiger Carl Maria's mit einer Ge= fammtforderung von über 2500 Gulten, und baten ihn, als Ausländer und gablungeunfähig, in Saft zu behalten. Wahrscheinlich murte ihnen aber unter ben Jug gegeben, daß man höchsten Orts bie Weber's zu entfernen wünsche, so erklärten fammtliche Gläubiger einige Tage fpäter, daß sie sich außergerichtlich mit Carl Maria arrangiren wollten und auf seine fernere Saft verzichteten.

Der König verfügte bierauf, ohne Ruchficht auf Die Un= Franz Anton und Der König verfügte hierauf, ohne Rücksicht auf die Unstart Maria von Brücksicht auf die Unstart Maria von ihruiche seiner Unterthanen an die Fremden zu nehmen, deren sofortischrenze Burtemberge gebracht. gen Transport über die Grenze und Bater und Sohn wurden am 26. Februar 1810, ohne einen ihrer Freunde sprechen zu bürfen, in Begleitung eines Polizei-Commiffars in ihre Wohnung gefahren, mußten hier ihre Effetten paden und bann ging es, in Begleitung tes Polizei= Commissar Bot, eines freundlichen und, wie bie meisten Stuttgarter, von Weber's Unschuld überzengten Beamten, auf bem nächsten Wege bem von ihnen felbst gewählten Austrittsorte aus Würtemberg, Für= feld bei Beilbronn gu. In Stuttgart meinte man, fie wurden auf den Hohenasberg geschafft und beklagte besonders Carl Maria, an bessen Unschult und Redlichkeit Niemand zweiselte und ben man allgemein als das Opfer für eine bobere Person, Die über ber Strafe ftebe, betrachtete, auf bas Innigfte. Carl Maria und fein Bater besagen, als sie exilirt murben, 40 Bulben, zu benen ihn ber seltene Polizei-Commissar Got, aus eigenen Mitteln, noch 25 lieh, als er von ihnen Abschied nahm. Auch händigte er ihnen mehrere Em= pfehlungsbriefe auf Mannheim lautend ein, Die ihm Danzi für Die Weber's übergeben hatte.

Diefer war tief erschüttert burch tiefen Borfall und ichrieb

wenige Wochen barauf an Carl Maria, bag er, Angesichts folder Borgange, ten Boben unter fich manten fühle und nabe baran fei, ben Bürtemberg'ichen Dienft auch aufzugeben.

In Fürselt wurde ben Weber's, Bater und Cohn, bedeutet, Die Weber's, raf fie auf Lebenszeit aus Würtemberg verwiesen sern und ben Bobenauf gebenszeit aus bes Landes nicht wieder zu betreten batten.

# Achter Abschnitt.

### Baden.

Streng ichloft Weber mit tiefen Tagen fein Ingenttborbeittreiben folder Form ab. Ja er trieb bien je weit, ban er bie Erinnerung selbst an jene Periode, so viel thunlich, zu vernichten suchte; fast nie gegen Freunde, ja felbst gegen seine Gattin felten, von Zeiten vor bem Gebruar 1810 iprach, die früher geschriebenen Briefe einzog und vernichtete, und weber mit Schrift noch Wort fich über bie eben ergablten Schidfale gegen Frembe angerte.

Bergeg Ludwig fiel übrigens nach biefer Affaire febr balt in völlige Ungnate beim Mönig, ging nach Ruftlant und bat erft nach bem Tore ber Bergogin Brangista, bes Bergogs Carl Gemablin, auf beren Edloffe zu Nirchbeim in aller Stille feinen Wobnfit genommen.

Die beiten Weber's mantten fich nach Mannbeim, theils weil Die Weber's in grang Anton, von feiner Sugent ber, bort noch manderlei Berbinbungen zu baben meinte, Die fich freilich febr balt, fast fammtlich ale längst burd Tot ober Wegging gelöft zeigten, theile weil Dangi's Briefe babin lauteten und endlich, als Sanvimetiv für Carl Maria, ber fich, bedaufathment und zu jedem Opfer, jeder Entbebrung bereit, wieder gang ber Unnft in Die Urme werfen wollte, weil über biefer v. Beber, Carl Maria v. Beber. I. 12

Manufeun.

Stadt immer noch ein Abglang ber musikalischen und theatralischen Glorie schwebte, mit ter sie Carl Theotor's Runftliebe und feiner Geschmack umlenchtet batte.

Mannheimer Capelle 1810.

Bor tem Jahre 1778, wo Carl Theotor's Hof nach Münden übersiedelte, befan bas Theater zu Mannheim tie, mas Brazision, Weinbeit und Zusammenspiel, sidere Regie und geschmadvolle Ausstattung, Manichfaltigfeit und Gemähltheit bes Repertoirs aulangt, beste Oper Dentschlands. Der musikalische Geist war ter schönen Unstalt durch den strengen und gediegenen Holzbauer, ben originellen Bogler, unter bes geiftvollen Aurfürsten eignen Auspizien, eingebaucht worden und die wenig als Componisten befannten Direftoren Canna= bich und Tresty batten ein Orchester geschaffen, bas wie ein Inftrument in ber Sant feines Leiters lag. Cramer, Stamits, Frangl, Gern, Lebrun, Reuner, Ritter, B. A. Weber, Die Brüder Biris waren ihre Zöglinge und bie Pfeiler ihres Ordesters. Diese berr= liche Austalt wanderte unn zwar zum Theil mit nach Münden aus, zum Theil zerstiebte fie in alle Winte; Die Capelle mit ihren treffliden Leitern und Borfpielern veridwand, und bas prächtige Opernbang wurde ein Opfer ber Clairfaitigen Kanonade, aber ber Sinn für das Wahre und Edite in der Aunft, ber Gefdmad, ben jenes bewundernswerthe Institut in der Bevölkerung Mannheims berangebildet batte, blieb lebendig in der fleinen, freundlichen Stadt und versehlte nicht, aus bem innern Leben berfelben beraus, neue Blüthen und Früchte zu treiben und einen Nachsommer jener großen Runft= periote bervorzuganbern, teffen Reiz bie Bürger von Mannbeim um je tiefer empfanten, als sie sich felbst als tie Schöpfer ber neuen Blütbenzeit fühlten. Ein schönes Rationaltheater wurde erbaut. Der Rurfürst unterstützte beffen Bermaltung mit 20,000 Gulben jährlich: Beter Mitter. Der Bioloncellift Beter Ritter, Der Componist von "Maria von Montalban" und bem "Zitherschläger" wurde, an bes tanb gewordenen wadern Frangl Stelle, als Leiter bes Ordefters, Marconi fur ben Contrebaß, Appolt für Flote, Nicola für Obee und andere nambafte Münftler für bie erften Stellen bei ben übrigen Inftrumenten gewonnen.

Mit einem seltenen Tilettanteneiser trat man zu Aufführungen zusammen, die nach und nach, zuerst unter Kräuzl's, dann Nitters Leitung und mit dem Namen "Liebbaberconcert" Regelmäßigkeit, consolitiere Verhältnisse und eine tünstlerische Vollendung erhielten, die sie weit über die Sphäre der Tilettantenleistungen erhoben. Im Jahre 1809 nahm diese Wesellschaft den Namen "Museum" an oder verichmelz sich mit einem so genannten Bereine, dem ein sehr schöner atustischer Zaal zu Gebote stand, nachdem, sohn geranme Zeit vorber, Gettiried Weber die mustkalische Leitung aus des trägen Nitter Hänst

Weiellidaft ... Winfeum".

Gettiried Weber bie mufikalische Leitung aus bes trägen Mitter Han Gemine War. ben übernommen hatte.

Die Gefellschaft wurde, neben tem Theater, an beifen Spipe ale Intendant ber Freiberr von Talberg frand, ter Mittelpuntt bes mnsitatifc geselligen, ja bes geselligen lebens in Mannbeim überbaupt. Die Mitglieder ber Capelle, unter benen ber geniale Biolinift Aren, die Berniften Diebnt und Abl, der Glötift Apport, der Clavis nettift Abl II. vor allen zu nennen find, unterfifigien die Bestrebungen ber Liebhaber mit ibren berententen Talenten, benn, obwohl bas Birtuefentbum ex professo fich im Anfange bagegen sträubte, nach bes " Dilettauten" Getifriet Weber Taftitod zu i bauen, fo lieften fie fich entlich beid berbei, einige als Mitglieber bes " Minfenms", andere gegen Bonerar. Goufriet Weber verftand feine Leute trofflich zu bevantein pur auf die geschielten Blasinstrumentiften des Ordeiters, beren Minvirtung bie "Biebbaber", bei eignem Man iet an Bortragenben auf biefen Saftrumenten, am Metbigfien batten, übte er burch feine chritrioten Accountiffe einen gang besondern Einflig, da fie faben, daß er tie Rouer und Confirmation forer Infranceate boffer femnte, als fic felbfe, mit fie fich gar oft bei ibm, in Beging am Ktoppen. Manichitate, Emjare & , Math erhoten tounten. Der umeraleintliche Gren, ein Rünftler, ber weit über bem gewöhntigen Birtnojen flane, febite nie an der Erme der Biolinen als eine hauptiante des Concerce, und aud bie trofitigen Contrabaffiften Reit Amerienbeit am Bag trofitete Genfried Weber fiete, ebwebt biefen fermalment geffernente Nabrungsforgen bengten.

Gottfried Weber, ber liebensmurtige, congeniale Menfc, im

Jahre 1810 einunddreißig Jahre alt, Fistalproturator in Mannheim, mar ber Mann bagu, eine mufikalische Gesellschaft mit Wenereifer gu burchglüben und, Kraft seiner gründlichen, musitalischen Kenntnisse und wahrhaft eminenten Talents für die Führung von Orchefter und Be= fangschören, ben Eifer fo zu leiten, bag er Gediegenes bervorbrachte. Er mar eine fraftvolle, gedrungene Erscheinung, ber Energie und Spannfraft aus jeder Bewegung leuchtete und fich wohl bewufit, baf Die Babn, Die er in der Kunft zu mandeln babe, nicht eigentlich im Braftischen läge, sondern bas Foriden, Reformiren, guerft Schaffen und bann Westhalten einer reinen Theorie, scharfe, gefunde Kritif, im Tednischen wie im Alesthetischen, feine Aufgabe fei, zu beren löfung er sich bamals ichon, nachdem er früher ichone Vertigfeit auf Flöte und Cello erworben batte, mit eifernem Gleife, unausgesetzten Studien bingab. Diese Klarbeit bes Strebens, tiefe gediegenen Kenntniffe machten ihn zur Antorität unter ben Musitern, mabrend die juriftischen Behörden ber Pfalz Geift genng besaffen, nicht, wie jo viele moderne Uriftardie, Die Leiftung in einer Kunft für unvereinbar mit ber fachmiffenschaftlichen und Dienstlichen Pflichterfüllung zu balten. Gott hatte ihn, in gang besondrer Gnade, por dem Rampfe mit diefer form ber Dummheit beschützt! -

Auguste Weber geb v. Dusch.

Gettfried Weber hatte 1808 seine erste Gattin, eine Freiin von Evel verloren und 1809 sich zum zweiten Male mit Auguste von Tusch vermählt, die ihn gewiß gleichzeitig mit ihren schwarzen, geistwellen, großen Angen, der zierlichen Gestalt und ihrer, nach italienischer, seslivester Methode, höchst geschmackvoll ausgebildeten Sopranstimme bezaubert hatte, welche letztere sie zu einer Perle im Kranze des "Museums" machte. Zede, auch die schwerste Partie, durste er ihr unbesorgt auvertrauen, warum sollte sie nicht das Duo seines Lebens, reingestimmt mit ihm zu Ende singen können. Er hat sich nicht gestänscht! Die herrliche, erst 1861 versterbene Fran, war das Glückseines Lebens, die Freude Aller, die sie zu kennen das Glück hatten, und beschenste ihn mit Kindern, die zur Ehre der Eltern heranges wachsen sind.

Ein seltnes Glud wollte, bag eine von Auguste von Dusch's

Freundinnen, Frautein Thereje Grna, eine Altstimme befaß, Die fast chen je idon und eben je etel burchgebildet war, ale ter erftern Sopran; einen berrlichen Tenor lieferte ber ebemalige Theaterfänger Walter, ber eine reiche Apothetenbesitserin gebeirathet batte und nun Leib und Zeele erquidte, ein Solobaffift fant fich auch, ju ten Choren trangten fich folde Mengen, bag man Roth batte, Die Ungeschickten abzubalten und die Mitwirfenden fich frenge Aucht und furges Commando ge= fallen laffen mußten. Go mar in ben Jahren 1810 - 12 bas "Minfeum" im Stante, von Gottfried Weber's martigem Tattftod geleiter, Bokal = und Inftrumental = Aufführungen gu leiften, Die bem beffen, was tavin überhanpt geschehen ift, wohl an tie Geite gestellt merben fönnen.

Dieg mar tie fünftlerische Welt, in tie Carl Maria eintrat, als er, als Berbrecher verbannt, am 27, Rebruar 1810 in Manubeim aufam.

Ille ob von Dangi, ber fo viel Ginflug auf feine tunftlerische Entwidelung gebabt batte, Die Raten, an tenen fich fein banges fünf= tiges Beben leitete, ausgeben follten, brachte er von tiefem Briefe an Gottfried Weber, ben Capellmeifter Mitter, Die liebenswürdige Familie Bout, ter in ter Rabe von Beibelberg bas muntervoll gelegene Stift Samulie Bout. Menburg geborte, und Madame Grant, Die Mentter ber bann berühmt Madame Frant gewordenen Gangerm Louise Grant (Die fich fpater, ale fie Matreffe bes Grenberzogs von Tarmitatt geworben mar, gemiffer Berbaltniffe balber, auch "Matame grant" nannte) und an Alexanter von Duich Mer. v. Duich in Beibelberg mit.

Ueberall mit grenntlichteit aufgenommen, fühlte er fich boch von feiner ber ibm entgegentretenten Berjentichteiten je raich, je gang umichtieftent angezogen, als von Gottirtet Weber, eine Zumpathie, Die Diefer mit ganger Araft seiner energischen Individualität begegnete, fo bağ fic bier eine werftbätige Frenntichaft für bas leben in eben je viel Tagen bilbete, ale fouft jum Wachfen biefer Wunderpflange Jahre geboren. Co mochte bas Zusammenflingen ber im Alter um fast 8 Sabre getrennten Manner begunftigen, baft Carl Maria's febr beitrer, fast übermutbiger Ginn burd bie Ereigniffe ber letten Beit berabgestimmt und sein ganzes Erscheinen das eines gereiftern Mannes geworben war. Batt sollte ibm, zu seinem und der Annst Heil, die Muse und die liebe guter Menschen von einer, ibm wesentlich fremten, franthaften Seelenrichtung beilen, mit der ibn demoralisiete Ber-waltung, Feigheit, Gemeinheit und eigner Leichtsinn behaftet hatten.

Nachtem für Franz Anton von Weber, bessen Gebrechlichteit immer mehr zunahm, und bessen geistige Herabstimmungen in immer fürzern Pansen austraten, eine kleine Wehnung bei Gottsried Weber's Bater, in ber Räbe von bes erstern Bebausung gesunden war, ber mit der liebenswürzigsten Vereitwilligteit die Pslege des alten Herrn sir die Zeiten von Carl Maria's Abwesenheit übernahm, wanderte bieser binüber nach dem lieblichen Heitelberg, um den greisen Voß, der von Entin dahin vor 8 Jahren übergesiedelt und vom Großberzoge Carl Ludwig mit Ehren empfangen und zum badischen Hofrathe gemacht worden war, wiederzusehen und durch des Capellmeister Hosmann (an den ihn Danzi empfehlen hatte) Hilfe, einen Versuch zu einem Concert zu machen. Hiermit wollte er seine völlige Heimfehr in sein Vaterland, die Kunst, seiern, der er se lange Zeit halb und halb treusles geworden war, und daher gemuthete es ihn fast seierlich, als er die hierzu nöthigen Schritte that.

Die ersten berselben lentte er, faum in Heitelberg angefommen, zu einem ebeln, baselbst im letzten Semester Jura studirenden, jungen Manne, ben Schwager Gottstried Weber's, Mexander von Dusch, ber als Melomane und guter Cellospieler befannt, als Mensch allgemein betiebt war und bem Gottsried Weber seinen nenen Freund bringend an's Herz gelegt hatte. Doch besser seinen nenen Freund bringend an's Herz gelegt hatte. Doch besser seinen nenen Freund bringend mis Herz gelegt hatten sich bedurste es fast nicht! Die jungen Männer hatten sich faum gesehen, Dusch hatte Weber nur eine halbe Stunde gesprochen, eine Viertelstunde spielen hören, als sie sich auch schon in Liebe angehörten, die Beiden für das ganze Leben ein Schatz sein sollte.

War es boch, als wollte ein gütiges Geschief ben gebengten jungen Rünftler, unmittelbar nach ber peinwollsten Beriode seines Lebens, nach ben bittersten Erfahrungen am Menschenberzen, burch bas Finden ber schwiften und echtesten Berlen ber Freundschaft, ber

funfelnoften Greiffeine reiner Grenden und goldner Tage bes Lebensgenuffes für tas erbultete Ungemad entidiatigen, fein gefunines Bertranen jum Menidengeichtecht fo eilig wie möglich wieder aufrichten. -- In der That fand Weber in den Jahren 1810 und 1811 in Baten und Darmitatt tie Freunde, teren Streben fich mit bem feinen zu einem ungerbrechbaren Pfeilbundel vereinte, und beren Liebe ibn, ein geloner Ariaducfaten, burd bie Birrfal feiner Wanterjabre leitete und endlich in fpatern Tagen ben bellen hintergrund biltete, auf tem tie Erscheinungen tes Rubmes, ter hultigung unt ber erreichten Ziele nur wie bie schattigen Conturen einer auf beiffer Tagesmanderung burchichrittenen, fremten Gegent, gegen ben Abent= bimmel ber Beimath bervortraten.

Duid führte Weber mit einer Art Inbet, und fielz auf feinen inngen Freund, ichnell mitten in Die Mufifwelt Beibelberge binein, tie fo voll annutbiger Erideinungen, wie tie Wett um Beibelberg tieblich, anregent, erbeiternt mar und ten bolteften lebensgenuß in ber großen goldnen, vom Chempalte befrängten Schagle bes Medarthales bot. Der Miniftirefter und Organist Besmann, eine biebere Matur, angeregt von Dangi's Briefe und Dufch's entbufiaftifder Ginführung Webec's, bet gern bie Sant zur Gerberung von beffen Zwede, ber Eintiefns Gambs, ber ipater ben Kurlander Saden im Quell ericon und im Befreiungstriege blieb, ein febr fertiger Biolinfpieler, wurde im Eturme crobert, dem auch die ansgezeichnetite Mlavierspielerin Des Ortes, Die Tochter Des Gebeimen Rathes Morp aus Raffel, nicht widersieben fennte und gern ibre Minvirfung, obne bie bamals in Beitelberg Richte anegurichten mar, zujagte. And ber bamale bert tebente und bei ter Bermaltung ber fogenannten "großen Concerte" Ein und Etimme innebabente Ueberjeger bee Arieft und Taffe, Gries, ber trot feiner Taubbeit warmer Minfitfreund war, tam Weber freund lich entgegen, felbst ber musikalische Rigorist, ber berühmte Rechtolebrer Infine Ebibant, jog ibn voll Intereffe in fein Sans, murde aber Jufing Thibann ipater, in ftrenger Rolge feiner Anfichten von ber Munft, Weber's entichiebener Gegner.

Der Dichter (W1103

Mit wahrer Liebe aber nabm Beinrich Bog ten jungen Rünftler Seines Boi

auf, ben er furz, por feinem Scheiben von Gutin, bort als hoffnungs= vollen Anaben guletzt gesehen batte. Der ftreng patriardalische Zuidmitt bes Sauswesens bes greifen Dichters, ber Weber zu bem Husrufe in feinem Tagebuche veranlafte: "Gar zu fehr Luife!" legte ber jungen Gesellschaft, bei allem Respette vor bem alten Classifer, boch zu viel Teffeln auf, daß sich ein bauernder Bertehr bei ihm batte aestalten fönnen.

Da nun Weber auch auf ben Kneipen ber Stubenten feinen Mann ftellte, und nicht allein feinen Graf beim Commers verbarb, sondern selbst sogar allerhand neuen Unfug angab, tüchtig ausbielt und Beideit that, babei darmante Schelmenlieder jang und gleich bie ersten Abende gelungene Ständen bei geseierten Balliconheiten arrangirte, gewann er bie luftigen Commilitonen alle mit einem Edlage, wie er benn fein Leben lang bas Blud gehabt hat, Jugend und Fort= idrittspartei auf feiner Seite zu feben. Um festesten fnüpften fich feine Beziehungen zu Rock, bem jetigen Bürgermeifter zu Lübed, zu Rebbnit, ben Dufch als einen treuen, fomeigfamen, tiefempfindenden Ginn bezeichnet, zu Krobn, einem tiefen, schwermuthigen, gewaltigen Beifte, ber 1814 in Berlin, an ber Welt wie Kleift verzweifelnt, Sand an sid legte, und Eilers, bem Freunde bes großen Sistorifers Schlosser.

Co gerieth es leicht, Carl Maria ein glängendes Concert in Aussicht zu ftellen und ihm schon am 4. Marz Gelegenheit zu ver= schaffen, burch Bortrag seiner Bariationen über: "Vien qua Dovina bella", in einem größeren Dilettantenconcerte, nicht allein alle Welt von seiner Birtuosität auf bem Biano zu überzeugen, sondern auch die Bergen burch bie Urt wie er spielte, fortzureißen.

Inzwischen hatte Gottfried Weber und die Franklie Frank mit aufopfernder Liebenswürdigfeit bie Pfade Weber's zu einem Concerte eneertin Mann- in Mannheim geebnet, so bag er, bahin zurückgefehrt, am 9. Mär; sein beim 9. Marz erstes Concert seit ber Rückfehr zur Kunft geben, von ben "Liebhabern" seine 1806 geschriebene I. Symphonic in C dur, weit vollfommener als je zuver, aufführen hören und manche Clavierpiege seiner Composition felbst vortragen fonnte.

Gottfried Weber fagt über tiefe Werte, Die er mit tem Epitheton "genial" bezeichnet:

"Der Stol dieser Compositionen nähert sich dem aus Beethovens früherer oder mittlerer Zeit; er ist gelehrt und doch fließend, nen und ungewöhnlich ohne bizarr zu sein — letzteres mit wenigen Ausenahmen.

Vorzügliche Auszeichnung erhielt eine große Sumphonie (in C), welche, zumal bei wiederholtem Anbören, ausnehmend auziehend ist. Besonders glüdlich sind die Blasinstrumente benutzt, wiewohl zu wünschen wäre, daß Herr von Weber von Trompeten und Paufen etwas sparsamer Gebrauch machte. Die au sich so beschräufte und bei aller Beschräuttbeit so bervorstechende Natur dieser Yarm-Instrumente, sordert dieses, sordert, daß dieß beißende Gewürz unr zur Bezeichnung der frästigsten Stellen benutzt werde 2c."

In Thern 1810 schloß Alexanter von Tusch seine Studien in Heitelberg und zog nach Mannbeim berüber und nun erst entwidelte sich, durch das Kerment, das die beiden jungen Krennde Weber und Tusch in die reichen musikalischen, und gesellig so warm und liebens- würdig verbundenen Kräste Mannbeims brachten, jenes Munstleben, jene jugend-, schwung- und lebensvolle Beriode in der Existenz derzienigen, die das Oklad batten, dem so beitern und dech so geistigen Kreise, in deuen seine Kräste walteten, nabe zu steben, die, se durz sie auch war, doch in so bellem Glanze edler, jugendirischer Krenden lenchtete, daß sie sie später als ein verlorense Baradies bezeichneten.

Enich batte nicht verfähmt Weber bei ber liebenswürdigen Kas zum Rendma milie Hom zu begegnen, ber, wie erwähnt, bas Zuft Neuburg, eine paradicfische Bestung in ber Näbe Heibelbergs, zugebörte, "ein Anisentbalt", sagt Tusch "gemacht für seelige Menschen". Wie überall, wo er es wollte, war Weber auch bert balt sehr willtemmen und gern gesehen, die Krau vom Hause gebörte sogar zu ben wärmiten Bersehrerunen seiner Muse. Dieß schöne Gut mit seinen tresstiden Bestigern bildete ben Kern der Auziehungsfrast die Heidelberg serner übte, bas ja anch außerbem vell srischen, geistiger Genossen und werthen Mänsnern blieb, in deren Mitte es gut sein war.

In Mannheim felbst erweiterte fich ber Rreis, in bem Weber fich heimisch fant, bald in erwünschtefter Beije.

Eanger Berger.

Graf Bengel: Sternau.

Der Tenorift und Schaufpieler Berger, ber zugleich voll Talent für Composition war, stand ibm schon von früherer Zeit ber nabe, amilie Gertling, in die Familien Hertling und Solome führten ihn die Talente und die amilie Solome. Oraf Bengel- Berehrung liebenswerther Mitglieder ein und dem Grafen Bengel-Sternan, ber bamals Präsident Des Hofgerichts in Mannheim mar, sewohl, wie seiner Battin, einer Dame voll ber echtesten Kunftwärme, fonnte nichts lieberes geschehen, als wenn Gottfried Weber, Dusch, Carl Maria und Die junge Damen = Munftgenoffenschaft : Toni Bertling, Clary Colome, Fran Beber, Thereje Grna, benen fich zuweilen auch Fran Sout zugesellte, sich um ihren Tijd, oder an ihrem Biano, mit Geigen, Guitarren, Cellos unt, was mehr werth mabr, jonnenhellen Röpfen, weichen Bergen, filbertlaren Stimmen und frobem Sinne verfammelten. Bier, wie unter ben Studenten, murben oft iderghafte Canons gefungen, Die Weber, nach gerade paffenten Worten, fofort componirte und die, gleich einstudirt, die Gesellschaft besonders nach Tifch, höchlich ergötzten.

Es fonnte bei alledem nun nicht fehlen, bag fich für bie drei, am innigsten in der heiligen Minfit vereinten jungen Männer: Gott= fried Weber, Duich und Carl Maria balt ein frobes Wanderleben gwischen Beidelberg und Mannheim und Stift Reuburg entwickelte. Wie oft zogen fie bent burch bas Reckarthal von Renburg nach Beidel= berg berein, in tiefer Nacht bei Montidein, ließen die Gnitarre ichwirren und jangen leife, um feinen Mifton in ben Schlummerathemzug ber Welt zu bringen : "Füllest wieder Busch und Thal" - und spielten morgen, ernsthaft an Clavier, Cello und Beige gebannt, Santn'iche Trios im Museum zu Mannbeim, und commercirten übermorgen mit ben Studenten in Beidelberg ans eben jo voller Bruft, wie fie dort im Waldthale gesungen, im Gesellschaftsfaale gespielt batten - mar es doch überall derselbe Gott, der sie belebte und begeisterte! -

emmers in Gei-

Einer dieser Commerce in Beidelberg artete in einen bosen Rrafehl aus, ber jo unbeimliche Dimensionen annahm, bag Militär nach Beidelberg gefandt werden nußte. Um Schlimmften fuhr babei Carl

Maria, tem ein ichen völlig arrangirtes Concert in Beibelberg baburd vereitelt wurde.

Und feine Maffe, in ter er 40 Gutten mit nach Mannheim ge= bracht batte, und in tie, außer tem Erträgnig feines erften Mannbeimer Cencerts, bas fic auf 13 Gulten belief, Richts gefleffen mar, bedurfte ter Kräftigung, wenn er, ta fein Entiding teine Edulten mehr zu maden, feit ftant, nicht hunger leiten fellte. Es mar ta: ber in jeder Beziehung ein Glud fur ibn, bag ein zweites in Mann: beim vorbereitetes Concert, fich febr mobl anlieft. Sing boch auch für feinen Münftlerruf viel bavon ab, benn feine Cantate "ber Erfte Ton" follte bier zum ersten Male böchst würrig vorgeführt, vor ein competentes Bublihum treten, feine erfte Somphonie in C follte auf Berlangen in tiefem Concerte wiederholt werden und er selbst batte in feinen reigenden Quartetten für Piano, Cello, Bioline und Biola mitzuwirfen. Aber die Aufpizien waren vortrefflich.

Der große Chlair übernabm Die Dettamation Des Gebichts, Wettfried Weber batte bas Ordefter für bie Begleitung mit all feinem feinen Tatte geschutt, alle bie vertrefflichen Ganger und Gangerinnen, Die jum Künftlerfreise geborten, Auguste Weber, Clary Gelome, Therefe Grna, Toni Bertling, wirften im Chore mit und Duich batte tas von ibm febr gelichte, bergige Celtofele mit bem leifen Eche, aus Baifien taifir, je eit gespielt, tag er ce mit größter Meifierschaft vertrug.

Das Concert fant am 2. April ftatt und war, ta von Rab und Auffubrung to Bern Freunde ter Bortragenten und ter Unnit gujammengeftrömt waren, febr besucht.

Die Wirtung tee " Erften Ten" war eine jebr madtige. Eglair iprad mit Begeifterung und fein Bertrag mar von unübertrefilider Edonbeit. Der Wohllant feiner Stimme verschwifterte fie mit ber Munt, mabrent beren Rraft und Macht fie gewaltig über ben Wellen ber Tone ichneeben und jo jede Intention bes Tichters und Componiften völlig zur Geltung fommen lieft. Bete Stelle, Die er iprach, war icon eine Etizze ber barauf folgenden Mufit. Die Wirlung erreichte ibre Bobe bei ber Stelle : Wollen bauen ben himmel ze., mo das Organ des großen Schauspielers, wunderbar im Vereine mit den Tönen, den Sturm brausen ließ und endlich bei dem jubelvotlen Ginsfalle des Chors, der, mit seinem zündenden Rhythums und seiner Tönensfülle, unwillkürlich das ganze Publikum mit zum Jubel sortriß.

Kann weniger lebhaft wirkte die Symphonie und endlich das Duartett, bei dem man die besondere Einsicht in Behandlung der Instrumente, die lieblichen Melodieen rühmte, während Kenner die Weite der Griffe Weber's, zu denen ihn die große Dehnbarkeit seiner Hand befähigte, bewunderten. So war dem Musikfreunde, dem Musiker und dem Kenner gleich gut in diesem schwerte Concerte gemig gethan, von dem man behandten kann, daß es ganz allein den Ruf von Weber's Genius den Rhein entlang, durch Schwarzwald und Odenswald, bis an den Tannus hin, sestgestellt hat. Unch seinen Finanzen half der Abend mit der bescheitenen Summe von 53 Gulden auf.

Serenaten in Mannheim. In der Nacht spät, nach fröhlich in den "drei Königen" eingenommenem Nachtmahle, durchwanderten Berger, Gettsvied Weber,
Dusch, Carl Maria und Noet, ihrer häusig gepflegten Sitte nach, mit
ihren Guitarren die Stadt, weckten die Sängerinnen mit Saitengeschwirr aus erstem Schlummer und sangen ihnen ihre neuesten Lieder,
so süß und geistvoll, daß der Blick der wenigen noch lebenden, alten
Damen, die damals junge schöne Sängerinnen waren, sich noch heut
belebt, wenn sie daran denten, wie sie von "Ihrem Pfühle", den
allzuholden Saitenspiele und leisem Sange, ein nicht nur "halb Gehör" gaben, sondern mit schlagendem Herzen lauschten.

eue Entwicke: 1g der Idee des Liedes.

Eine gauze Reihe ber schönsten Lieder wurden in jener Zeit von den beiden Weber's in gegenseitiger Anregung componirt, die man, in noch höherem Maße als die früheren gleichnamigen Produste Carl Maria's, unbedingt als bedeutungsvolle Verlebendigungen einer neuen Idee vom Liede betrachten fann, die Mozart, der überhaupt ja Alles, was zur Musit gehört, wußte, schon gehegt, ihr aber leider nur in einem, aber auch einzig schönen Liede "Tas Beilchen" Ausdruck gegeben hatte und die in der Hand Franz Schuberts die Höhe ihrer Entwickelung, in den Werten der neuen Musitschule aber die widrige, nervös frankhafte Entartung zeigt, die das deutsche Lied aus dem klingenden

Athemzuge best gesunden Boltes in bas Lispeln bufterischer Salon-

Beite Musiter waren barin einig, baß eine verständigere und sinngemäßere umsitalische Bebandung der Terte nothwendig sei, als die bisber übliche, nach der Schabtone einer huzen, bäusig fanm auf die erste Strepbe passenden Melodie, das ganze Lied abzuleiern. Sie empfanden start, daß dem Ausdrucke der einzelnen Empfindung, dem dettamaterischen Gewichte der Berse mehr Rechnung als bisber getragen werden müsse, wenn das deutsche Lied siehe Amt, "das Füblen des Bolles auszutönen," erstüllen sollte. Tabei erkannte man, als zwingende Bedingung, die Einsachheit und Gesundbeit des Stols au.

Ten Liederschatz, ben Carl Maria binterlaffen bat, und auch mande von ben gelungenen Liebern Gottfried Weber's, werben aus ibrer temporaren Bergeffenbeit aufleben, wenn bie Welt einmal von ber bentigen Superfetation und ber Moft für Rudenmarkstrante, mit tenen fie bie beutigen Componisten bewirtben, überfättigt, gur Schlichte beit und Größe echter Runft gurudtebren wirt. Die meiften, ber bamale von Carl Maria und Gettfried Weber componirten Lieder maren mit Guitarrebegleitung gesetzt. Der Migbrand, ber in ber romantifden Richtung frater mit bem Guitarrengeflimper getrieben worden ift, bat bas einfache Inftrument, beffen Ratur es fo febr fur bie Begleitung tes Gejange geeignet macht, febr mit Unrecht in Migtretit gebracht. Es ift fur tie pasiente Sehmtirung einfacher, besonders rettamaterijder Gejange, geichaffen ; ja. es giebt viele ber idenften Liebercompositionen, Die geradezu biese Art von Begleitung fordern und Die nicht allein ten Mlang und bas Tonwegen ber Clavierbegleitung. ale ibnen antipathije, zurudweisen, jontern jogar mit berselben, für ben fein empfindenten Ginn, total ihren Charatter einbuften. Daber geboren 3. B. Carl Maria's Lieber : " Die Edaferftunde", oder fein wunterfußes Stantden: "Bord! leije bord!" von Baggejen, fein Lied: "Ce fist bie Beit im weißen Aleit" und nech viele andere; eben fo mebrere Lieber von Gottfried Weber, von benen wir nur : " Des Rriegere Abidiet " aus jeinem " Leier und Edwert " bervorbeben.

ammenleben

Das bamalige gefellige Leben ber Aunstgenoffen Carl Maria, (Vail Maria, Gottfried Weber und Alexander von Dusch gehörte zu dem genußund Dusch. reichsten, mas sich für strebende und tiefe und babei beitere Beifter benfen läft. Dit ichon am früben Morgen waren fie beim Frübftud in ber Wohnung eines von ihnen zusammen, oft blieben fie auch beim Mittagsmahl, bas meist in ben "brei Königen" eingenommen wurde, wenn Duich und Carl Maria nicht bei Weber speisten, verciniat, und Abende beifammen zu fein, war bas regelmäßige Streben aller Drei, zu benen fich bann oft Berger, Roef und Fren gesellten. Sonntage verftant es fich von felbit, bag man gemeinschaftlich af. spazierte und zu Abend speifte.

Neben oft febr fraftig aufgetragenem Scherz und berber Lanne, von beren Tone einige Briefe Weber's an Gottfried Beifpiele liefern, war bie Aunft im weitesten Ginne, ober einzelne Aunftwerte, Giegenftant bes Gespräche, bem es nie an belebenbem Stoffe gebrach. Texte, wie fie die Tagesliteratur brachte, andere, die man besonders zu biesem Zwede auffuchte, wurden in der Richtung besprochen, ob fie fich zur Composition überhaupt eigneten und welche, Die ihrem Wesen am Meiften entsprechente Form ihrer musikalischen Auffassung fei? Tomverte, Aufführungen in Concerten und auf ber Bühne wurden beurtheilt, fritisirt und Recensionen und Kunftberichte in nuce entworfen, Die bann, nach Wahl und Individualität, einen ober ben andern zur Husarbeitung unt, bafern möglich, Beröffentlichung, zugetheilt murben. Be flarer bei tiefen Berbantlungen und Besprechungen ten jungen Män= nern ber Muten einer berartigen vereinten, ebel gemeinten Thätigleit ret= lich gefinnter und befähigter Runftgenoffen für bie Runft und nebenbei auch für ben eigenen Lebensweg vor bie Seele trat, um jo mehr mußten sie wünschen, tiefem Zusammenwirten Dauer und Form zu geben. Co entstant tie Itee jum "barmonischen Bereine", tie später von Carl Maria ausgebildet und eine Zeit lang mit Glüd ins Leben geführt wurde. Wir kommen weiter unten barauf zurück.

Gin Theil ber jo entstandenen Beurtheilungen und Erörterungen ericbien in ter "Zeitung für bie elegante Welt", in ber "Allgemeinen Mufitalifden Zeitung", tem "Babifden Magazin" ic. Brudftude

von tem Wefentlichsten, was Carl Maria lieferte, geben wir an feinem Orte.

Die eigenen Produtte ber jungen Manner erfuhren von ihnen Zabitatiet eer felbit, wenn sie vergebracht wurden, eine strenge, est unbarmbergige Rritit. Diejenigen Arbeiten, von tenen ter Antor felbft nicht fprach ober bie er nicht felbst vertrug, werben nie mit einem Werte ermabnt. Beber batte feine Freunde bierum gebeten; voll Ginn fur Abnungen, Borberentungen und gute und boje Zeiden, meinte er auch ein Wert gerathe nicht, bas vor feiner Bollendung vejprochen worden mar.

Bei riefem blutigen Aritifiren wurde es üblich, Die bofeften Menfierungen mit ber Phrase anzufangen : "Ich weiß Du nimmft mir tas nicht übel, lieber Bruter!" mo bann ber, bem bie Mritit galt, einen tiefen Cenfger auszuftoffen pflegte. Gebr oft wurde bann auch ex abrupto Manderlei am Clavier turchaeinngen, eter mit immer bereiter Guitarre ein Lieb jum Besten gegeben eber improvisiert. Go idrang fid priiden ten trei marmt egeifterten Kunftifingern iden im Grüsjahre 1810 ber "barmenijde Berein" gufannnen, ale beffen Mittelmutt im Anfange Gettfried Weber gelten fonnte, beffen Alter. Erfahrung. Erfdeimme unt fraitiges Anftreien ibn baffir vollftantig w berechtigen fibienen. Wenigftens batte ben breitfamtterwen Mann mit fenender Stimme Beder für den Tonangebenden ochalten, ber bie Inte Wente um tie Panidbowle in Weber's tleinem Zimmer ver fammett far noe Gorffried meift fest in Die Zepbacite geneilen lag unt der feleg bante, ichwarzungige und buntle Alexander von Trich emelig im Zimmer auf und abschrift, reabreut Carl Maria, wie er bei bu. er amb ipater new lleete nicht in Bemen imtenteent auf bem Tijme ian. Geine Genalt wir bamale, wie frater immer, uni veinder, finnam und trein, obwekt durarers meets Minachterre an iem ber vernot, ie un man einen gar ju jedant und lang über ben iehmalen Edultern fich erbebenten Sals nicht als bergteiden unich n will. Die fpater icharier bewertreiente Edneame ber finten Buffe, Die fei nem Gange em as Labmentes gab war tamals new nicht is meribar. Wenn man ten Blid auf tie imone germ tee languben, etel gefermten Ropies, die liefen, blaugrauen Angen, die von feinen Grennten

als unausschöpfbarer Brunnen von Liebe und Freundlichkeit bezeichnet wurden, ben geistigen Ansbrud ber gangen Gesichtsbildung, in ber Bumer , Bovialität beiteren Lebensgenuffes , Schalthaftigfeit und bas Durchlandtige ber ebelften Empfindungen wechselten, richtete, ber fliekenden und nur im beftigen Affett furz abgebrochen werdenden. mit sonorer Baritonstimme vorgetragenen Rebe laufchte, welche ausbrudsvolle, aber sparfam angewandte Gestifulationen ber icon geform= ten, langen Sande begleiteten und in der noch nichts von dem Gifesten war, ben später bas barte Leben Weber fo trefflich einstudirt batte. und mit tem er oft Liebes und Unliebes ichreckte; wenn man endlich Die unverfennbare Utmofphäre von Genialität, Die fein ganges Wefen umgab, auf fich wirten ließ, so mochte man wohl begreiflich finden, baß, weniastens bie geistigeren unter ben Frauen, ihn - fconen Männern vorzogen. Schon bamals trug er meift einen Leibrod von ichwarzem Stoff, eng anliegende Beintleiter, Jabot und weißes Halstuch und faft bis ans Knie reichende Biftolenstiefeln.

Dhne es zu wollen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, übte er eine eigene Superiorität über selbst ältere und gereiftere Mänzner aus, die sich gern einem sansten Jeche fügten, von dem der, welcher es auslegte, in liebenswerther Bescheidenheit selbst am wenigsten zu wissen schien. So kam es auch, daß er sich im "harmonischen Bereine" bald unwillfürlich und fattisch an die erste Stelle gedrängt sah, obgleich dieß, so zu sagen, officiell erst bei förmlicher Constituirung des Bereines ausgesprochen wurde.

Bei allem Reize, ben Mannheim auf Weber übte, bei allem fördersamen Einflusse, den der Umgang mit so vielen liebenswerthen und edeln Frauen und ausgezeichneten Männern für ihn hatte, bei aller Lebendigfeit des Wunsches, daß dieß schöne Zusammensein dauernd werden möge, verhehlte es sich Carl Maria eben so wenig, wie es seine Freunde verfannten, daß es, um seines Unses als Künstler, seiner Unsbitdung als solcher und auch um der materiellen Existenz witten, sür die ihm in Mannheim allzu spärliche Duellen flossen, durchaus nothwendig sei, daß er eine Zeit lang producirend und schauend reise. Das Birtussenthum, das in den zwanziger Jahren die Höhe seiner

Entwickelung erreichte, war bamals im vollen Aufblüben begriffen und gewährte, wenn auch nicht wie fpater Krange und Golo, fo boch Ebre und bebagliches Auskommen. Zum Glüd für ben Freundesverlehr unt, wie sich später zeigte, auch für bie Munft, war es möglich, ben Mittelpunft, von dem aus eine Menge mehr oder weniger bedeutsame Runftreifen fich ausführen liefen, fo nabe an Mannbeim und Beibetberg zu legen, baf es für ruftige innge Lente, Die eine Racht im Boftwagen nicht ichenten, unichwer war, alle wichtigeren Momente ibres tünftlerischen Vebens zusammen zu verbringen, gemeinschaftlich alle Familienfesttage in wertbgeworbenen Areisen mitzuseiern, gemeinicaftlid nach Stift Reuburg, Baben, bem Obenwalte zu pilgern, mit vereinten Bergen und Stimmen liebliden Matchen und werthen Franen Ständen und Gerenaden zu bringen. Alls Diefer Ort bezeichnete fich Darmftadt gang von felbit, wo einer ber größten Melomanen, ber je auf einem beutiden Throne geseffen bat, regierte, ber berühmteste Vehrer ber Tonfunft, Bogler, lebte und bas unfern von großen und musitalisch bedeutsamen Städten, wie Frantfurt, Cassel, Mainz und Heineren Residenzen, wie Aschassenburg ze, gelegen war, wo greunde ber verbrüderten jungen Männer lebten und wobin Carl Maria fein Sang zu Bogler und bem ibn getrenlich begleitenden Gangbacher gog.

## Neunter Ibschnitt.

#### Darmstadt.

Die Uebersiedelung geschab schon im Ansange April und ging Ueberstenn allentbalben nicht ohne Thränen, trots des Bersprechens baldigen Biederschens, ab. Gottsried Weber und Dusch begleiteten ibn binsüber nach ber fleinen, unter Ludwigs väterlichem Regimente zusehends ausblühenden Residenz.

Bogler, bem ber Großberzog Ludwig I., welcher fein großer Berv. Weber, Garl Maria v. Weber. I. ehrer war, durch Schenkung eines Wohnhauses und einer reichlichen Pension für den Abend des Lebens eine behagliche Heimath bereitet und durch den Titel eines Geheimen Raths und das Großfreuz seines Verdiensterdens zu ehren geglaubt hatte, empfing den geliebten Schisser mit offenen Armen und Gänsbachers Freude war groß. Bei Bogler traf auch am 4. April 1810 Carl Maria zuerst den jungen Sacob Meherbeer. Jacob Meherbeer aus Berlin, den Sohn eines reichen Banquiers, dessen eminentes, nunstfalisches Talent sich frühzeitig entwickelt hatte, der schon, kaum 16 Jahre alt, Ruf als Pianist besaß und nun mit eisernem Fleise bei Bogler Musik studierte, nachdem seiner früheren Lehrer Zelter und Anselm Weber rauhe Natur dem seinen Organismus des Knaben zu antipathisch gewesen war, um voll entwickelnd auf seine herrlichen Gaben wirken zu können.

Meherbeer war bei Bogler, zum Zwede bes Unterrichts, volltom= men in Roft und Logis aufgenommen und die Freude feines Meifters burch seinen Cifer, seine raftlose Thätigfeit, feine unglaubliche Auffassungegabe und feine an die Divination ftreifenden Talente fur Die Tednif der Musik. Noch halb Knabe war er damals ichon einer der ersten Partiturspieler, Die es je gegeben bat, seine Fertigfeit als Pianist würde ihn befähigt haben, erfolgreiche Aunftreifen als Birtuofe gu unternehmen, wenn ihn sein Reichthum nicht über diese bittere Roth= wendigfeit hinausgehoben hatte. Er benutte diefe Talente um, vermöge bes Durchspielens aller hauptfächlichen Bartituren ber großen Meister (Die er fammtlich als von seinen Fremden viel beneidetes und noch mehr benutztes Eigenthum wohlgebunden, ichon ausge= ftattet in seiner großen musikalischen Bibliothek befaß), seinem außer= ordentlichen Gebächtniffe bie gange Eigenthümlichkeit und Technif berselben einzuprägen. Die Bollstimmigfeit, mit ber er bie reichst inftrumentirten Werte vom Blatte fpielte, war ftannenswerth wie fein Fleig. Es war ihm leicht, wochenlang bas Zimmer und ben Schlafrod nicht zu verlaffen, wenn er einen neuen Zweig bes Studiums erfaßt hatte. Seine vierstimmigen "geiftlichen Lieber von Klopftod" waren bamals schon erschienen und hatten ihn auch als Componisten in Respect gejett. Der tuabenhafte junge Künstler von unscheinbarem Meugern,

aber ungemein liebenswürtiger, freundlicher, gefellig glatter Umgangsform, ichloft fich raich an Die alteren von Mannbeim berübergebrauften, etwas lärmenden, luftigen Halbmeifter an, obwohl feine fühlere, refervirtere und nordbentich fritische Natur es nie zu einer jo innigen und warmen Berschmelzung mit ihnen tommen ließ, wie tiefe unter einander und mit Gansbacher vereinigte.

Carl Maria bezog in Darmitabt eine fleine Privatwohnung beim Metsaer Alein in ter Odiengaffe und gab fich, feiner ichlaffen Börfe gemäß, in magere Roft bei eine Wittwe Jenitich, bie ihn um 12 Arenzer per Mittag speifte. Dieje Beidranfung feiner Berhältniffe hinderte ibn aber nicht, bamale gerade beffer gelannt als je zu fein.

Garl Maria's 28 obnuna in Darmitact.

Er fam mit Briefen bes Erbgroßbergeg Ludwig von Baden und feiner Gattin, ber burch ihren Geift, ihre Grazie und Soldfeligfeit berühmten Stephanie Napoleon, an ben Großbergog von Darmftatt und beffen fünften Cobn, ben liebenswürdigen 20jährigen Pringen Emil, nad Darmftatt, Die ibm Capellmeifter Ritter verschafft batte, welcher ben, ibm nachgerate in Mannheim lästig werbenten, jungen Mann auf Dieje Weife los zu werben hoffte. Bogler felbst führte ibn bei tem musikbegeisterten Fürsten ein und es konnte somit nicht fehlen, baf berfelbe ihn gütig empfing.

Eden bie Berfahren Lutwige I., bie Landgrafen Lutwig VIII. Muütentwichung unt Latwig IX., waren, nachtem bereits im Jahre 1670 Lutwig VI. bas ebemalige Meithaus ju Darmftabt jum Theater batte umgeftalten laffen, und Lafoffe es unter Ernft Ludwig 1710 in ein prade tiges Opernbaus verwandelt hatte, große Liebhaber ber Mufit gewesen und batten, fowebl gu Darmftadt, als im Softager gu Rranichftein Capellen unterbalten, bei beneu ansgezeichnete Instrumentalisten und Betaliften fungirten, obwohl Ludwig IX. mehr grennt gellender Militärninfil, ale ber etteren Zweige ber Tontunft mar. Der Minister Diejes Burften, Gebeimerath von Beffe, batte in Tarmftatt Liebhaber-Concerte zu begründen gewußt, Die bis jum Sabre 1776, wo ber Erbpring Andwig von seinen Reisen gurudfebrte, ben Mittelpuntt bes nicht bramatischen Musittebens ber Stadt bildeten. Ludwig I., beffen Vehrer in ber Minfil Pertmann, Enterle, Carterins und Schon

gewesen waren, und der nicht allein Partituren geläusig las, sondern auch mit Fertigkeit Bioline, Klavier, Flöte und Waldhorn spielte, bes gründete mit Hülfe des genannten Sartorins eine eigene Hosapelle und bildete zu gleicher Zeit, nicht ohne einige Gewaltsamseit in freundslichen Formen, ein Hosse Soncert-Dilettanten-Chor aus jungen Staatsbienern, Ghunnasiasten, Offizieren und den Töchtern von Offizieren, Staatsdienern und Bürgern. Mit diesem Chore, das er, in oft sehr anstrengender, Nebung erhielt, leistete der Großherzog Ungewöhnliches.

Großherzeg Ludwig I. Nachdem Landgraf Ludwig IX. zu Pirmasens gestorben und 1790 Ludwig I. zur Regierung gesommen war, übernahm der Großherzog die Oberleitung der ganzen Theater-Musis selbst, dirigirte die an vier Abenden in der Woche statthabenden Opernproben, organisirte, stellte an, prüste und entließ die Mitglieder der Capelle ganz wie ein Dirigent von Prosession. Sonntags war große Oper, Dienstags und Freitags Schauspiel in dem 1810 erössneten, neuen Hosopern-Theater. Sein ad latus hierbei war der Capellmeister Georg Mangold, ein geschickter Violinspieler, der die bei Hose stattsindenden Quartettunssisen zu großer Blüthe brachte.

Abt Wogler in Darmstadt.

Den Abt Bogler, ber 1807 nach Darmstadt gefommen war, hatte ber Großberzog, ohne ihm ein eigentliches Amt zu übertragen, blos um ben berühmten Musiker an feinen Sof zu fesseln, ben Charafter eines Beiftlichen Beheimen Rathe verliehen und feine Stelle mit 2200 Gulden Gehalt, freiem Mittag = und Abendeffen aus ber Rüche des Großherzogs, freiem Solz und täglich vier Wachslichtern botirt. Seine Talente lagen aber fo gut wie brady, da der Großherzog weder seinen Rath hörte, noch ihm andauernd die Leitung mufitalischer Aufführungen, die seiner eignen Werke ausgenommen, übertrug, fo bag er gang feinen wiffenschaftlichen Arbeiten und Studien leben founte. Dabei stand Bogler, als vom Großherzoge verehrter Mann, in hohem Ansehen; er war der fast tägliche Tischgenosse des Großherzogs, wobei er sich ben Burgunder trefflich munden ließ und ce gab bei Sof und in ber Stadt feine befanntere und popularere, aber and fann in ihrer Erscheinung eine auffallendere Figur, als den Abbé Bogler. Bon Gestalt war er flein und forpulent, hatte auch

gebrungene und fraftige Wefichtszüge, beren Ausbrud felten ein freund= lider war. Er war jum Orgelfpiel mit seinen langen Urmen und fo großen Banten, baf er zwei Octaven fpannen tonnte, wie geschaffen, obwohl ibm tiefe, für ten genannten Zwed vortreffliche, Rörpertispofitien etwas affenhaftes gab. Er war eitler als je geworten und war ftete mit einem bochft eleganten breitschöftigen, fdwarzen Frade, fdwarzatlaffenen Beinkleitern, rothen Strumpfen und Schuhen mit gelben Ednallen angethan. Das Groffrenz bes Ludwigsorbens trug er lints auf ber Bruft und rechts binten bas ichwarzseidene Abbemäntelden, bas bem alten herrn bis an bie Uniefehlen reichte.

Der Arcis, mit bem Weber in Darmftatt in Wechselbeziehung geben in Darmftant, fügte fich meift in Bogler's Wohnung im Schloffe (fpater in bem von ihm gefauften Bertling'ichen Saufe), ober bei bem Freunde Bogler's und fpatern eifrigen Gonner Weber's, bem Soffammerrathe Soffmann, gufammen und bestand nur aus tiefen Beiden, Gansbacher und Menerbeer; an liebenswürdigen Franen fehlte es gänglich und es war baber fein Bunter, wenn Darmftabt Weber nach bem reigvollen Veben in Manubeim und Beibelberg febr langweilig ericbien, wie er auch am 15. April an Weber ichreibt. Der Schluf bes Briefe bezieht fich auf seinen Afchaffenburger Aufenthalt, ben wir weiter unten berühren:

#### Darmstadt 15. April 1810.

Yangft iden batte ich Dir geschrieben, wenn nicht zwei tteine Urfachen mich bis jett bavon abgebalten batten. Erstens babe ich nichts zu ichreiben, benn ber gange Stoff mare auf bas Thema - ich emmuire mid - reducirt gewesen, zweitens war ich zu verstimmt und brittens fint mir unt ergo and Dir verstimmte Saiten unt Briefe zuwider. Damit Du aber nicht etwa bentft, bag ich auch zu ber Mage gebore, Die "aus ben Augen, and bem Ginn" im Edilbe als Motte führt, fo greife ich nach einem langweitigen Banfetiel, um Dir in bem langweiligen Darmstadt langweilig zu ergablen, baß ich langeweile habe.

Mit Bug und Recht fennte ich nun meinen Brief ichliegen, benn

ich habe mein Thema rein erschöpft, aber ich benke zu gern an mem liebes Mannheim, oder vielmehr an dessen liebe Bewehner, als daß ich nicht noch ein wenig mit Dir tosen sollte. Vermöge der mir ansgebernen, gottähnlichen Faulheit erzähle ich Dir meine hier erlebten ledernen Schicksale nicht, sondern bitte Dich, einen an Verger geschriesbenen Brief durchzusehen um dadurch meinen vergnügten Ansenthalt zu beneiden. Mit Vogler habe ich sehr, sehr selige Abende verlebt. Er hat ein Requiem für sich geschrieben, das Alles übertrifft, was ich bisher von kontrapunktlichen Künsten, die zugleich Herz und Gefühl ansprechen, kenne. — —

#### Alfchaffenburg.

Da ich in Darmstadt verhindert wurde meinen Brief zu vollenden, so schreibe ich hier noch ein Wörtchen dazu und lasse ihn dann in Gottes Namen lausen. Ich gebe heute hier Conzert und bin sehr neugierig, wie es ausfallen wird.

Es geht mir hier so consus wie überall. Hatzeld ift nicht hier, brei bis vier von denen, an die ich Briefe hatte, sind krank, surz, es war eine Tenfelswirthschaft, ehe ich das hentige Conzert zu Stande bringen konnte. Ich hätte Berger gern geschrieben, aber ich stehle mir die Zeit vom edlen Essen ab, um diesen Wisch vollenden zu können. Du kannst denken, was ich die paar Tage zu lausen und zu rennen hatte. Alle Briefe an mich müssen wieder nach Darmstadt geschickt werden; jetzt leb' wohl! Auf dem Tischtuch schreibt sich's nicht gut, und ein freundlicher Kalbsbraten winst mir. Ich muß seinem Losen solgen, und dafür jetzt adien, behalte mich lieb, grüße Dein liebes Weibschen berzlich (Hertlings besonders; auch ich bin den ganzen Tag bei den hiesigen,) und bast hosst Dich wieder zu sehen:

Dein Dich innigst liebenter Freund und Bruter Beber.

Eigentlichen Unterricht Bogler's genoß Carl Maria in Darmftadt nicht, obwohl dieser mit ihm seine Arbeiten durchging und Weber pictätvoll, so weit es seine Ueberzeugung gestattete, benn diese ließ er fich jetzt icon felbst von Bogler nicht mehr ansechten, feinen Rath-

In ten Panfen mifchen ben Munftreifen, Die Carl Maria in Darmftadt gubrachte, richteten es baufig feine Seelenbruder in Mannbeim und Beibelberg fo ein, bag auch fie Geschäfte ober Runftange= legenbeiten nach Darmftatt führten, und bann gab es goldne Tage für rie " Darmitätter auf Baffer und Brot gefetten Mufikanten ", mabrent in ben langen Zwischenzeiten Gansbacher, Carl Maria und ber junge Jacob Meverbeer nur bestrebt sein fonnten, fie fich nach Rräften gu vergelten, jo weit es ter ftrenge, fast militärische Buschnitt bes lebens in Darmftadt, wo man damals an die Tenfter lief, wenn einige Berfonen obne Uniform und obne Schritt zu balten burch bie Straffen zogen, irgend guließ. Die Tage wurden meist mit musikalischen Uebungen und Arbeiten, Die oft in Bogler's Wohnung, auf beffen gutem Inftrumente und unter feinen Rathichlagen ausgeführt murten, jugebracht. Dit begleiteten bie jungen Männer auch ben größten Orgelspieler ber bamaligen Zeit in eine ber Mirchen, und niemals, so verficberte Weber oft, bat Bogler fo unmittelbar in seinen Phantasien und Pralutien aus tem Urquell tes Edbonen getrunfen, ale wenn er, nur vor seinen brei lieben Jüngern, wie er sie gern nannte, in ben Engelstimmen- und Donnerworten der Drael wirtte. Die Abende verfloffen fast alle in ernstem Bertebr mit Bogler ober bei Boffmann, wo Bogler, ober einer ber jungen Musiker phantafirte, ober ein gutes Werf burchgenommen, oder auch nur Gespräche gepflegen murben. Der alte Meifter, beffen ernstes Gesicht bas Yadeln nicht wohl verstant, verjungte fich im Rreife ber bebentungsvollen Epigonen, beren geiftige Rraft und deren Talent ibm, bem erfahrenen Meniden- und Rünftlerfenner, volliommen offenbar mar. Er pfleate fpater von Carl Maria und Menerbeer zu fagen : "Db wenn ich batte von ber Welt geben follen, che ich biefe beiden ansgebildet hatte, welches 28ch würde ich empfunden baben! Es rubt etwas in mir, was ich nicht berausrufen tounte, bieje beiden werden es thun! Bas mare Bernging, mas Fra Bartolomeo obne Rafael!"

Aber Die brei schüttelten fich boch, wie Weber fagte, ben Stanb

ans bem Belg, wenn fie aus ber Gefellichaft ber Alten Abends auf Die Straffe binaus famen und "Melovien fammeln" gingen, b. h. ba Wein tranfen, wo man fang ober Bither ober Barfe fdmirrte. Bor Solvaten und ihren Matchen founte ba Carl Maria bie Buitarre um ben Sals werfen, auf einen Tifch fteigen und, wie in ber tollften Beit feines Lebens, Schelmenlieder fingen, baf bes Inbels fein Ente war, bis ihn ber Tabafsbampf aus ber Uneipe jagte. Zum Dant empfing er vom Bolfsgefange manche Unvegung in Leben und Melobic. Freitich fleg aus bem unscheinbaren Motive bann meift fpater ein Wert hervor, bem ersten jo abulich, wie ber ichone, leuchtende Schmet= terling ber bunfeln Buppe, aus ber er fich entfaltete. Dennoch befann fich Anauste Gottfried Weber febr wohl barauf, bag fie bamals ichon von den von folden Banderungen Beimfehrenden, in Mannheim die Grundgebaufen zu bem Walzer in ber Aufforderung zum Tang und zur Balletmufit im 3. Afte bes Oberon theils gefungen, theils gespielt gehört habe.

Schwachtöpfige Kritik hat es später bem gereifteren Meister zum Verwurse machen wellen, baß er bie Anregungen in Welt und Kunft frisch auf ber That ergriff. Wo ist ber schöpferische Genius, ber bessen nicht bedurste? Genug, wenn er im Glanze seines Wertes ben Funten, ber es entzündete, verschwinden und vergessen machte.

Dit genng machte ber Uebermuth ber jungen ansgelaffenen Musiker, benen übrigens ber Großherzog nicht besonders grün war, weil sie abschenlich selbskändig ihren Weg gingen und sich gar so wenig in die Schule seiner Opernproben und Aufführungen drängten, die Stadt von ihnen sprechen. So besaß unter andern Carl Maria einen kleinen Hund, den er "Mamsell" benannt hatte. Gingen nun hübsiche, chrsiame Bürgertöchter vor den lustigen Musikanten her, so war es sicher, daß bald der Rus: "Mamsell, Mamsell!" ertönte, worauf die Mädeden, sich gerusen glaubend, meist umblickend ihre hübsichen Gesichter den Schälten zeigen mußten und, in Scham doppelt lieblich erröthend, gewahr wurden, daß der Rus mur einem Hundchen gegolten hatte. — Auch sah man die drei zur Kirschenzeit auf einer Bant auf der belebtestelle Stelle der Promenade vorm Rheinthor, jeder eine große Düte

mit Kirschen in ber Hand und eine noch größere Düte mit berselben Frucht zwischen sich, sitzen. Sie aßen alle brei mit erstidender Gesschwindigkeit Kirschen, bis ber, ber zuerst seine Düte geleert hatte, mit einem Siegesgeschrei bie große Düte, bie er bamit gewann und nun gemüthlich essen burfte, ergriff.

Connentage brachten auch Die Commervjahrten nach Beibelberg, wo Mannheimer und Beitelberger zusammentrafen, bas Bange, am folgenden, fatenjämmerlichen Morgen, mit einer gemeinschaftlichen Midtebr nach Parmitatt ober Mannbeim entigte, und bann bie Mann= heimer in Darmftabt, ober bie Darmftabter in Mannheim, ihren Raufch anoschliefen, babei aber meift mehrere Tage gusammen blieben. Die Runft fant ihre Rechnung auch hierbei, ba zwischen ben feurig ftrebenden jungen Rünftlern und Brüdern in der Runft ein geistiger Berfehr ohne Gleichen maltete, ju bem auch alle Clemente im vollsten Mage vorhanden waren, und ber feinen Banber über alle Mreife und Familien verbreitete, in benen bie frohe und boch geistig jo gewaltige junge Edage verfehrte. Mit Bewunderung laufchte man besonders ben Wettfämpfen, Die zwischen ben beiben genialsten und erfindungsreichften Röpfen und beften Mlavierfpielern ber Befellichaft, Carl Maria und Menerbeer veranstaltet zu werden pflegten, und bei benen es meift über ein beliebiges Thema, bas eine Dame gab, auf zwei Pianoforten zu phantafiren galt, und gwar unter ben nedischften Bestimmungen, 3. B. unerwartetes Abbrechen bes Ginen und augenblidliches Fortfabren bes Andern, Berbieten gewiffer, febr gebräuchlicher Uebergange und Formen, Ginflechten ber beteregensten Themata u. f. w.

Kaft immer löften bie Beiden ihre Aufgabe zum Entzüden und Inbel ber Hörer, die Melodien strömten ihnen aus ben Fingern, und alle Lente, welche biese Sängerfämpse mit angebört baben, meinen schönere Minsil von ben Beiden nie componirt gebort zu baben, wie bie, welche sie hier improvisirten.

Wenn es nun für den jungen Meherbeer einen boben Reiz in Manuheim hatte, seine schönen Alopstod schen Lieder dort trefflich unter Gottfried Weber's Leitung gesungen zu bören, so übten dagegen der russische Caviar, die pommerschen Gänsebrüste und die andern Delikatessen, die ber alte treffliche Papa Veer bem fleißigen Schnichen nach Darmstadt schiefte, bort für die Mannheimer Gesellen eine nicht minder starke, wenn auch anders geartete Zugkraft und der gutmüthige Meherbeer sah diese Herrlichkeiten fast immer unter Sang und Klang verschwinsten, ohne selbst viel davon abzubekommen.

Schon im März 1810 hatte Carl Maria von Hiemer ben Tert zu einem Liederspiele "Abn Haffan" erhalten, zu bessen Bollendung er ihn sehr getrieben hatte, und bessen Motive einer Zeit, die Weber gern vergessen wollte, ihren Ursprung verbantten.

Jett, da er angesommen war, fand er sich daher zu bessen Composition nicht aufgelegt und dagegen, besonders nachdem seine "Sylwana" bei einem Besuche auf Stift Neuburg durchgegangen werden war und den Beisall der ganzen zahlreichen Gesellschaft erhalten hatte, ein wahres Gelüste nach der Arbeit an einer neuen romantischen Oper und das Suchen nach einem Texte war fast zur sixen Idee bei ihm geworden.

Er bewohnte mit Alexander von Tusch auf dem Stifte Neuburg ein schön gelegenes Zimmer mit wundervoller Aussicht, in dessen Fenstern sie oft bis in die tiese Nacht plandernd und leise singend saßen. Nach einem wundervollen so durchträumten Mondscheinabend im Frühling sang Weber Dusch beim Aleiderandziehen den Elsenchor vor, der jetzt den Aufang des Oberon bildet. Ein andermal improvisitet er zu den Worten ans dem Abn Haffan:

Ach Fatime, meine Traute, Die so gärtlich zu mir spricht, Glaube mir; ber Ton ber Laute Wecket meine Liebe nicht.

eine Melodie, die er am andern Morgen vergessen, Dusch aber behalten hatte, der sie gelegentlich wiederholte, wobei Weber auf ihn losssprang und ihn auschrie: "Kerl, das hast Du mir aus meinem Kopse gestohlen, in dem ich es ein Bischen verlegt hatte!"

Erfte Idee zum "Freischüß".

Mertwürdig genng ift es, daß damals ichen ber Stoff bes "Freiichnis", in tem ja boch bas Grund- und Lebenseligir von Weber's Genins ausgegehren hat, gleichjam vorsputend über seinen Pfad ichritt.

Idee zum ersten Elfenchor im "Oberon".

Es war im Commer 1810 und auch auf bem Echloffe gu Renburg und bas Suden nach einem Spernterte war eben lebhafter als je gewesen, als Dusch und Weber eines Morgens über bie auf bem Tijde im Gefellschaftszimmer aufgelegten Revitäten gerietben und ba unter antern Apel's "Gespensterbuch " fanten. Gie burchblätterten es gemeinschaftlich, und als fie bie Freischützengeschichte überblicht batten, riefen Beite gleichzeitig; " Sier ift ein superber Text!" Um selben Nadmittage nach Mannbeim gurndgereift, fagen fie noch beim Grauen bes antern Mergens auf bem Sopha bei Duich, raftles mit bleichen Wangen und Stirnen, aber leuchtenten Angen beifammen, und bas Scenarium ju tem Opernterte, bas Duich fofort bearbeiten follte, war fertig und balt auch einige Scenen niedergeschrieben. Dringente Arbeiten binderten indeft Dusch am Bollenden, Carl Maria gewann wieder Stimmung für ben "Abn Haffan", und fo blieb bie Arbeit, jum Glude für bie Runft, liegen, benn ber Weberfiche "Freifchuts" von 1810 wäre nimmermehr ber von 1821 geworden und wer weiß, ob fein gereifter Genius bann einen Stoff gefunden batte, aus bem er fich einen fo paffenten leib batte gestalten fonnen, wie aus tem bes "Freischützen".

Dufch's Meinung stimmt biermit überein, ter bie bamale beiprodene Behandlung und Berlebendigung tes Stoffes überdieß als weit binter ber Mind'iden gurudstebent, bezeichnete.

Die ersten Rumftausflige tes Jahres 1810 richtete Weber nach Erfte Rundreifen Michaffenburg, wobin ibm Bogler Briefe an ten ibm befreundeten Primas tes Rheinbuntes, ten Gurftbijdef Carl von Dalberg, und nad Amerbad zum frürften von Leinigen, ber ibn, auf bes Grafen Bengel-Eternan Empfehlung bin, eingeladen batte, mitgab. In Afdraffenburg Afdraffenburg. verbinderte bochft trolliger Beije, wie ibm ber gurft Primas, ber ibn liebenswürdig zur Abendtasel zog, selbst ladent erzählte, allgemeiner Moeumationno in ben Gliebern ber Bofbeamten fein Spiel in einem eigentlichen Sofconcerte. Der Canonitus von Gruber batte einen biden Baden, Graf Satziele batte ein bojce Ange, Graf Contenbofen einen Gidtanfall, und Minister Deel einen Berenfduß! Doch fam ein Privateencert in ber Stadt gu Stante, bas ibm 56 Gulben ein-

Burftprimas p. Dalberg.

bes Jahres 1810.

trug. Weber hielt stets, nach biesem furzen Zusammensein mit bem Primas, benselben für einen ber seinstgebildeten und leutseligsten ber vielen Fürsten, mit denen er verkehrt hat.

Amorbach. Kürst Leiningen.

Roch schlichter und gemüthlicher trat ihm Fürst Leinigen in Umorbad entgegen und, wie in einer wohlhabenden Bürgerfamilie, reihte fich, nach ber fehr beiter abgehaltenen Mittagstafel, ein fleiner Areis, zu tem nur noch Reg. Math von Hoffftedt und Weh. Secretär Steinwarth gezogen waren, um bas Piano, wo Carl Maria mit ber Fürstin sang. Und ben andern Tag bort festgehalten, wo ber Fürst ibm seine treffliche Blasinstrument = Musit verführte, verlebte er anmuthvolle Stunden, wurde vielleicht langer als gut in bem reigenden Orte zugebracht haben, hatte er nicht plötlich erfahren, bag fein ihm stets fo buldvoll gefinnter, ehemaliger Berr und Gönner, Pring Engen von Bürtemberg, Frantfurt am 3. Mai paffiren werbe. Bor Berlangen brennent, fich vor bem geschätzten Manne in Bezug auf bie Stuttgarter Borfalle burch mündlichen Bortrag bes wirflichen Cachverhaltes, theile zu rechtfertigen, theils zu entschuldigen, theils ihn um nachfichtige Beurtheilung feiner Fehler zu bitten, eilte er nach Frant= furt und zum Berzoge, ber ibn mit offenen Urmen und Thränen im Huge empfing und ihn nicht von fich ließ, bis er am andern Tage früh abreifte. Der Bergog legte fich in's Bett, um wenigstens Etwas gu ruben, Weber mußte fich auf's Copha ftreden, und fo erwarteten bie Beiden, ernst erwägend und sprechend, bas Morgengrauen, mit bem ber Bergog, Weber noch einmal an bie Bruft brudent, völlig von feiner Unidould überzengt und ihm noch einen Ning, ben er vom Kinger zog, identend, abreifte.

Das Glück wollte Weber in Frankfurt wohl, er traf bert ben Musithändler Simrock an, ben er bas Potponrri für Violencette, ben "Ersten Ton", die große Polonaise in Es, bas Quartett und sechs noch zu schreibende Lieder verkauste, für welche Musik, alles zusammen, Simrock ihm 150 Gulden! — bezahlte. Die Polonaise allein, die ein Lieblingssstück ber Clavierspieler wurde, hat Simrock Tausende von Neingewinn eingetragen.

Das Ende Mai führte Weber wieder nach Mannheim und

Beibelberg. Rad erftern Drte, weil feines Runftbrubers Gansbacher Somphonie im Mufeum von Gottfried Weber zur Aufführung gebracht werten follte und er bie Absicht batte, bas Concert mit einer felbst= gespielten neuen Composition zu unterstützen. Aus biefer Composition wurden zwei, da auch Fräulein Frank ibn um ein neues Werk zum Solovortrage bat.

> Mannheimer Gencert.

Er idrieb für fich bas Rente unt Magie in C unt As dur, gu Arbeiten fur em bem prächtigen Clavier : Concert Rr. I., bas ipater mit ber Opus: gabt 11 bei Andre in Diffenbach ericbienen ift, und für gränlein granf tas reizente Ronto "Oh dolce speranza" unt tas Recitatio "Il momento s'avvicina", welche beite Arbeiten von jo burchichlagender Wirtung waren, bag fie beite wiederholt werden mußten. Gangbader's Sumphonie litt an Lange und ermnitete febr, fo ban Weber's Compositionen bem Abende ben Glangpunft lieben. Er hat in einer furzen Besprechung, Die seiner eigenen Arbeiten aber nicht Erwähnung thut, Diejes Concertabends in Der Y. Alla. Mufifzeit. XII. pag. 659, und in berfelben (bie wir im III. Bante geben) auch ber am 3. Juni, ebenfalls im Mufeum aufgeführten, Bansbader'iden Meffe getacht. Man fiebt aus Diefer Aritif, wie vorsichtig Weber mit seinem Lobe auch bei ben Arbeiten seiner besten Freunde war.

Bur fein eignes Concert, bas er am 30. Mai in Beibelberg gab, Concert in Beitel. idrieb er ein Andante und Bariationen für Bieloncell mit Ordefter in D moll und F, Die Alexander von Duich vortragen follte, und Die er baber forgfam fo gestaltete, bag bessen gereen auf bem Instrumente recht voll zur Geltung tommen tonnten. Welcher Bubeltag für Beibelberg ber bes Concerte mar, bei bem zwei fo gefannte und beliebte Berfentichfeiten wie Dujd und Weber producirent wirtten, ift nach bem oben Gejagten selbstverständlich, und bag er mit einem gewaltigen Commere entigte, ebenjo. Das Concert trug ibm 51 Gulten Reingewinn ein. Gleich nach verwundener Commere Unbehaglichteit galt es nun eilente, nach Darmftatt gurudzugeben, wo bie um Bogler versammelten, jungen Mufiter bem alten Beren ein beiteres Geft zur Beier feines 61 jabrigen Geburtotages bereiteten. Die Gefange und Instrumentalfrafte brangten sich ju, es gatt alfo nur eine würdige

Megler's

berg.

poetische und musikalische Produktion zu schaffen. Das Loos entschied unter den dreien, wer dichten sollte, wozu keiner Lust zeigte, und es traf Weber, so daß Gänsbacher und Meherbeer die Composition zu überenehmen hatten. Die drei Künstler, die sämmtlich Vogler viel zu dausen hatten, fühlten, daß es wohl das erste und letzte Mal sei, daß es ihnen vergönnt würde, den Geburtstag des Meisters, den sie schlechtweg mit dem Namen "Papa" ehrten, vereint mit ihm zu seiern, und so kam ihnen denn Wort und Ton von vollem Herzen.

Weber schrieb folgende harmlose Verfe:

Chor. (Comp. von Beer.)

Billfommen, theurer Bater, hier In Deiner Kinder Reihen, Bo alle engwereinigt Dir Die wärmste Liebe weihen; Bon einem Bunsche nur beseelt, Daß dieser Tag sich mehre, Und oft mit neuer Kraft gestählt Berherrlicht wiederkehre!

Solo. (Comp. von Gansbacher.)

Gebannt an Deinen Ramen ftebt Der Rubm auf ew'ge Zeiten, Wenn Deine Ufde längft verwebt, Wird boch er fich verbreiten. Vor Dir verband sich so noch nie Das Wiffen mit bem Genius, Denn Harmonie und Melodie Gint fich bei Dir zu gleichem Buß. Und mehr, als alles dies, vereint Der Menich, ber in bem Klinftler wohnt, Und der als Bater, Lehrer, Freund, Hochauf in jedem Bergen thront, Der feinen, ber ihm liebend nabt, Mit Stolz von fich verscheucht, Der gern fein Wiffen frith und fpat Dem Bigbegier'gen reicht.

Tergett. (Beer.)

D möchte Gott es bod verleib'n. Daß uns bie Rraft gegeben, Dereinst als würd'ae Schüler Dein Bu Deinem Rubm zu leben.

Solo. (Gansbacher.)

Die Dantbarfeit nur thut es fund, Dies fleine Lieb ber Liebe. Und froh ertonet aller Minnt Erfüllt von biefem Triebe.

Maum jemals foll eine Composition Meverbeer's jene fleine, zum Geburtstage Bogler's geschriebene, an Warme und tiefer, einfacher Innigfeit übertroffen haben. Die Wenigen, Die fich jenes Festtages erinnern, sprechen bavon, wie bie Mitwirfenden vor Rührung faum im Stante maren ihre Partien zu fingen. Diefelben maren: Fraulein Janitifch , Thereje Beer (eine Schwefter Meberbeer's) , Bertling, Menerbeer, Carl Maria und einige anserwählte Damen und Berren ber Stadt. Mit welcher Grende jangen bie Berebrer bie Partien burch, mit welcher Liebe ichmüdten bie Golme in ber Runft bes Baters Bufte mit tem woblerworbenen Krange, umgaben fie Thuren und Bilder mit von ben Franen geflochtenen Gnirlanden, wie mandten Gangbacher und Weber bie fauer verdienten letzten paar Gulten bran, ben alten herrn und bie Mitwirfenden burd ein jolennes Frühftud ju überraschen. Begter, mit Ginfindiren seines "Gamori", ju bem er 15 Proben maden ließ, beschäftigt, mertte von tem Allen Richts, bis ibn an feinem Geburtstage felbit Professor Wolfsobn bei ber Bant nabm und in ten Galen führte, we ibn ter Gefang empfing. Der alte Berr, burch bas Ausbleiben ber Bunftbezeugungen vom Greft. bergege verlett, blieb aber fühl und je geborte ber gange gute humer ber jungen Rünftler bagu, um bie Stimmung ber Gefellicaft nicht auf ben Gefrierpuntt finten zu laffen. Balt nach feinem Geburtstage Gruif uber 12 beauftragte Bogter Carl Maria mit einer Beröffentlichung über 12 Bach iche Chorale Bad'ide, von ibm umgearbeitete Chorate. Weber eridrat im Un-

fange über die bedenkliche Aufgabe, die noch dazu hie und da viele leicht ein Verläugnen oder wenigstens Verhüllen seiner Ueberzeugung forderte, endlich setzte ihn sein heiterer, frischer Sinn über die Schwiesrigkeit weg und er schaute die Angelegenheit und fühlte zu jener Zeit, wie es der nachstehende Brief am lebendigsten ausspricht:

23. Juni 1810.

An Gottfried Beber.

### Lieber Bruder in Musicam!

Das ift ein verflucht angenehmer Bifch, aus bem anfänglich fein Tenfel flug wird; 3hr habt ja ordentlich mit Euren Febern gegen mid armen cantus firmus contrapunttirt. Gott verzeih Euch, daß 3hr mich eben an einer fehr großen, wichtigen Arbeit gestört habt. Denn bas Weichreibsel hat mir (wie Alles von Ench) ludermäßige Frende gemacht und nun habe ich fein Gipleber mehr, bis ber Geehund ber Jörgel bas Ding gelefen hat. Du mußt wiffen lieber Weber, bag ich eine Arbeit auf Bogler's Berlangen unternommen habe, Die mir viel Ruf machen, aber and verflucht viel Sunde über den Leib beten (Daß ich auf die Bariationen Stimmen zu fchreiben vergeffen, bie ich für Dich componirt, qualt meine Seele, wie eine unaufgelöfte Mone.) Er hat nämlich 12 Chorale von Sebastian Bach verbessert und umgearbeitet. (Warum reift Du verdammter Kerl just weg, wenn man Bogler's Paftoral = Meffen aufführt, die bei Simrod ber= aus tommen? Beifit Du, daß ich Dir das fehr übel nehme?) und wozu ich einen Bergleichungsplan und Zergliederung bei der Arbeit schreiben foll, ber auch schon fertig ift und ben ich Dir gar zu gern zeigen möchte. Setzt schlägt es 1,210 Uhr und um 10 Uhr spielt Bogler für uns Orgel, daher valet bis Nachmittag. -- -

Nun ist der Wisch so angewachsen, daß ich ein Convert darum machen muß. Daher will ich lieber noch hersudeln, was mir einfällt.

Ich werde vielleicht Bogler's Biographie schreiben (unter uns gesagt), wenn ich nämlich so viel Sitzleder behalte. Ich habe mit der Schönberger Bekanntschaft gemacht, weil ich sie gern in mein Concert in Franksurt haben möchte, wo sie Ende August wieder hin-

geht, zur Herbstmesse, ba im Sommer obnedieß Richts zu machen ist, so will ich mein Conzert in Frantsurt auch bis zur Berbstmesse sparen und bann in ber günstigen Jahreszeit meinen Stab weiter sehen. Unterdessen componire ich noch Eins und bas Andere. Es ist aber, als wenn man in bem Tarmstadt gar keinen ordentlichen Gedanken kriegen könnte; ich bin wie vernagelt.

Wenn ich mit Bogter verreisen sollte, ist Wänserich schon instruirt, einige Hommen zu kapern. Run weiß ich nichts mehr, als baß ich Dich herzlich liebe. 2c.

3m III. Bante geben wir Carl Maria's von Bogler erforderten Auffat über bie 12 Chorate in ganger Austehnung.

In jeder Beziehung bedeutungsvoll follte für Carl Maria fein nächster Ausflug werben, auf ben ber Schluffat bes Briefes bindeutet, ber fich, in Bogler's Begleitung, nach Frankfurt und Maing richtete. Bom Frantfurter National-Theater aus war ihm, burch ben Direttor Iblee, Beffnung gemacht worden, bag feine " Sulvana " bafelbit zur Aufführung fommen fonne, und er begab fich babin, um biefe Ungelegen= beit zu betreiben. Er fand zwar balt, bag biefelbe offenbar noch im weiten Gelbe fei, aber bas Intereffe fur biefe ibm fo michtige Cache trat vollkommen in den Hintergrund, als er borte, daß Margarethe Margarethe Lang in Grantsurt. Lang, für Die er in Stuttgart eine fo warme Reigung gebegt, für Die er je viele Thorbeiten begangen batte, in grantfurt fei. Er verjewant für Bogler, eilte zu ihr und es nuf ein wunderbarer Augenblid gewesen sein, als ber je schwer verbächtigte, junge Mann wieder vor ber geliebten Gangerin ftant. Es icheint ibr Berhalten bei ber baranf jolgenden Unveinandersetung aber fein joldes gewesen zu sein, woburd Weber's Reigung neue Rabrung erbalten batte. Wabrscheinlich batte fie bies beabsichtigt, benn obwohl Weber bie Tage über, Die er in grantfurt blieb, fast unanvgesetzt in ihrer Gesellschaft verbrachte, fo ichieben fie boch volltemmen tübt von einander, und Weber fab fich ganglich von einer Leibenschaft gebeilt, Die unter audern Berbaltniffen auf's Rene verberblich batte in fein leben treten tonnen.

Der humor bes Schidfals wollte, bag er, an ber Seite ber verv. Weber, Carl Maria v. Weber. I. fühlenden Geliebten fitzend, einem Concerte beiwohnte, bas bie Darm= ftättische Hoffangerin Chelius und bie Gangerin und Schaufpielerin am Franffurter Theater, Caroline Brandt, gaben, welche lettere in bemielben eine Arie von Baër und bann in einem Terzette von Bittichio fang.

Garoline Brantt.

Baben-Baben.

Diefe Caroline Brandt, bamale ein 17jabriges, gierliches Matden, war Carl Maria's nachmalige, beingeliebte, treffliche Gattin! Nachbem er Bogler noch nach Hanan und Maing, wo berfelbe als Drgelvirtues Triumphe feierte, begleitet und in Offenbach an Andre fein Clavier-Concert, die Sumphonie, und 6 noch ungeschriebene Sonaten für zusammen 150 fl. verfauft batte, gog er bie beitere Strafe über Seidelberg, Mannheim und Carleruhe binab nach Baten-Baten, um bort, ba er als nächsten Centralpunft für Annstreisen München gu nehmen gedachte, Die bestmögliche Borbereitung für den dortigen Aufenthalt zu treffen, indem er fich, von Bogler eingeführt, dem in Baben

Ludwign. Babern. fich aufhaltenden Kronprinzen Ludwig von Babern vorstellte.

Die froben Sanger in Mannheim, in ihrer Sommerferienfreibeit jederzeit bereit mitzufliegen, wo es zu genießen und zu mufiziren gab, gesellten fich zu ihm in Mannheim, und rechten Glang erbielt die Bartie burch Fran Anguste Weber's Anschluß an Dieselbe. Die Guitarren, Die Sanger, eine liebenswürdige Fran, verschiedene Flaschen und fehr leichtes Gepäck füllten ben Wagen, ein mahres Nest bes froben Sinnes. Der Tenorift Berger fagte feine Mitwirkung bei einem von Weber in Baben zu gebenden Concerte gu.

Hus Baten, wo tamals tie Ratur noch in ihrer reinen Berrlich= feit zu geniegen und die elegante und die sittenlose Welt, die jett bort Die Schönheit ber Welt verdirbt, noch nicht eingezogen mar, schreibt Weber an Bansbacher über biefe Partie : " 2c. 2c. ben 19. reiften Weber und Fran, Duich und ich ab und famen Abends in Carlsrube an, die Reise war eine ber angenehmsten meines Lebens und Ihrer wurde ungählige Male dabei gedacht und mitunter wader geschimpft, bag ber Seehund fich fo fonell aus bem Stanbe gemacht; geh! fagte Weber, S'ift gar zu bunnn, bag ber Kerl fort ift. - Den 20. famen wir endlich in Baden an und fanden Alles jo voll, daß wir faum bei einigen Befannten uns eingnartieren fonnten, ich fant ta viele Befannte aus allen Weltgegenten und bachte wirtlich gute Weidafte ba gu machen. Den 22. reiften Weber's et Comp. wieder ab und ich blieb nun allein meinem Schicffale überlaffen. Den Brief von Boater an ten Aronpringen von Babern, gab ich ab, wurde recht gut empfangen, bestimmte ten Tag meines Concerts ungefähr und wartete nun sehn= judisvoll auf Die Anfunft Berger's und auf Mufit, Die mir Weber schiden sollte, ba an fein Ordester zu benfen ift, und man fich mit Meinigfeiten behelfen muß. Aber weber Mufif ned Berger famen und um bas Leidwesen zu vollenden, war in gang Baden und ber Gegent fein spielbares Justrument, man fagte mir von einem in Raftatt, ich reifte bin und fam eben an, ale ber Gigenthumer bavon verreift war. Heber alle bem verging bie Beit, tie Bringeffin Ctephanie machte eine Reife, ter Aronpring wollte abreifen und fo murbe ich ärgerlich und gab es gang auf, ich erfannte in alle biefem meinen feindlichen Gening, ber mir es gu lange hatte gut geben laffen, um mich nicht einmal wieder bedeutend zu necken.

Ter Ausenthalt und die Reise kosteten mich über 10 Carolin, die mich sehr schmerzten. Doch babe ich einige sehr interessante Betanntschaften gemacht, die mir in der Folge sehr nützlich werden können. Der Aronprinz von Bavern\*) ist vit gauze Rächte mit mir herungezogen, wenn ich Ständchen brachte, auch tras ich den betannten Dichter Tied und eine Renge meiner Frennde and Stuttgart, wodurch mir mancher Augenblich versässt wurde. Am liebsten aber war es mir, daß ich meinen Freund Cotta, den betannten großen Buchbändter aus Tübingen antras, der mich bat etwas über Baden sürs Morgenblatt zu schreiben,\*\*) (welches ich auch unter der Firma des H. Melos that) "2c.

Ludwig von Bavern, biefer echte große Beschützer ber Künfte, ber "Die Minfe selbst im Busen trägt" und bessen Namen bie benische Geschichte unvergänglich neben bem ber Medigeer eingetragen baben

<sup>\*)</sup> Der fich am 21. Det. besselben Jabres mit der Pringessin Thereie von hilbburghausen vermählen sollte. D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Wir geben biefen Auffat im III. Banbe.

mirt, wenn bie ber meiften mit ibm lebenten Fürsten von ihren Tafeln, wie aus ten Bergen ber Bölfer ohne Spur verschwunden sein werden, und ber, bas Umt bes Mittelstaats im großen Culturleben ber Bölfer geistvoll erfassent, ein Kunftleben in feiner Refidenz fchuf, bas ohne Gleichen in den Annalen Dentschlands basteht, blieb Weber stets acwogen und zeigte fich ihm gegenüber immer in feiner cordial-jovialen Weise, Die er Künstlern, Die er hochschätzte, gegenüber anzunehmen ver= stand und die ihm so wohl kleidete.

Carl Maria hatte in Baben die Frende seinen alteren Bruter Frits (Fridolin) wieder zu sehen, ber zu jener Zeit als Stadt-Mufitbireftor in Freiburg wohnte und mit ihm bort auf einen Tag gusammentraf.

Die seinem Geldbeutel burch biefe Reisen geschlagenen Bunden heilte auf der Rücktour nach Frankfurt, wohin ihn jetzt die Radyricht rief, baf feine "Sylvana " nun im Ginftubiren begriffen fei, ein, trot Concert in Beitel Kirchweih und goldenen Sommerwetters, vollbesuchtes Concert in Beibelberg, zu welchem mehr als 10 Wagen voll Freunde aus Mann= beim berüberpilgerten und nach bem Concerte wieder weg fuhren.

> Dieg rührte Beber jo, daß er barüber an Bansbacher ichreibt: "es find bieg bie wenigen glüdlichen Momente bes Lebens, Die burch das Gefühl sich die Liebe und Achtung guter Menschen erworben zu haben, Jahre von Unannehmlichkeiten aufwiegen".

> Unf tem Durchzuge burch Mannheim wurde bann auch bie erfte Sant an die Composition bes "Abn Saffan" gelegt, ber gwar bis zum 1. November wieder liegen blieb, aber bann bei wieder zu= fälligem Aufenthalte in ber Weber fo lieben Stadt, an berfelben Stelle, in Gottfried Weber's Wohnung und am selben Schreibtische in ber furzen Zeit vom 4.- 13. November mit Duverture und allem Zubebör complett niedergeschrieben murde. Der Stoff biefer Operette ift eine lustige Apotheose bes Polterns bringender Glänbiger und bes Noth= idreis geplagter Schuldner und, wie gejagt, bas Produft einer Periode in Stuttgart, wo es bem Dichter bes Textes und bem Componisten, die ihn gemeinschaftlich mablten, nur allzusehr nabe lag, Gituation und Bersonen nach bem Leben zu zeichnen. Es entstand

berg.

"Ubu Haffan" empenirt Rev. 1810.

am 4. Nevember bas reizende Duett zwischen Omar und Fatime zu Ansang ber Sper (Edur), bas an Frische und Liebesgluth bem besten tieser Art, was Weber geschrieben bat, an ber Seite steht. Das Terzett zwischen Omar, Fatime und Hassan (Ddur) mit Chor und ber Schlüscher enthanden an einem Tage, ben 10. Nevember, und bie Perle ber Sper, bas "Schlüssel-Terzett" am 13; am 15 die Arie ber Katime (Cdur), womit die Compesition vollendet war, auf die wir bei Gelegenheit ihrer Aussührung zurücksommen.

In Tarmitart bielt ihn, auf ter Turdreise nach Frantsurt, tie, auf verschiedene Aeuserungen bei Hose wohlbestellter Freunde basirte Hossenng, entlich vor dem Grescherzoge spielen und sich das Wohlwollen dieses großen Freundes der Musik, der sich immer kühl gegen ihn gezeigt hatte, erwerben zu können, einige Tage zurück. Tie Sache zeischlug sich aber, oder scheiterte vielmehr daran, daß Bogler in der Gunst des Großherzogs so merklich gesunten war, daß er selbit tein Borbaben mehr energisch zu betreiben wagte, balb um sich nicht noch lästiger zu machen, halb um seine Shumacht nicht allzu dentlich bervortreten zu lassen, und daß der Concertmeister Mangeld es nicht sehr gern sah, wenn junge Künstler die Theilnahme des Hoses erwechten. Weber, der sich überhaupt am wenigsten wohl in Tarmstadt siehlte, wenn er von Baden herabtam, rust Gettstried Weber zu:

30. August 1810.

" Obwohl es mir eigentlich gar nicht um's Schreiben ift, so kann ich boch nicht länger Deinen Brief vom 24. unbeautwortet laffen und vielleicht beitert mich bas Plandern mit Dir ein bischen auf.

Deine Sonate enht in ben handen bes Baren, ber honig barans sangen wirt, nabmtich nach meiner Meinung aussührlich in bie Mufit Zeitung und inrz angezeigt in's Morgenblatt.

Den 17. war ich in Frantsurt, we mit Eiser an ber Zulvana gearbeitet wird, die Sonntag ben 16. Zeptember aufgesübrt wird, und wodurch ich Tich an unsern schönen Plan wegen Deines Herfommens erinnern wollte.

Birt was tarans, was ich sebntichst beise und wünsche, so schreibe es mir nur wenige Zeit vorber, wegen Quartier.

Mein erstes Allegro zum Conzert \*) ist fertig und, wie man sagt, gelungen. Mein Frankfurter Conzert wird aber erst zu Ende der Messe stattsinden können.

Daß Du noch etwas über mein zweites Beibelberger Conzert sagen willst, ist mir sehr lieb; ich bente in's Morgenblatt und in bie französische Mannheimer Zeitung; bie liest auch ber Großherzog und hat überhaupt ein ausgebreitetes Bublifum.

Hierbei erhältst Du ein paar Texte. Genieße sie mit Gott, wenn sie Dir gefallen. Herrn Alexander von Tusch bitte ich an den Pariser Brief zu erinnern. Er brancht sich anch angerdem nicht zu geniren und fann mir schreiben, nicht nur, so oft er Lust hat (denn das möchte nicht oft vorkommen), sondern wenigstens alle 8—14 Tage einmal.

Der Simrod ift ein langfamer Hund; ich vermuthe aber, daß er wieder auf die Messe kommen und da selbst Alles mitbringen wird.

Der Teufel ist hier mit dem Theaterwesen los. Weißt Du schon, daß die Gervais hier engagirt ist? Un dem armen Titus studien sie nun schon über 1 Wochen, aber im Conzertsaal und nicht mit den Sängern, die ihn auf dem Theater singen sollen.

Der Greßherzog hat sich einen Chor zusammengebracht, aus seinen Hantboisten und jungen Mädchen aus ber Stadt, die nun sämmtlich in der Musik Unterricht bekommen und schon recht brav plärren. So 45-46 Hälse können schon was zusammenschreien. Der Mittel wären hier so viele, wenn Zemand die Leitung hätte, der es recht verstände. Bogler ist dabei ganz unthätig; wenn ich an seiner Stelle wäre, ich bliebe nicht, wo man meiner so wenig nöthig hätte, oder nöthig haben wollte. Inzwischen ist er's schon ziemlich num gewohnt, und seht so seinen Stiesel weg. Er grüßt Dich und Dein lieb Franchen bestens, dem ich auch die Hand in meinem Namen zu süssen bitte. 2c. 2c. 2.

"Splvana" einstudirt.

Um 26. August reiste Weber nach Frankfurt hinüber, um ben ersten Proben seiner Sulvana beizuwohnen. Margarethe Lang war inzwischen für die Oper bort fost gewonnen worden, in Cherubini's

<sup>\*)</sup> No. I. C. As. C.

Lebvisfa zuerft aufgetreten, und gewann burd Grazie und theatraliides Geichid, besonders aber burch bas echt Pramatifche ibres Gejang's, ter feinen Augenblid tas frenge Zujammengeben vom mufitalifden und betlamaterifden Bortrag vermiffen ließ. Es ift angunebmen, bag fie ibren jung aufblübenten Ginflug bei ber Bubne, in einem Nachtlange von Empfindung für ten alten, jungen Freund, ta= ju verwandt batte, Die Sache feiner Oper zu betreiben, obwohl fie fich, tret Beber's Bitten Die Medthilbe ju fingen, weigerte, eine Rolle dazin zu übernehmen.

Weber suchte fie auf, ging in die Probe mit ihr und es mag ihm ein wunderlich Empfinden gewesen fein, Die ersten Mlänge ber Borfühung eines Wertes, von bem er Bortheile und Ruhm hoffte, an ber Zeite eines Wefens fitent, ju boren, bem fein Junglingsherz bie Erstinge einer ftarten Leidenschaft gum Opfer gebracht batte. Hufblühnder Ruhm, welfende Liebe!

Sulvana's Rolle mar übrigens ber jungen Schaufpielerin und Samerin maetheilt, Die in ibrer Berjon und ibren Talenten Die meiften Garatien für Die entsprechende Durchführung Dieser schwierigen, Garctine Prant frummen Rolle bot und tiefe mar mieterum feine antere ale tie fleine, ladiene gierliche Caroline Brandt, beren nomphenbafter Buchs, beren fleiner fuß, teren graziefe Bewegung es betanern ließ, taß fie nicht Tängert fei, beren liebenswürdige Trollerie, treubergige Medbeit und becente toletterie im Edaufpiele es wünschenswerth machte, baft tiefe Reinbeit und miniaturbafte Durchführungsmethode nicht burch Berwentunger Münftlerin in ber Oper leiten möge, mabrent ibre fompathifde,bobe Zoprauftimme, Die vortrefflich gebildet war, ibr reiches Reperteir fie febr vortbeilbaft für bie Oper machte.

Carine Brandto reiche, burch bie Anschauung bes Musterbildes aller naive Munterfeit auf ber bentiden Bubne, ber gran Renner gu Münden ut Bamberg befruchtete Darftellungstraft, batte fie gur Edepierin ner neuen Auffassungsferm ber Berführung junger Liebbaberinnen, unger Buriden und naiver Matchen gemacht, Die ibr burchans eigebündich war und in ber fie fich voll Geift und Anmuth fo ficber fühlt baft fie fich jogar an bie Darftellung bes " leren; " im

"Hausgefinde" magte, und in welcher fie frater eine glüdliche Radfolgerin an Doris Böbler (Emil Devrients nachmalige Gattin) batte. Die Broben brachten Carl Maria mit biefem intereffanten Befen in Beziehung und obwohl fein, ber eben verklungenen Liebe noch nach= zitterndes Berg noch keinen Gindruck von ihrem Wefen als Weib em= pfing, jo erfannte er, der Bühnenpraftische, doch sehr bald ihre be= beutfamen Talente und billigte ihre Darftellung und Auffassung ter "Sylvana". Alls Honorar für die Oper erhielt Weber 100 Bulom, mit benen er fofort eine Schuld in Stuttaart tilate und nun wieber " Nichts als fein Talent im Saus" hatte.

In ber That befand er fich damals oft in drückender Noth und felbst zu ben Reifen nach Frantfurt mußte ihm Bogler oft fleine Gim= men leihen. Ende August auf einige Tage nach Darmstadt gurutge= fehrt, schrieb er bort am 23. das gange Allegro zu seinem großenCla= vier-Concerte in Cdur (Dp. 18), bas er auf ben Reisen in sichhatte reifen laffen, ohne aufzustehen, nieber.

Das weitere Ginfturiren ber "Sylvana " rief ihn am 6. Jept. wieder nach Frankfurt, wo am 13. Generalprobe ber Oper war

Auffuhrung ter "Selvana" in Frantfurt.

Das Orchefter und bas Personal bes Frankfurter Theater zeig= ten von Weber's liebenswürdigem, fenntnifreichen und boch jo vichei= benem Wefen, eingenommen, ben wahrhaftesten Gifer ihm zu einen, und sein Werk würdig ins Leben zu führen, er selbst verag feine Pflicht ber Söflichkeit, fich die maggebenden Berfonlichkeiter geneigt zu machen, Die Primatonna, Madame Schönberger, welche te Medthilbe fang, zeigte fich ihm febr gewogen, bie mitwirfenen Kräfte waren gut, die Ginftudirung genügend und Alles hätte ein ellfomme= nes Belingen in Aussicht gestellt, wenn nicht eine buntle Bolte am Hoffnungshimmel Beber's geschwebt hatte. Diese Wolfevar nichts Landart ter anderes als der Ballen der maurame Canagation and absorbirtern Städten, Damals noch etwas außerordentlich seltenes und absorbirtern Städten, anderes als der Ballon der Madame Blanchard! Luftfatten waren wo sie stattfanden, die öffentliche Aufmerksamkeit mehr .le bie Aufführung ber besten Oper bes berühmtesten Componisten, nie viel mehr mußte ein junger Unfänger mit seinem Erftlingswerte vi bem Unge= heuer eines Luftballons fürchten!

Weber's bojer Stern waltete! Die Luftfahrt ber Matame Blanchart murte fur Countag ten 17. September, tem Tage ter Aufführung ber " Enlvana" angefündigt. Das Bolf fam in Bewegung, ber Rame ber bochgestiegenen, biden, berühmten Frau war in aller Munte, man brangte fich nach ben Billets zu ben Raumen, in tenen tie Willung tes Ballons geschab, tie Aufregung war allgemein, bie Anfangsstunde ber Oper mußte verlegt werben und von ber öffentlichen Aufmertfamfeit blieb nur ein fleiner, fühler Theil für bie arme " Sulvana" und ben armen Weber, beffen Rame gang von bem ber Mabame Blandbard übertont war, übria.

Bas balf es Weber, in Sinficht auf ben öffentlichen Erfolg, baft alle feine Freunde aus Mannheim, Beidelberg und Tarmftatt zur Aufführung seiner Oper berüberkamen, bag Bogler, Menerbeer, Beffmann, Bertlinge, Roct, Die erften im Theater waren und Die Meinung leiteten. Die Aufmertfamkeit bes Bublifums mar getbeilt, Die Darftellenten felbft nicht recht bei ter Cache, Die Oper ging wefentlich unsicherer als in der Generalprobe und die Arie Rudolphs, Medthiltes unt Arelbeite, affo bie brei Glangpunfte bes gangen Werfes, blieben, wegen bes fpaten Unfange ber Borftellung weg, bas über bem Auditerium femebente Geräufe ließ viele Geinbeiten verloren gehen, u. j. w.

Michto befte weniger gefiel bie Dper offenbar, mebrere Munmern Grietg ber "Bet murren betlafcht, bas foftliche Lieb bes Aripe jegar da capo verlangt und endlich am Echluffe bem Componisten und ber Sauptbarftellerin Die Chre Des Bervorrufe erzeigt. 2118 Caroline Brandt, im Begriffe bem Rufe zu folgen, auf Die Bubne binaustreten wollte und ibm bie Sant reichte, verweigerte er tiefe beschämt und angitlich, nicht abnent, baß er an berfelben burch fein leben geben, aus ibr fein größtes Glud empfangen follte!

vana".

Beber febrieb an Gottfried Weber nicht viel über " Entvana " und bas Wenige enthalten bie nachfelgenten Briefe vom 9. unt 23. Geptember. Die im letten besprochenen 6 Sonaten mit obligater Bioline, fint bie oben ermabnten, im Borans an Antre in Offenbach verfauften.

### Frankfurt, 9. September 1810.

"— Ich habe so viel mit Proben und Bisten zu thun, daß ich mir nur diesen Augenblick abstehle, um Dich und Dein lieb Frauchen herzlich zu grüßen und zu sagen, daß meine Oper bestimmt heute über 8 Tage als Sonntag den 16. sehn wird. Madame Blanchard steigt den 15., 16. oder 17. wahrscheinlich aber Sonntag früh, darauf fanust Du Dich verlassen.

Die Proben gehen gut und Alles arbeitet mit Eiser daran. Man hat in der Stadt schon eine allgemein gute Meinung von der Sper und einige Verangirer haben sogar schon das Finale 2c. für Clavier, sür 3 Singstimmen 2c. arrangirt. Heute erwartet man Simrock, mit dem ich auch wegen Veiner Sonate sprechen will, da werde ich sie also wahrscheinlich eher als Du sehen. 2c. "

## 23. September 1810.

"— Die Sylvana hat gefallen und viel Aufsehen unter den Leusten gemacht, indem man behauptet, sie sen nicht von Wenzel Müller und doch auch nicht von Anderen gestohlen. Mittwoch, als den 26. ist sie wieder und wenn Du Dich gleich auspackst, so kannst Du noch zusrechtsennnen, auch steigt die Blanchard heute über 8 Tage wieder, und der Furiose kanzt in Franksurt. Deine Sonate habe ich schon und Du wirst Deine Gremplare dieser Tage erhalten. Die Rezension darüber ist fertig und wird abgesandt.

Geftern und vorgestern habe ich Bogler's Fugensustem burchgegangen, in bem unendlich viel Bortreffliches und Neues ift.

Die Finge vom "Ersten Ion" habe ich umgearbeitet und bas ift jetzt ein ganz anderer Bissen geworden, als vorher.

Andre und Simred grußen Dich. Gin paar Lieden aus Splvana werden diefer Tage schon herauskommen.

Eine hundsvöttische Arbeit habe ich jetzt vor, 6 fleine Sonaten mit einer Violine für Andre; fostet mich mehr Schweiß, als so viel Symphonieen. Aber was ist zu machen?

3dy hatte Dir gern mehr von der Oper geschrieben, ba ich es aber beute schon so ansführlich an Hiemer 2c. gethan habe, ennührt es

mich gräfilich, taber mache lieber, taf wir eine gufammen plautern fönnen.

Baft Du noch nichts von Berger gebort? Der faule Seehund bat mir noch gar nicht geschrieben, u. f. w.

Mit "Bar" ift in allen tiefen Freuntschaftebriefen Mewerbeer, mit "Gangerich" Gansbacher gemeint, ber auch oft "Borgel" beißt.

Die jede jo ichwer geborenen Sonaten murben endlich am 18. Deteber in Darmitatt fertig, wo bas leben fur Weber, nachbem Wänsbaber tiefe Statt verlaffen unt nach Prag in bas Gräflich Rirmianide Baus, als Geidäftsleiter gurudgefehrt mar, fast unerträglich wurde, wie er Gottfried am 8. Detober und Gansbacher am Abwelten tee Le

9. Setober tlagt, obwohl auch in Diefen Briefen fein guter Sumer aufblitt:

Darmstadt, ben 8. October 1810.

" Lieber Bruder. \*)

Deinen Brief vom 2. habe ich ben 4. richtig erhalten. 3ch lebe buntemäßig fleißig und arbeite mich an ben 6 fleinen Conaten balb tott: 3 fint jertig und bie anderen 3 hoffe ich auch noch binnen 8 Tagen fertig zu machen. Mein Claviercongert ift für und fertig, ja fogar abgeschrieben babe ich es selbst, benn bier nimmt ein Echlingel von Copift 20 Er. per Bogen. Gobalt bie Sonaten vollente fertig, geht's hinter ben "Abn Saffan " ber.

Un Beer babe ich Deinen Brief abgegeben, fo ibm viel Grente machte; er wird Dir felbit und allein antworten. Die Statuten \*\*\*) find angefangen, aber noch nicht vollendet.

3d möchte gar zu gern mein Conzert im "Mujeum" zum erften Male spielen, wenn ich nur mußte, wie ich es anfangen fellte.

Das Bogleriche Sugenspftem ift nicht getrudt, fontern Maunfeript, ich babe es aber in ben Manen, nur babe ich bie Webuld nicht, es abzuschreiben, so wichtig es auch ist.

Berger bat mir auch nech nicht geschrieben, ich erwarte aber von Siemer einen ausführlichen Brief über ibn.

<sup>\*) (</sup>Settfried Weber.

D. Beri.

<sup>\*\*)</sup> Des "Barmonischen Bereins."

D. Berf.

Der Frau von Gustel\*) meinen Respekt und ich hoffe zu Gott, baß sich biese verminderte Sept., die doch eigentlich vermehrt ist, bald zu gänzlicher Zufriedenheit in einen Dreiklang, als einen gesuns den Jungen oder 6/4 als ein artiges Mädchen auflösen wird.

Den Dusch putse einmal recht mit seiner verssuchten imaginären Imagination, und sage ihm, daß er mir schreiben soll. Da bist Du doch ein ganz anderer Kerl, hast zu thun und schreibst doch, aber der Jörgel hat gar nichts zu thun und ist faul.

Ad vocem Jörgel fällt mir ein, daß ich auch noch nichts von unserm lieben Gänsbacher gehört habe. 3ch habe ihm vor ungefähr 14 Tagen geschrieben, und warte nun sehnlich auf Untwort.

Eigentlich lebe ich recht mißvergnügt und traurig. Du glaubst gar nicht, was mir bas Leben hier verleidet ist, und boch ist es gut für mich, daß ich einmal die nothwendigsten Dinge abgearbeitet.

Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, und möchte Dir nun eigentlich so gern was vernünftiges schreiben, es geht aber nicht, ich bin wie vernagelt, und sitze ich noch lange so, so schrumpse ich wie ein alter Mantelsach ein. Du glaubst nicht, was ich für eine Sehnsucht nach Dir habe; bei jeder Note, die ich componire, stehst Du vor mir und ich dente, was wird da der Weber dazu sagen. Vielleicht schieße ich Dir bei den Bogler'schen Sachen die umgearbeitete Schlußsuge mit für's "Museum"; es ist doch quasi meine Schuldigkeit, daß sie es ordentlich haben. 2c. 2c. "

### Un Gansbacher.

Darmstadt, ben 9. October 1810.

"— - Unser schöner Heibelberger Zirkel ist ganz zerstört, die Meisten weggereißt oder conciliirt, Schleifer, Lovzow, die beiden Starkloff, worunter der Schreher und noch ein paar, deren Nahmen mir nicht einfallen, haben Heibelberg verlaßen. Da mein Claviers Concert jetzt ganz sertig ist, möchte ich es gar zu gern in Mannheim spielen, aber ich glaube nicht, daß meine Verhältnisse mir erlauben

<sup>\*)</sup> Auguste Weber geborene von Dusch.

werden jetzt wieder bahin zu gehen. Habe ich einmal bas lederne Tarmstadt verlassen, so wird es wohl schneller mit mir vorwärtsgehen. 20. 20.

— ich habe vergestern unste alte Hausstrau besucht, die sich angelegentsticht nach Ihnen erkundigte, und der ich versprach Sie von ihr zu grüßen, unstre Auswärterin das bästiche Beest, — Heirathet! man dente ein Kanzlevdiener, der zwar ein wenig sausen soll, aber dech übrigens eine vortressliche Seele ist. Herr Steiner macht noch immer wizzige Bemerkungen, Therese singt noch immer falsch, Herr Beer Collega macht canzonetten und Psalme, die Alte schnupst Tabat, die Mariane winselt, die Bärbel tocht, und das Haus bat sich um einen schwarzen köter von Hund vermehrt, den Herrn Beers Bedienter prügelt, und der Herr küst, und nun haben Sie den vollständigsten Bezicht von unsern Haus. ich erwarte einen ewig langen Brief von Ihnen, und din ewig Ihr trenester Harmonischer Bruder.

Weber gen. Melos. "

Diesen Humor biltet and vortrefflich ber Brief ab, den er am Grandation an 12. Detober an Weber schrieb, als dieser ihm die Entbindung seiner Gattin von einem Knaben angezeigt hatte:

Den 12. Oftober 1810.

"Lieber Bruder!

Tansent Gtud und Seit ber lieben Wöchnerin, Die so hettenmutbig den großen Ramps gefämptt und ber Welt einen gesunden braven Bürger schentte. Ich fündigte segleich die Rachricht dem ganzen Hause au und Bogler läst Dir recht berzlich granutiren.

Aber so sehr ich mich frente, so ärgerlich ist es mir bod eines Theils, baß es ein Bub ist. Der Componisten mit dem Namen Weber werden zu viel. Denn daß der Merl ein Componist wird, ist ausgemacht, und ich bosse, daß Du ibm schen vorläusig etwas vom Generalbaß beigebracht hast; auch muß er ja offenbar schon die Accorde noch vom Mutterleibe ber lennen. Denn die Frau Baas\*) strötte

<sup>\*)</sup> Go nannte Carl Maria fchergend oft Frau Angufte Weber.

ja die letzte Zeit gar fleifig. Ich mochte Dich mohl in Deiner Bater= glorie seben und etwas von dem Kindtauffuchen verzehren belfen, aber fo gut wird es mir wohl nicht werden und so muß ich mich armer Teufel mit dem Gedanken baran begnügen.

Du ichreibst mir zwar in Deinem lieben Brieflein, baf Du mir nächstens eines Breiteren schreiben wolltest, ich bin aber fo frei, bas vor der Sand nicht zu glauben; auch müßte ich fehr unvernünftig sein, es zu verlangen; benn die erften Tage gehören Deinem lieben Weibden und ich glaube boch, bag in Eurer freudigen Stimmung auch mandmal des verwaisten Webers gedacht wird, der fern von Euch berglich mit Euch fühlt. — Ich nuß ein bischen bie Weber weglegen, wenn ich nicht weich werden will, -

Ich bin leiter feit ein paar Tagen in ber schrecklichen Stimmung, nicht arbeiten zu können. Bon den verfluchten 6 Sonaten find 5 fertig und die letzte fann ich nicht zusammen friegen und boch möchte ich sie André schicken, damit ich hier fortkomme, es leidet mich nicht länger auf einem Fleck, die gute Zeit fommt näher und nun gebe id) los.

Was macht Duich? und werbe ich nie bas Glück haben, einen Weten Bapier von feiner Sand bemalt zu befommen. 2c. -

Concert in Frantfurt.

Frantfurt lodte zum zweiten Male, und diegmal mit einem zu hoffenden vortrefflichen Concerte. Man ichrieb ihm von dort, daß bas Bublifum, nach bem Erfolge feiner "Sulvana", begierig fei, ihn selbst zu hören, und wenn er es bald veraustalte, ein einträgliches Concert faum zweifelhaft fein fonne, nur moge er etwas gang Renes, frisch Componirtes mitbringen, bas schmeichle ben reichen Franksurter Bürgern. Er vollendete baber bas Clavierconcert, beffen mohlge= lungenes Allegro in C er in seinem Briefe vom 30. August an Weber erwähnt, und reifte bann zunächst nach Offenbach zu André, um ihm felbst die feche Sonaten zu bringen.

Mozart's Barti-turen bei André

Undre war im Besitz einer großen Menge Mozart'scher Bartiin Offenbach. turen, von bes unfterblichen Mannes eigner Sant geschrieben. Weber hatte nie eine Mozart'iche Partitur gesehen, und wußte auch wohl

faum, daß André bergleichen besitze. André führte ihn an den Schrank, in dem sie sich besanden, nahm eine derselben heraus und gab sie Weber seierlich in die Hand. "Was ist das?" fragte Weber erstaunt, "was soll ich mit der blassen Abschrift von dieser Mozart schen Sonate?" "Meine Abschrift!" rief André, "Mozart's eigene Schrift!" — Da durchzudte es Weber wie ein jäher Schreck, er legte die Partitur sorgjam auf den Tisch, drückte gebeugten Unie's Lippen und Stirn daraus, betrachtete sie mit senchten Augen und gab sie dann an André mit den Worten zurück: "Wie glücklich ist das Papier, auf dem seine Band gelegen hat! — "

Frendiger Hoffnung voll, denn sein Concert war gut vorbereitet, Alles tentete auf dessen Gelingen, und er bedurfte dringent des Geldes, suhr er am 20. October in Frantsurt ein und fand -- die Stadt in einer Aufregung, gegen welche die bei der Luftsahrt der Madame Blanchard ein freundliches Spiel gewesen war.

Diegmal machte ihm Napoleon's eiferner Riefenarm einen Strich burch bie Rechnung!

In Folge bes Tetrets aus Fontainebleau vom 12. Sept. 1810, bas bie ichen am 21. Nov. 1800 geschäffene Continentaliperre unersträglich verschärfte und besenders baburch allgemeinen Ingrimm bervorrief, daß es sich nicht barauf beschräntte, die Einführung englischer und von Englant kommender Waaren zu verfügen, sondern sogar auf detrengste besabt, die vorbandenen Baaren, ohne Entschädigung ber Besieber, zu vernichten, sollten in Frankfurt sämmtliche englische Waaren zerftört werden.

Taß tiefe Maßnahme, tie an Kärte unt Rücksichtstesigteit selbst von wenigen Napoleonischen übertroffen wirt, ohne Bassengewalt und brutalen Soldatenzwang nirgends durchzusübern sein werde, lag auf der Hant, daß aber an leinem Orte der Schrei der Entrüstung darüber so lant, der Biderstand dagegen so zäh sein werde, wie in dem, gerade mit jenen Baaren hanptsächlich handelnden Frantsurt, war natürlich. Und am Tage, wo Beber's Concert sein sollte, rückten die Executionstruppen zur Durchsübrung des Ochrets ein! Ueberall sah man Laden erbrechen, Ihüren einschlagen, börte man das Getrach der ausgeschlassen

Continental freire.

genen Tonnen und Kiften und das Wuthgeschrei der Verletzten, gemischt mit dem roben Gelächter der französischen, übermüthigen Solateska, die um die Tener tanzte, in denen kostbare Seidena und brauchsare Bammwollenstosse, sweit die Franzosen sie nicht beuntzen konnten, Gewürze, Thee's, Kleidungsstücke ze. in allen Straßen brannten.

Das Concert zerrann natürlich wie ein Schemen und Weber eiste nach einigen Tagen, eine Stadt zu verlassen, wo er feinen Schritt thun konnte, ohne ein Vild zu sehen, das ihm Schmerz verursachte. Auf dem Heinwege nach Darmstadt besuchte er Andre wieder, mit dem er den, im nachfolgenden Briefe an Gottsried Weber geschilderten Aerger hatte:

"Darmstadt 1. November 1810.

### Liebster Bruder Giusto!

Deinen Brief ohne Datum nehst Sonaten habe ich ben 27. Detober richtig in Frankfurt erhalten, und zwar spät in der Nacht, als ich von einer langweiligen Gesellschaft nach Hause kam. Du kannst Dir daher vorstellen, mit welcher verdoppelten Frende ich ihn verschlang. Zweimal las ich ihn durch, legte mich dann in's Bett und verzehrte ihn da gemächlich noch einmal. Das nenne ich noch einen Brief der für einiges Warten entschädigt; denn lebendig stundest Du ehrlicher alter Kerl vor mir, als ich ihn las, und innigst rührte mich Deine wahre, gerade Liebe. Nein es ist bei Gott unmöglich, daß uns je etwas trennen oder fälter machen kann, und selbst bei dem vortresselichen Glanben, den mir die Hundeseelen von Menschen mit Gewalt ausgeprügelt haben, durch meine bittren Ersahrungen, glanbe ich freudig bei Dir eine Ansnahme machen zu können.

Sieh, ich möchte Dir so gerne zum Danke auch etwas Erfrenliches schreiben, aber es geht nicht und so nimm denn den Wermuthskelch auch mit an, der sich mir überall bietet.

Ich ging den 24. nach Offenbach um mit André zu sprechen wegen denen verfluchten 6 Sonaten, die ich ihm endlich im Schweiße meines Angesichts sertig gemacht und gebracht hatte. Den 29. ging ich nochmals zu André, und hatte da Gelegenheit mich weidlich zu

ärgern. Der Nerl hatte mir meine Sonaten zurückgeschiett unter bem vortresslichen Grund, — sie sewen zu gut, bas müßte viel platter seyn, bie Bieline nicht obligat ze. furz, wie die von Demar (nun so etwas Schlechtes giebt's gar nicht mehr auf ber Welt, als biese sind). Ich erflärte ihm furz und bündig, baß ich seldhen Dreck nicht schreiben könnte, nie schreiben würde, und somit gingen wir ziemlich verdrießlich auseinander. Der Simreck ist and so ein langsamer Seehund, es geht gar nicht vorwärts. 2c. 2c.

Wenn ich um irgent wüßte, was ich in Mannheim vertienen sollte, so könnte ich boch aufs Frühjahr, wenn ber Krieg mit Anftant loobrechen sollte, zu Euch; Wir könnten gar zu berrliches Zeug zu- sammenschmieden.

Die Statuten fint fertig, ich bin aber zu faul fie beute abzuschreiben, baber bekommst Du fie in ein paar Tagen.

Von Beer alles Schöne, er sagt, er hätte an Dich geschrieben, und so viel ich mich erinnere ist bas auch wahr. Auch Bogler grüßt Dich. 2c.

Glanbe ja nicht, taß ich Dir im mindesten zu nabe freten wollte, als ich Gänsbacher so erhob, ich habe bas gut in ganz anderem Sinne verstanden. Ich tenne Dich und tein Satan soll Dir einen als Bessern vor die Rase setzen. Deinen jungen Organisten (it propros. wie beist der Rerl) umarme in meinem Ramen zärtlichst und sage ibm baß ich schon ein Deppelcenzert sier ibn und mich unter der Feder babe. 20. 20. "

Je wärmer die Herzen ber damals in Mannheim und Tarmstadt vereinigten jungen Künstler und Kunstsreunde für die Pflege des Winderbaumes der echten und reinen Kunst schligen, je flarer sie, als nicht blos talentbegabte Menschen, sondern als gebildete, logisch den fende Männer, deren ganze Eristenz mit dem Kunstleben verwachsen war, die das Handwert der Kunst und den Usus ihres Zunstwesens, unter dem sie alle mehr oder weniger lehrten und litten, aus dem Grunde inne hatten, ertannten, daß es, für die Körderung eines gedeihlichen Zustandes der Musit, neben dem Machen guter Musit, noch ein Handtagens gebe, und daß dieß eine redliche, warms

herzige, geiftvolle und objective Kritif sei. Es war ein seltener Fall, ber in ber Geschichte der Musik, die viel von bedeutenden Kunsttalenten und wenig von durchgebildeten Menschen zu erzählen hat, nicht leicht wieder vorkommen wird, daß die fünf Darustädter und Mannheimer Kunstbrüder, nicht allein fast alle hervorragende musikalische Begabungen, sondern auch in mehr oder minderem Grade die Fähigkeit bessaßen, ihren Gedanken mit der Feder eine sprachlich richtige, angenehme Form zu geben, und daß ihnen dabei eine vielseitige, allgemeine Bildung zur Seite stand.

Mit der Erfenntniß von der Nothwendigkeit einer gesunden Kritif und bei der Umschau auf die trauvigen, seigen und seichten Broduste, welche die damaligen Organe der öffentlichen Besprechung sast fämmtlich lieserten, bei der Musterung der Persönlichkeiten, in deren Händen
die Wage der musikalischen Justiz hing, mußte ihnen die Ueberzengung
kommen, daß auf diesem Wege und durch diese Kräfte nicht zu jenen
Pforten zu gelangen sei, für deren Erschließung sie die "Aritik" als einzigen Schlüssel erkannten.

Der "Harmonische Berein".

Es war baher natürlich, daß die sich gegenseitig befenernden, ermuthigenden und stärkenden jungen Männer sich selbst in die Herzen saßten und fragten, ob ihnen nicht selbst die Eigenschaften beiwohnten, die zur Pflege einer Aritif und rationellen Aunstbesprechung in ihrem Sinne nöthig seien, und sie nutsten sich, nach allerdings nur sehr subjectiver Prüfung, sagen, daß bieß bei ihnen jedensalls in höherm Grade, als bei den meisten Aunstfritifern der damaligen Zeit der Fall sei.

Aus dieser Intuition schien ihnen nun unmittelbar die Pflicht hervorzugehen, das ihnen gegebene Pfund zum Bortheile der Musik wuchern zu lassen und nicht blos mit Ton und Note, sondern auch mit Wort und Lehre treibend in die Nennbahn der Annst einzutreten.

Daß die jungen Männer, wenn sie sagten: "die Kunst fördern", "Kunstwerfe würdigen", "den öffentlichen Sinn auf das Gute und Wahre lenten", damit auch ein wenig stillschweigend meinten, "sich gegenseitig nach Berdienst heben", "die Welt auf die Werfe der Freunde aufmerksam machen", "ihre verborgenen guten fünstlerischen Thaten an's Licht ziehen " und "für den gegenseitigen Ruhm sorgen zu können ", war um

jo verzeibticher, als in ter That alle Gutes leifteten und viel zu redlich maren, um ein Werf eines Freundes, bas fie nicht aus vollem Bergen und mit gutem Gewissen loben konnten, über Berbienft zu erheben.

So verwerstich baher Bereinigungen tieser Art unter Geistern sind, tenen tie salus publica ter Amstrepublik nicht über Alles gebt, so war toch hier von tiesen jungen Amstrepublik nicht über Alles gebt, so war toch hier von tiesen jungen Amstrepublik nicht se se selbsisterung in ihrem Bunte versuhren, niemals Mistrauch ter Gewalt, welche ihnen tie sustematische Ausübung einer gegenseitigen, öffentlichen Aritik in die Hand gab, zu fürchten.

Der Erfolg hat gelehrt, daß zwar der Berein, der damals gesichlossen wurde, die wahrhaften Begabungen in seiner Mitte wirtsam auf ihrer änßern Laufbahn gefördert hat, und dafür kann ihm die Kunstwelt nur Dank wissen, aber keine Mittelmäßigkeit, frast seiner kritischen Gewalt, zu hohem Werthe hat in Cours bringen wellen. Eine andere, hier nicht zu erörternde Frage, bleibt es immer, ob der Berkehr mit der philosophischen Schärse des Begriffes, der mit der Rede durch das Wort unzertrennbar ist, der Künstlerpsuche nicht jenen Plüthenstand von den Flügeln streife, der ihr nawes, sast underwußtes Gankeln zu einem so wundervollen Schanspiele für das seelische Ange macht? —

Die Kunft ist eine andere zu anderen Zeit, das ewig unwandelbare Krystall tes Schönen zeigt der Welt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Facetten und vielleicht wohnt der Kunstgeist der Zeit Richard Wagner's verträglicher in einem Hirne mit dem philosophischen Tenten, als der beitere, aus dem Bollen mit geldnem Eimer schöpfende Giott, der Mozart's und Handn's Seelen bewohnte und eines ganzen Men schenherzens aussichließlich zu seiner Bebansung bedurfte.

(Bewiß ist, baß Weber, wie er in einigen seiner spätern Werte einen Pfat einschlug, ber nach bem ber neuen, restectivenden Runft neigte, auch zuerst von allen nambasten Künstlern den Bersuch gemacht bat, zugleich zu produciren und zu fritisiren, zu tönen und zu sprechen. Das überwiegend echt tünstlerische seiner Natur ließ ihn beide Bestrebungen wieder verlassen, ließ ihn nach der "Eurvanthe" den

"Oberon" schreiben und im Jahre 1823 seine letzte fünftlerische Besprechung in die Welt senden.

Der mit diesen Tendenzen zwischen Gottsried und Carl Maria Weber, Alexander von Dusch, dem Sänger Berger, Gänsbacher und Meherbeer schon seit Beginn ihres tranten Versehrs stillschweigend geschlossene Verein, erhielt im October 1810 die früher schon vielsach besprechene äußere Form, als Weber, auf Einladung der "Museum-Gesellschaft", die ein Concert vor der Erbgroßherzogin von Vaden, der liebenswürdigen und allgemein gesiehten Stephanie Adriane Napoleon, zu veranstalten beabsichtigte, im November aus dem, sür ihn, seit Gänsbacher's Weggange, nur zu trüben Darmstadt, das ihm des allzusseissigen Meherbeer Umgang nicht zu erheitern vermochte, glücklich der Gelegenheit, nach Mannheim kam und hier mit Gottsried Weber, Berger und Dusch die Statuten des Vereins ansarbeitete, von denen jedes Mitglied ein, von zwei andern geschriebenes, Exemplar erhielt.

Carl Maria "Dirigens" bes "Harmonischen Bereins".

Carl Maria hatte die Liebe seiner Freunde und der Respekt, den sie vor seinen Talenten und besonders vor dem Ordnungssinne und der Pflichttrene hegten, die ihm von der schwersten Ersahrung seines Lebens glücklich als Erbe hinterlassen worden waren, schon früher zum Dirigens des Bereins erhoben. Die Organisation des Bereins und seine eben so eble als kluge Tendenz geht aus den Statuten herver, die wir hier, tren nach Weber's Niederschrift, solgen lassen.

## Statuten des "harmonischen Vereins".

Die so häusig einseitigen Partheischen Beurtheilungen von Kunstwerken, von Verlegern gedungene Lobpreiser ihres Verlages und die Schwierigkeit dem wahrhaft Unten auch ohne großen Namen, in der Welt Plaz und Würdigung zu verschaffen, bewogen C. M. von W., I oh. G. M.=Beer, Gottfried W. und Alexander v. Dusch einen Verein zu knüpfen, der zum Vesten der Kunst sich gegenseitig thätig unterstätzend, handeln und wirken könnte. Gleich großer Eiser für die Kunst, gleiche Ansichten derselben, die Nothwendigkeit besonders den Acsthetischen Theil berselben mehr zu pflegen, waren die Hauptgründe des Vereines. — Das Schieffal erlaubte nicht, baß alle Theilnehmer an einem Orte vereint wirfen fonnten und begwegen hielt man es für nothe wendig eine Norm zu zwechmäßigen Wang bes Ganzen zu entwerfen und festzusetzen.

Die wahre untabelhafte Ansicht bes Bereins ist bei jedem Gliede voranszuseten und ba manche ichiese Ansicht und Deutung möglich wäre und auch manches Hinderniß und duch Beharrlichteit zu überwinden sein wird, so wählte man zum Wahlspruch: Beharrelichteit führt zum Ziel. Mit Recht glaubte sich der Berein, den Harmonischen Berein nennen zu dürsen, weil hier Alles von Einem Eiser, Einer Ansicht beseelt, und in dem Entserntesten Eines ift.

- §. 1. Die strengste Verschwiegenheit über bie Existen; bes Verscines ist eine Pflicht bie aus ber Natur ber Sache entspringt. Alle Wirdungen besselben würden aufhören, wenn er befannt wäre, benn schwerlich würde bas Publitum einem solchem Vereine Unpartheilichsteit und Wahrheit zu trauen.
- §. 2. Die Leitung bes Gangen wurde C. M. v. W. als Dirigens übertragen.
- §. 3. Bum firen Central Puntt ift Mannheim bestimmt, wo Getif. 28. als Sefretär bes Bereins bas Archiv bewahrt, bie Caffe hat, ein Buch über Ginnahme und Ausgaben führen wirt, und bie eintemmenten Auffätze und überhaupt alle Attenstüde so ordnet unt verzeichnet, baß ber Gang ber Arbeiten genan übersehn werben fönne.
- §. 4. Alle Schreiben an ben Dirigens werben offen unter ber Abreffe B. Licentiat Weber in Mannbeim eingeschicht, welcher in steter Berührung mit bem Dirigens sie ihm am schnellsten zusenden wird.
- §. 5. Da auf jeden Sall bedeutende Porto Auslagen ze, vorfallen werden jo wird hierzu später ein firer Beitrag bestimmt.
- §. 6. Sigentlich confinirente Mitglieder tonnen nur bie jewn, tie Componisten und Schriftsteller zugleich sint, besonders aber auch in Hinsicht ibres Naralters ben mabren Gebrauch bes Bereines nicht vernnebeln.

- §. 7. Außer diesen sollen auch noch litterärische Brüder aufgenommen werden, nämlich solche, welche ohne Componisten zusenn, Musikkenntniß mit schriftsellerischen Talent verbinden und durch ihre Gedichte und andere litt. Arbeiten der Tonkunst nützlich sein können. Sie genießen durchaus gleiche Nechte und Antheile wie die übrigen Brüder.
- §. 8. In der Wahl neuer Brüder nuß man die größte Vorsicht beobachten, daher fann fein Mitglied aufgenommen werden für das der Vorschlagende sich nicht aufs strengste verbürgt und
- §. 9. indem er ihn dem Dirigens vorschlägt eine genane Ausseinandersetzung seiner Kunft und Lebensausichten einsendet, welche der D. den andern B. zur Beurtheilung mittheilt.
- §. 10. Daß eher ber Anzunehmende nichts von der Existenz bes Bereins erfahre, versteht sich von selbst, hierdurch werden Mißsbränche verhindert, keineswegs aber Talentvolle Menschen von den heilbringend. Arbeiten des Bereines ausgeschlossen.
- §. 11. Jeder Bruder nuß sich einen Nahmen wählen den er unter seine Rezensionen 20. seht wenn er nicht seinen eigenen unterzeichnet, hierdurch wird möglichen Collisionen vorgebeugt da jeder Bruder sogleich die Arbeiten des Andern erkennt.
- §. 12. Sollte ein Bruder es nöthig finden sich zur Unterschrift mehrerer Nahmen zu bedienen oder einen neuen wählen, so soll er es sogleich dem Central-Büreau anzeigen, welches dies den andern Mitzglieder eröffnet.
- §. 13. Zwen Monate nach der Anfnahme (resp. 2 Monate nach Abschließung des Bereins, ist jeder Bruder verpflichtet, seine Biographie, worin hauptsächlich seine Annstbildung entwickelt ist, dem Archiv einzusenden, und am Ende eines jeden Jahres die Fortsetzung pünktlich zu liesern. Der Central = Sefretär wird die sämmigen Mitzglieder daran zu mahnen haben.
- §. 14. Der Hamptzweck bes Bereins, und folglich die Hamptpflicht eines jeden Bruders ist das Gute zu erheben und hervorzuziehen, wo er es im mer finden mag, und besonders ist hier auf junge angehende Talente Rücksicht zu nehmen.

- §. 15. Hingegen, da die Welt mit so viel schlechten Producten überschwemmt wird, die oft nur durch Autoritäten und elende Rezenssienen gehoben werden, so ist es ebenso Pflicht, dies aufzudecken und davor zu warnen wo man es findet, bech hoffen wir daß dabei auch aller gewöhnlicher Rezensenten Ton vermieden werde.
- §. 16. Nächst tiesem ift Berbreitung und Bürrigung ter Urbeiten ber Brüber eine angenehme Pflicht.
- §. 17. Iedes Werch bas aus ber Feder eines Bruders stießt nung dem Dirigenten unverzüglich bei seiner öffentlichen Erscheinung von dem Berfaßer angezeigt werden webei er die indivituellen Anssichten seiner Arbeiten bemerkt, der Dirigens überträgt dessen Rezensien in einem bestimmten Blatte einem andern Bruder und zeigt es dem Berfaßer an.
- §. 18. Bon jeder Rezension, Aust. 2c. schieft der Berfaßer derselben eine eng geschriebene Abschrift in 8° Format an das Archiv worans die Wirchung und das Fortschreiten des Archivs zu sehen jedem Mitgliede belehrend willsommen sein wird.
- §. 19. Partheilichteit nuß aufs strengste vermieden werden, baber bas zu Tabelnde in ber Rezension nicht übergangen werden barf: aber wenigstens mit Bescheibenheit gesagt und nicht im beißenden hämischen Tone unserer Zeit-Rezensenten gethan werden nuß.
- §. 20. Sollte aber, welcher Fall nicht wohl tentbar ist, ein Bruter etwas wirklich schlechtes geliesert haben so soll ihm ter Dirigens tieses offen sagen und ihn zur Zurücknahme ter Arbeit bewegen. Hat ter Bersaßer Einwendungen gegen bas Urtheil tes Dirigens, so bett tießer ein weiteres Gutachten von zweien Brittern ein. Wenn alstann einer von tießen zweien, mit tem Urtheil tes Dirigens einverstanten, ten Bersaßer zur Zurücknahme bes Werdes räth, tießer aber sich tazu tennech nicht entschließt, so soll alstann gegen ihn nach §. 15 versahren werben.
- §. 21. Dewohl bie Tenteng tes Bereins in gar teiner Sinficht auf irgent eine politische Eriftenz Ginfluß baben foll, fo ift es boch vorauszuseben bas jeber Bruter, wo er ben Andern

findet, bemfelben mit allen Gräften bient und baburch fich über ben fo häufigen erbarmlichen Künftlerneid erhaben zeigt.

Central-Archiv den 30. 9br. 1810.

Letrarifde Der Bestimmung bes &. 11 bieser Statuten folgend, wählte man ber Bliefen Barme-fich nun die literarischen Namen:

Carl Maria Weber: "Melos", Gottfried Weber: "Giusto",

Alexander von Dusch: "Unknown man",

Menerbeer: "Philodikaios", Gänsbacher: "Triole" u. f. w.

Die Aufnahme in den Berein geschah mit großer Borsicht und als später beigetretene Mitglieder sind nur Danzi in Stuttgart und Berner in Bressau bekannt.

Leider verfühlte der Eifer mehrer Mitglieder des Vereins bald, nachdem sie in die Welt zerstreut worden waren und der Versehr unter ihnen schwieriger wurde; einige entzogen sich auch der literarischen Thätigkeit auf Grund später in ihnen, gegen dieselbe, auftauchender Zweisel, so daß eigentlich energisch, im Sinne des Vereines, nur die beiden Weber thätig waren. Um treulichsten hielt Carl Maria aus, der nicht allein unablässig die Tendenzen des Vereins verfolgte, sondern auch noch später, als die schöne Vereinigung sich stillschweigent aufgelöst hatte, in ihrem edeln Sinne wirkte.

Sterbanie von Baten.

Das Concert, das Weber nach Mannheim geführt hatte, fand am 19. November statt und die liebenswürdige Prinzessin Stephanie saß dem Piano, auf dem er spielte, gegenüber. Gottspied Weber, der schulich wünschte, daß Carl Maria, in irgend einer Form, bleibend in Mannheim sestgehalten werden möchte, brachte fast nur Werse der Kunstgenossenschaft zu Gehör. Von Carl Maria wurde seine reizende einschmeichelnde Duverture zu "Peter Schmoll", in der Bearbeitung von 1807, vorgeführt und erndtete den Beisall des Publishuns und der freisinnigen Fürstin. Meherbeer's schöner Psalm: "Aus der Tiese" erhielt gerechte Würdigung, und das zum ersten Male vollsständig von Carl Maria selbst gespielte Clavierconcert in C, As und

Cdur (Dp. 18) gewann bie Pringeffin fo, baf fie, in gang ungewöhnlider Sult, nach bem Concerte mit ibrer Dberhofmeisterin, Gräfin Balich, auf Weber gutrat und ibm fagte, bag fie von ibrem Better, Yntwig von Bauern, jo viel Rengiererwedentes über fein Lieberfingen jur Buitarre gehört habe, bag er fie verpflichten murte, wenn er ibr ein gleiches Ergöten bereite.

Weber ließ fich fofort eine Buitarre reichen und fang, ftebent, feine rübrentsten und seine schelmischften Lieter vor einem ibm gleichfalls ftebend umgebenden, tleinen, aber aus Berjonen von Gewicht aufammengesetten Areise, ber, wie es ber Ganger in ber Mitte wollte, bie Pringeffin an ber Spige, lachte und fuße Thranen weinte, aber tas Fortgeben gang vergaß. Als fich Stepbanie entlich, nach noch lange mit Weber gepflogenem Gefprache, entjernt hatte, eilte Alles auf ihn zu, um ihn zu beglückwünschen, und als nun gar ber Kammerberr, Soffnung, Weber Freiherr von Berfiett, auf Befehl ber Bringeffin gurudfehrte, um Beber ju fragen, unter welchen Bedingungen er fich entschließen konnte, in Mannheim zu bleiben - ba umarmte ibn felbft Gottfried mit Glude: tbränen in ben Augen, benn Alle betrachteten ibn als für Mannbeim gewonnen. Er allein schüttelte, bitter lächelnt, ben Mopf und fagte : "3d tenne meinen Stern! Es wird Richts barans. mare zu leicht errungen!" Man batte nun wohl Weber's junge Mraft und fein Talent in Mannbeim brauchen fonnen, benn ber Capellmeifter Peter Mitter, gegen beffen Befähigung fich gwar in feiner Weife etwas einwenten ließ, tie Carl Maria, wie tie von ihm geschriebene (im III. Bante gegebene) Besprechung von Mitter's reigenter Oper " Der Bitberichläger "beweift, in vollstem Mage anertannte, war, obwohl noch in ber Mraft ber Jahre, febr trage und im Leiten bes Ordefters und ber Oper ungemein fabilaffig, jo bag man ibn, um ber Annftanftalt willen, möglichft balt burd eine rübrigere Ratur erfett zu feben wünschte. Unter bie, welche bie Bebung ber Mannheimer Dper auf tiefem Wege am eifrigften und einflugreichften auftrebten, geborte tie Erbgregberzogin Stepbanie. Gie felbft nabm tie Berbandlungen in Die Sand und Weber batte fast täglich Conferengen, theile mit ber Oberhofmeisterin von Balich , theile mit bem Oberhofmeister Berru

Capellmeifter Beter Mitter. von Wöllwarth ober dem Kammerherrn von Berstett, der sich als Weber's aufrichtiger Freund zeigte. Der Inhalt der Conserenzen war solcher Art, daß er auch einem selchen Zweisler am Glück, wie Beber war, Hoffnungen erwecken nutste. Die Prinzessin sud ihn überdieß manchmal zu sich, ließ sich von ihm Lieder accompagniren und sang mit ihm Duette, und endlich wurden ihm sür den Fall, daß Nitter's Stelle sür ihn unerreichbar sei, aus der Privatschatulte der Prinzessin 1000 Gulden Gehalt, Duartier und Holz geboten, so daß sein Bleiben in Mannheim eine ausgemachte Sache schien.

Hebertragung italienischer Berse

Der glücklichen Stimmung, in der er sich deshalb besand, danken inchrere Nummern des "Abn Hassan", von dessen Composition oben die Rede war, und die zierlichen gelungenen Uebersetzungen italienischer, von Gänsbacher componirter Lieder "Quel ruscelletto" und "Non far la smorsiosa" ihre Existenz und ihren Humor, welche, im December 1810 entstanden, wir hier folgen lassen und die, von ihm zwar uur hingesscherzt, doch den Stempel originellen und echt provinziellen Ausderncks und glücklicher Begabung für solche Arbeiten ausweisen:

I.

Riefelnbe Quelle, Freundliche Welle, Fren zu bem Meere Eilest Du hin.
Murmle bann leise, Nach Deiner Beise, Von meinem treuen Liebenben Sinn.

Tsiegenber Sänger, Fühlft Du ber Liebe Fesselnde Triebe? Frei sind die Flügel, Doch nicht Dein Herz. Du stötest Töne Für Deine Schöne, Die von Dir serne Noch weilt in Schmerz.

TT.

Jett fen nit fo fprobia. Lifettl mi Cdaz, i bin ja so biillia und nur en Schmag. Bas Teufel, was machit benn, bu icauft mi nit an, abi, abi, i g'ichlagener Mann.

D Hize, o Schmerze o Kener, o Brand, o tröfte mein Berge und reich mir bei Sand. Dein folden Sveftatel ertrag i nit mebr abi, abi, i lieb Dir zu febr.

Ein einziges Schmagert von Dir will i babu, Drum gib mir Dein Tagerl, fonst fannst mi bearabn ; Jett fen net so gremli, bu siehst wie i rehr abi, abi, gibs Göscherl boch ber. :,:

Und bas ungewöhnliche Gelingen feines fechsten öffentlichen, Berfterung ber im Minfeum zu Maunheim gegebenen Concerte ftant in Wechfels Mannbeim ange wirlung mit ber erhöhten Stimmung, Die faum glücklicher fein tonnte

ftellt zu werben

ale plotifich "fein Stern" fein Recht übte. Murz vor Sabreeidlug trat eines Tags herr von Berftett in fein Zimmer und ertlärte ibm im Auftrage ber Pringeffin: Auf Erlangung ber Capellmeifterftelle in Manubeim fei burdans feine Aussicht, und Müdsprache mit ibrem Caffirer laffe auch ibr fein Engagement nicht webt thunlich erideinen, jo bag fie nur bedauern muffe, Soffnungen, Die fich nun nicht erfüllen ließen, in ihm geweckt zu haben. -

Das war bas Resultat mehrwöchentlichen fostspieligen Barrens. bas fein Wefchent zum Reujahr 1811.

Wiederum fah er, tag er der Spielball einer gnäbigen Fürsten- lanne gewesen.

Es reifte dieß in dem, mehr als er merken lassen wollte, durch die Zerstörung der Hoffnung, im geliebten Mannheim leben zu können, Deprimirten den Entschluß, so bald möglich eine größere Aunstreise anzutreten, von der ihn bis jetzt jene, wenn auch nur entfernt gehegten Hoffnungen, zurückgehalten hatten.

Jahresschluß 1810. Am Schlusse eines von ihm niedergeschriebenen Resume's seiner Thätigkeit im Jahre 1810 bemerkt er, mit Bezug auf die oben erwähnte, von ihm streng festgehaltene Trennung seines Lebens vor dem 26. Februar 1810 und nach diesem Datum, in rührender, schlichter Selbsterkenntniß:

"Da mit bem 26. Februar b. 3. eine neue Lebensepoche für mich begann, so rechne ich auch ben Anfang bieses Sahres von biesem Zeitpuntte an.

Gott hat mich zwar mit vielem Verdrusse und Widerwärtigseiten fämpfen lassen, aber boch auch immer auf gute Menschen geführt, bie mir das Leben wieder werth machten.

Ich fann mit Bernhigung und Wahrheit fagen, daß ich in biesen 10 Monaten beffer geworden bin, meine tranrigen Ersahrungen baben mich gewizzigt. ich bin endlich, in meinen Geschäften, anshaltend fleißig geworden. "

Wohl bem, ber fein Jahr fo fchließen barf!! -

# Zehnter Abschnitt.

# Erfte Kunftreise vom Jahre 1811.

Neben die innerlich erkannte Nothwendigkeit trat zu Anfang des Jahres 1811 auch der Einfluß sehr äußerlicher Umstände, um Carl Maria die Anstalten zu einer Kunftreise thunlichst beschlennigen zu lassen. Seine Sülfsquellen waren für ben Augenblid bergestalt versiecht, baß er einmal heimlich ein Paar nene Beinkleiber verhandeln nußte, um seinen Antheil an einer Laudpartie, von der er sich nicht wohl ansschließen durfte, beden zu können.

Diese arge Bedrängniß war hauptsächlich herbeigeführt durch tas Nichtzustandesommen eines zweiten Concertes in Mannheim, zu dem ihn seine Freunde, die seine Berbältnisse tannten, und von denen alle Beranstaltungen getroffen waren, um ihm eine gute Einnahme zu verschaffen, veranlaßt hatten.

Intriguen tes Mannbeimer Ordefters.

Allem Anscheine nach auf Anregung bes, Carl Maria jederzeit mit scheelen Angen betrachtenden Capellmeister Ritter, verhielt sich bei dieser Gelegenheit das, ihm bisher so wohlgesinnt gewesene Mannheimer Orchester so wunderlich, daß das Concert nicht gegeben werden tonnte und überdieß Carl Maria eine empfindliche Beleidigung zugefügt wurde. Bielleicht hossten die Herren, die sich unter dem lässigen Peter Ritter sehr behaglich sühlten, dadurch auch die Gesahr einer Anstellung Weber's, vor dessen Eiser, Fener und Fleiß sie sich sürckteten, weiter hinaus zu rücken, turz, Carl Maria sühlte sich so verletzt, daß er sich, wohl etwas hitzig, zu der Publikation des nachstehenden Anssasses in der Leipziger Allg. Musikzeit., Bd. XIII., pag. 261, verleiten ließ, der nicht versehlte, ihm die Gemüther dieser Capelle so zu entsremden, daß er selbst dadurch dem Berbaben seiner Gegner den größten Borschub leistete. Er schrieb:

### "Mannheim.

Tie Aeußerungen und Beteuntnisse ter größten Känstler und meine eigenen Ersahrungen, bestimmen mich, öffentlich ten Bunsch zu äußern, daß es getreue, bescheitene Rotizen von ten bedeutendsten Städten Tentschlands gäbe, die besonders dem dort erscheinenden Künstler einen richtigen Gesichtspuntt des dasigen Runstzustandes auf stellten, und dadurch ihm zugleich den Weg bezeichneten, den er einzuschlagen hätte. Vorzugsweise wären solche Rotizen von Künstlern selbst zu wünschen. Durch den vielen Umgang mit dem Publikum erwirdt sich der Künstler einen gewissen Tatt, selbst bei fürzerer Be-

fanntichaft, Die treffente Saite zu berühren, und ben Runftfinn bes Bublifums zu erfpaben. Es wird immer nur von bem Künftler acidrieben, wie man ihn gefunden, warum foll nicht auch er ichreiben, wie er sein Bublifum fand? und obuftreitig würde da manche ber Welt intereffante Ansicht entspringen. Um feinem Urtheile Glaub= würdigfeit zu verschaffen, muß freilich ber Künftler mit seinem Namen idreiben, und baburd wird gewiß jedes vorlaute oder parteiische Urtheil unterbrückt. Bubem giebt es im Laufe bes Menschenlebens fo tausenderlei Unannehmlichkeiten, Die burch fleinliche Rücksichten erzeugt werben, - jo viele Kränfungen, die oft ben bedeutendsten Ginflust auf bie gange Bildungszeit haben, - fo mandes ichone Talent im Auffeimen ersticken, und für die es fein Tribunal giebt, wo man ben Thater zur Rechenschaft ziehen konnte, bag es zur hohen Rothwendig= feit gedieben ift, alle bieje Erbärmlichkeiten, - benen vorzugsweise feine Lebensbahn mehr ausgesetzt ift, als bie bes Rünftlers, in welcher Handwerksneid fo viele Rabalen erzeugt - vor ben Richterftuhl ber Bubligität zu bringen.

Indem ich es wage, mit meinem schwachen Beispiele voranzusgehen, hoffe ich, daß andere Bürdigere diesem solgen, und es dadurch dem Publikum interessanter machen werden.

Ich fange mit Mannheim an, als bem Orte, ber so berühmt durch seinen frühern Kunstglanz noch auf seinen alten Lorbeeren ruht, und im Allgemeinen noch den herrlichen, wahren Sinn für die Kunst in sich trägt, der so freundlich, ja wirklich herzlich jeden Fremden ans spricht.

Das Orchester zählt sehr brave Künstler, 3. B. Herrn Fren als Biolinist, die Herrn Dick hut und Ahl als Hernisten, Apold als Flötist, Ahl jun. als Clarinettist 2c. Der Direktor, Herr Capellmeister Ritter, hat allgemein anerkanntes Talent, und es ist nur zu bedauern, daß er sich der Direktion nicht mit mehr Wärme annimmt, so wie leider überhandt eine gewisse musstalische Anarchie in Mannheim überhand nimmt, die durch feine frästige Hand verhindert wird, immer mehr und mehr um sich zu greisen.

Das Orchester leistet, was man nur von einem braven Ensemble

verlangen fann, und mit grenden ergreife ich bie Gelegenheit, meinen Dant für bie Bräzision, mit ber es mehrere meiner Compositionen ausführte, öffentlich ihm bargubringen. Doppelt groß war aber auch meine Berwunderung, als ich - von vielen Mufitfreunden aufgefordert wurde, noch ein Concert zu veranstalten - von sämmtlichen Berrn erst eine wirkliche Zufage, später aber eine schriftliche Erflärung erhielt, in welcher gejagt murbe, bag fie, vermöge eines bei ihnen bestehenten Gesetzes, feinem gremten währent ter Dauer ibrer Winter = Concerte accompagniren fonnten. Dieser, obwohl etwas sonderbare Grund befriedigte mich bennoch, und nachdem ich bas Publifum bavon benachrichtigt batte, lag bie Cache fur mich im Reiche ber Bergeffenheit. Als aber wenige Tage barauf bie Berren Arenger und Leppig ankamen\*), und bas Orchefter bei ihnen fämmtlich, trot ber mir gegebenen ichriftlichen Erflärung, mitspielte, ja ties bei noch mehrern folgenden that, so konnte ich meine große Berwunderung nicht bergen.

3d enthalte mich aller Bemerfungen, wie und warum bies geideben jen, besonders ta ich nie mit einem Ordefter-Mitaliete Migbelligfeiten gehabt babe, aber ich balte es für eine Pflicht, Diefe Eigenmächtigteit, Die mit schriftlichen Ertfärungen und Männern spielt, bem größern Publife zur Beurtbeitung und andern Münftlern zur Warnung befannt zu machen. "

Der Abschied von Mannheim, ber Die Freunde auf lange Zeit Abichied trennen, ja ihr Zusammenwirfen vielleicht für immer enden sollte, war ein febr schmerzlicher und erneuerte fich mit fast gleichem Web in jeder ber liebenswürdigen Familien und Banfer, Die ben beimatblofen Rünftler Mannheim zum tranten Afple gemacht und bem Rengeborenen eine Baterstadt seines umgewandelten Wejens gegeben batte. Bei Gott fried Weber's, bei Weiter's, Bengel = Sternau, Solome's, bei Bout's auf Renburg, überall wiederholte fich Diefelbe Scene ale Anddrud beffetben Gefühles, bem Weber felbft am Abente vor feiner Abreife

<sup>\*)</sup> Mit bem von ihnen erfundenen Bammelobifon.

auf Dusch's Zimmer burch Improvisation bes später mit anderm Texte (bei Schlefinger) erfchienenen, unendlich rührenden Liedes "Künftlers Abschied " Ton und Wort gab. --

Rach Darmftadt guruckgefehrt, beschäftigte Weber, in ber jett für ihn immer öber werbenden Stadt, neben ber Abfaffung bes oben gegebenen Urtifels über die Mannheimer Capelle, die Niederschrift tem Großbergoge von Darmstadt ber Duverture zu "Abn Hassan", welche, nun ganz vollendete Oper, er, auf Bogler's Rath, bem Großherzog bedieirte und überreichte. Er schreibt über biese Angelegenheiten an Gottfried Weber am 8. und 15. Januar.

Darmstadt, ben 8. Januar 1811.

### "Lieber Bruder!

"Ich schreibe Dir blos, um zu schreiben, denn eigentlich weiß ich Richts, als daß ich eine verflucht langweilige Reise gemacht habe; pro. 1 mo mußte ich noch bis 1/210 Uhr auf meine Madame \*) war= ten, die noch nicht eingepackt hatte, worüber ich unterschiedliches geflucht habe; pro. 2do fuhren noch ein paar Juden mit. meine vortreffliche Stimmung und Du haft ein Amalgama von Unannehmlichkeiten, daß man bes Tenfels werden möchte.

3d fand einen Brief von Bansbacher vom 12ten Decem-Es war eine Notiz über Spontini's Bestalin barin, Die will ich Morgen in die Eleg. 3. ichiden und mein Wiegenlieden bagu.

Wie ist benn Krenzer's Concert abgelaufen? Sat bas Ordiester barin gespielt. Schreibe mir bies bod fogleich wegen weiterer Magregeln.

Bente habe ich ben gangen Tag Bisiten gemacht und werde nun balb ersehen, ob mein Concert hier zu Stande fommt. 3ch werde ben "Abn Haffan" bem Großherzog bedieiren, vielleicht speit er ba etwas Ordentliches. Deswegen arbeite ich auch an der Duverture über Ropf und Hals. Einlage bitte ich zu beforgen. 2c.

"Abn Saffan"

<sup>\*)</sup> Reifegefährtin.

Meiner lieben Frau Baas, tem fleinen herrn Better, Honth's, Dufch zc. alles Liebe und Schöne.

Ewig Dein trenester Freund Weber. "

#### Den 15. Januar 1811.

"Teinen Gedaufen - Zettel babe ich beut erbalten und darans erseben, daß ich Nichts daraus erseben fann. Ist das eine Antwort auf alle meine Fragen, Du Seehund? Ich weiß nech nicht, ob das Orchester den Areuter accompagnirt hat oder nicht. Den Brief an Frünlein von Blosberg bast Du auch nicht abgegeben, denn ich babe nech feine Antwort erhalten. Besorge doch dies Alles gleich. Daß der Heter Friedrich wieder wohl ist, freut mich herzlich, dergleichen llebergänge kommen alle Augenblick vor. Der Aerl ist so kernleit in seiner Gesundheit, daß es ihm Nichts andaben wird. Hätelt anch's Maul austhun können und mir sagen, was die Fran Baas macht, aber an se was denkt er nicht, wenn er sie berzen und küssen samt, ist er zusvieden. Also richt nun wenigstens mein geborsamstes Kompliment aus und ich ließ mich schön empsehen.

Ter Abn Hassan nebst Owerture ist fir und fertig, und babe ich ben Kerl gestern, in saubern rothen Saffian gebunden, dem Groß berzog dedicirt und überschieft. Was er dazu sagen wird, das weiß man nicht, ich wünsche aber, er möchte sagen: "Musje, je tien bocup de ce!"\*)

Der Stockborn aus Carlsrube bat mir geschrieben wegen meiner 2 Opern und bietet mir wegen Armuth seiner cassa nur 100 st. für beide. Das ist schosel und ich tann sie bafür nicht geben.

Steißig bin ich wie ein Thier, site ben gangen Tag und schreibe, möchte mich gern aller Arbeit hier entledigen, baß ich auf ber sernen Reise etwas Neues ansangen könnte. Schreibe mir nur gleich wegen fre Concert, baß ich losbrechen fann über bas verruchte Ordester.

<sup>\*)</sup> Aufpielung auf bes Großberzogs verborbenes Frangösich.

Bett lebe wohl, antworte bald ordentlich, grufe alle meine Lieben bestens und vergiß nicht Deinen Bruber

Meher

Darmstadt, den 15. Januar 1811.

Da brummt auch noch ber Bär. " (Folgt Rachschrift von Menerbeer.)

Mit Durchsicht ber Partitur biefes fleinen, reizenden Werfes brach bas Eis, welches ben Großberzog bisher fo fühl gegen Weber gehalten hatte und gang unerwartet ertheilte er ihm, nicht allein nun plötslich die Genehmigung zum Concert im Schloffe, sondern überfandte ihm aud, gleichzeitig mit einem fehr anerkennenden Sandbillete, burch ben Capellmeifter Mangold, 40 blanke Carolin, Die, wie eben fo viel goldene Lichtstrahlen, in Weber's Bedrängnif ficlen.

Das Concert wurde für ben 6. Februar festgesetzt und Weber beeilte fid, für bie beiden, hauptjächlich vom Großherzoge gern gehörten Mat. Schönber- Darmstädter Sängerinnen, Madame Schönberger und des Capellmeisger und Brl.
Mangeld. ster Mangeld Techter Charlette ein Prett für ihn Gernachten fdreiben und melbet bief wie folgt an Gottfried :

> " — Rünftigen Mittwoch ben 6. Februar ift nämlich mein Concert bestimmt. Der Großbergog fommt hinein nebst feiner Bemahlin, baber ich hoffe, bag es gut wird. Die Schönberger fingt barin mit ber Tochter bes Cappelmeisters Mangold, die ebenfalls eine herrliche Altstimme hat ein Duett, welches ich componirt habe in einem so verflucht italienischen Styl, daß man glauben sollte, es ware von Farinelli zc. cs gefällt aber höllisch. Der Saffan ift gang fertig und heute nach Stuttgart verfandt worden; vielleicht wird er auch hier gegeben. Papa Bogler hat eine kleine Oper komponirt; einen hundsichlechten Text, ber ihm aber vom Großherzege geschickt wurde. Run er bie Musik fertig und überreicht hatte, überhäufte man ihn mit Lobfprüchen, bebauerte aber - - wie er einen fo schlechten Text hätte mählen fönnen. — Che tené wu de ce? ist das nicht um des Teufels zu werben? Doch hatte biefes bie gute Folge, baf jest ber " Camori" gegeben wird. Da nußt Du berüberreifen.

Ein paar Tage nach meinem Concerte trate ich ab in bie weite Welt, es thut Noth, daß ich einmal aus biesem Kreise heraussomme. Bergiß nicht ben "Ersten Ton".

Der Beer will auch fraten, barum laffe ich Platz. 2c. "

Der Großberzog nahm 120 Billets und bas Concert fant am genannten Tage, unter jo großer Theilnahme ftatt, bag Weber ber für Darmstadt unerhörte Reingewinn von 200 Gulben blieb. Das Duett für bie beiden Damen gefiel tem Groffberzoge und bem Bubli= fum jo gut, bag es wiederholt werden mußte und nach bem Concerte gab ihm ber Großberzog selbst ein Thema, bas er von ihm variirt zu feben wünschte und gestattete ibm febr bulbvoll, Dieje Bariationen bann ber Großbergogin zu bedieiren. Freudig ergriff es Weber, bag, als bas Publifum fich verlief, zwei Männer im Saale blieben, Die er für Duich und Gettfried erfannte. Go hielt er bie, von benen er auf jo lange Abschied genommen, noch einmal im Arme und auf furze Zeit blühte tem Bierblatt Gottfried Weber, Dufch, Megerbeer und Carl Maria wieder der alte, frobe Runftjubel des Sommers von 1810 auf. Bu gleicher Zeit fam bie Rebe bei Bofe auf eine feste Anstellung Carl Maria's in Darmstadt, aber ber Großbergog felbst, als Dberleiter seiner Capelle, fürchtete bier, wie Ritter in Mannheim, Weber's Talent und seinen Gifer, und so zerschlug sich auch biese Soffmung am Mbein zu bleiben, von ber Weber felbst nicht wußte, ob er sie eine Boffnung nennen follte, ba ihre Realifirung ihn an einem Orte festgehalten hatte, über ben er, gerade in ben letten Tagen feines Aufenthalts baselbit, ben nachstebenben Anisat zu schreiben fich gebrungen fühlte, der später im Morgenblatte erschien:

## Runftzuftand in Darmftabt.

Ich möchte hier wohl mit dem Settmann in Benjewoly sprecken, "wenn ich sage, Kunst-Zustand in Darmstadt", so verstehe ich darunter, daß die Kunst eigentlich gar seinen Zustand in Tarmstadt hat, und so ist es auch leider die jetzt beinahe gewesen und würde es auch noch geblieben sein, wenn nicht die Gründung des neuen Hoftheaters eine günstige Revolution herverzubringen verspräche. Es giebt gewiss

wenige Fürsten, die mit so vieler Liebe und Wärme die Kunst pflegten als S. H. der Großherzog. Besonders in musikalischer Hinsicht, wo ihm als Kenner ein kompetentes Urtheil zusteht, ist seit einem Baar Jahren durch anhaltenden Sifer bedeutend viel geleistet worden. Das Großherzogliche Orchester zählt sehr brave Mitglieder, worunter der dirigirende Concertmeister Mangold als achtungswerther Violinspieler besonders anszuzeichnen ist, und wird von einer Anzahl Liebhaber ans allen Ständen, von S. H. dazu ausgemuntert, sleißig unterstützt.

Was den Gesang betrifft, so ist außer einem Paar für's Concert engagirten Sängern, auch aus lauter Dilettanten ein sehr zahlreiches, schönes Chor gebildet, das gewiß jedem Fremden beim ersten Unhören imponiren wird.

Von diesen wurden sonst vereint alle Wochen drei dis vier sogenannte Concert-Proben veranstaltet, wo größere Musitstücke als: die Macht der Töne von Winter, der Tod Jesu von Grann, und auch Opern ausgeführt wurden, und wozu nur wenigen Zuhörern der Eintritt gestattet war. Eigentliche öffentliche Concerte hatten schon seit langer Zeit nicht Statt, daher ich auch oft an andern Orten scherzweise hörte, in Darmstadt seh eine ewige Probe ohne Aufführung.

S. H. der Großherzog wohnten allen diesen Proben bei, und indem er in einer Partitur nachliest, ist er selbst aus's Eifrigste besorgt, daß der Vortrag präcis, und mit Licht und Schatten ausgeführt werde. Die ungemeine Herablassung und Artigseit, die er dabei beweist, muß ihm gewiß die Liebe aller seiner Untergebenen erwerben. Das Aussallendste war Ref. ein Piane, dessen er sich noch nie erinnert, von einem Orchester gehört zu haben; es ist wirklich manchmal besonders nach Forte Schlen à ne plus l'entendre, und deswegen wohl auch nicht immer an seinem Platze, weil die Mittel-Tinten verloren gehen, und es sich selbst seinen Eindruck sichenden, Auch vermiste Ref. ein trästiges Forte, aus Mangel an guten, Ton aus ihren Instrumenten ziehenden, Geigern und Violoncellisten, was das Frantsurter Orchester so sehr, trotz seiner viel geringern Anzahl, erhebt. Würde diesem Mißstande abgeholsen, wie man es von den Einsichten S. H. ers

warten fann, so fonnte sich bas Darmstädter Orchester zu ben erfien Deutschlands gablen.

Trets aller tiefer Aufmunterungen von Seiten bes Regenten, trets aller guten Beispiele, ist boch nicht ber eigentliche Musitsium in Darmstadt zu sinden, der sich in tleinen Eirfeln ausspricht, wo das Bedürsniß und der Drang zur Kunst die Menschen vereint, unter sich Musiten, als Duartette ze., zu veraustalten. Rein, man sieht die Musit als eine Art von Dienstpflicht an, die man übt, um sich dem Berrn gefällig zu zeigen, und taum ist die Probe vorbei, so ruht das Instrument unberührt bis zur nächsten.

Daß tiese Kälte endlich schwinden und allgemein tie Liebe für tas Schöne erwarmen möge, wünscht Ref. von Herzen, und hofft es auch von dem nach und nach wohlthätig wirkenden Einflusse des Ibeaters, und der badurch nothwendig größern Anzahl von guten Künstlern, die Darmstadt bewohnen werden.

Es ift zwar feine Aleinigfeit, ein gutes Theater zu organifiren, und bier icheint es vor allem an einem thätigen, fachfundigen Direftor gu feblen; aber ber fefte Bille bes Großbergogs, ber babin gu geben ideint, eine mabrhaft gute Schaubuhne zu besitzen, wird gewiß alle Edwierigteiten besiegen. Un Beren Wohlbrud bat Die Bubne feit Aurzem eine intereffante Acquifition gemacht, und von folden einzelnen braven Rünftlern fann man ben vortbeilbafteften Ginflug auf Die Bilbung bes Bangen erwarten. Mat. Ed on berger entjudte and in einigen Stellen bas Publitum, und bie Darftellungen von ber Entinbrung aus bem Gerail und ben trei Gultaninnen, Die Ref. zu feben bas Bergnugen batte, waren wirtlich febr gebiegen, und ungemein viel versprechend, besondere fint die Chore, Die and lauter neu ber Runft geworbenen Matchen und Jünglingen besteben, beren Angabl an Die funfzig ift, unter Leitung bes Tenerfängers, Berrn Martwart, in ter unglaublich furzen Zeit von einem Baar Monaten jo gereift, bag binnen Aurzem tein Theater Deutschlands fich eines folden Chores wird zu rühmen haben.

Um 10. Februar verließen Dusch und Gottfried Weber Darmsstadt, nach vier froh verlebten Tagen. Meherbeer trat am 12. eine längere Kunstreise an und Carl Maria, ganz allein gelassen, bricht in seinem Tagebuche in die Worte and: "Ob ich so gute Menschen und liebe Freunde jemals wieder sinden werde?!" eine Frage, die er sich 16 Jahre später, noch surz vor seinem Tode, mit lautem "Nein" beantwortete.

Es litt ihn nun nicht länger in Darmstadt, wo sein Aufenthalt feinen Zweck mehr hatte und bessen Luft nicht mehr Lebensstoff genng zu enthalten schien, um die Flügel seines Genius zu tragen.

Antritt ber Kunftreife vom Jahre 1811. 4. Febr.

Nach Einfammlung einer Masse von Empsehlungsbriefen, mit benen ihn auch bas Großherzogliche Baar reichlich ausstattete, versließ er Darmstadt am 14. Februar, um seine große Aunstreise, deren Plan auf die Hauptstationen München, Prag, Dresden, Berlin, Kopenhagen, Petersburg lautete, anzutreten.

Tief ergriff ihn ber Abschied von seinem greisen Lehrer, Bogler, ber, zerstreut durch die ihn emsig beschäftigende Einstudirung seines "Samori", dessen Textbuch, in seinem Auftrage, Weber eben noch umsgearbeitet hatte, die Bedeutung ber Trennung wenig empfand und ihn fast fühl entsieß.

Carl Maria richtete seinen Beg über Franksurt, wo ihn ber Banquier Bethmann auf bas liebenswürdigste aufnahm, nach Gießen.

Gießen 1811.

Weber hat immer Glück mit Universitäten gehabt, als junger Künstler und als froher, frischer Mensch sagte er den Studenten zu, die gern seine rhythmischen deutschen Melodien sangen. Auch in Gießen fand er sich mit solcher Auszeichnung empfangen, daß dem, noch nicht an die Berühmtheit Gewöhnten, ganz wunderlich zu Muthe wurde. Um so brolliger mußte ihm das Gebahren des Borstands der dertigen Polizei, Regierungsrath Schwabe, erscheinen, das er in einem Briefe an Gottsried vom 20. Februar schildert:

Gießen, ben 20. Februar 1811.

"— Du siehst, daß ich endlich aus diesem Zauberkreise heraus bin, und wahrlich, ich fühle mich so verwaist, als wie ein Mutter= söhndhen, das zum ersten Male die liebe Mama verläßter. — Ein komisser Streich ist mir hier passirt. Wie ich von der Polizeidirektion die

Ersanbniß haben will, verlangte ber Kerl meine Attestate, ob ich was tönnte und ob ich einen Paß habe 2c., furz, eraminirt mich wie einen Bagabunden. Ich sagte ibm aber so derbe Sachen, daß er zulett ganz verlegen wurde und dann ging ich zu dem General Wittgenstein\*) und besam von dem die Ersandniß. Der Gebeinwath von Stein\*) fragte mich angelegentlich nach Dir und Deinem Klötenspiel, er sennt Dich noch von Betslar aus. Ich bätte ibm freilich sagen können, daß Du die Klöte noch mit großer Bollsommenheit tractiess, wie Du mir erst klöte noch mit großer Bollsommenheit tractiess, wie Du mir erst klöte noch mit großer Bollsommenheit tractiess, wie Du mir erst klöte noch mit großer Bollsommenheit tractiess, wie Du mir erst klöte in rührenden Tönen auf dem Zaminer seiner Klöte bewiesien, aber ich that es nicht, sondern begnügte mich, Dich generaliter zu soben.

Bon mir bekommft Du von jeder Station einen rechtschaffenen referirenden Brief.

Ich glaube nicht, baß bei meinem hiesigen Concert was zu belen sein wird. Denke Dir, bas höchste Entreo ist 36 Ar., babei wird man nicht sett; item wenn ich nur keinen Schaden babei habe ac."

Nachdem Weber in mehreren Privateirteln, unter anderen beim Buchändler Heyer, einem liebenswürtigen, jovialen Manne, der danernd sein Freund wurde und 40 Jahre später Weber's Sehn mit rübrender Liebe empfing, und den Prosessoren Suell und Jaup gespielt batte, verbreitete sich sein Ruf als eminenter Pianist se schnell in der tleinen Stadt und erhielt durch einige wunderliche Zufälle so über raschenden Manz, daß die Verebrung, die ihm gezellt wurde, die Reugier, mit der man sich an ihn drängte, selbst von den Kundgebungen der Bewunderung nicht übertrossen wurde, die man im Jahre 1822 den Componisien darbrachte, welcher die urdentschen Mänge des "Freischützen" aus seinem Zauberbern gelecht batte, so daß, wie er sich ansdrückt, die nur "baldverdienten Huldigungen" ihn nachgerade zu betästigen begannen. So nahmen z. B. die Träger, welche das Pianosorte in den Concertsaal geschäft batten, seinen Vohn, "weit sie

Bu bbantler

<sup>\*)</sup> Commandirender General Des Mbeinbundbeers in Der Pfal;

<sup>&</sup>quot;) Bater eines ber größten Manner, von benen bie benichte Geichichte berichtet, bes unfterblichen Minifters Carl von Stein.

ihn spielen gehört hätten". Das Concert, bas am 22. Februar stattsfand, war eines ber brillantesten, die Gießen gesehen hatte und lieserte ihm 81 Gulben in die Rasse.

Afchaffenburg. Franz Xaver Sterkel.

Trots alles Andringens, noch ein zweites Concert zu geben, verließ er boch Gießen schon am 23. und suchte in Aschassenburg\*) ben alten berühmten Musikmeister Franz Laver Sterkel auf, bessen Bekanntschaft ihm Bogler empsohlen hatte, und der bei dem Fürst Primas von Einsluß war. Der alte Herr muß einen selkenne Eindruck auf Weber gemacht haben, benn, aus dem mehr als latonischen Style seiner Tages-Notizen herausgehend, schildert er den Besuch bei dem berühmten Musiker unter dem 24. Februar 1811:

"Sterfel empfing mich mit einem Pfaffen = Bathos. 3ch mußte mich ihm gegenüber an ben Tisch setzen und da predigte er mir gleichfam vor. wie er meinen Ramen borte, wurde er etwas warmer und erzählte mir feine Lebensgeschichte. Er ift aus Würzburg und lebte chen zu ber Zeit ba, als Bogler anfing, burch fein Draelfpiel auffehen zu machen. Sterkel war auch ein fo großer Berehrer ber Minfit, baf er in alle Kirchen lief, sein Bater wollte es burchans nicht zugeben, daß er Musik lernte, weil er die Furcht begte, es möchte ihn von feinen übrigen Studien abhalten. Da Bogler ben jungen Menschen überall jab, jo fragte er ihn, ob er auch Musikalisch sei, welches Sterkel mit Bedauern und Erzählung ber Sinderniffe verneinte. Bogler fprach reshalb mit seinem Bater, aber fruchtlos, endlich erbarmte sich bie Mutter und faufte ein Clavier für ein paar Gulden und bewog den Organist Katte, ihrem Sohne Unterricht zu geben, was ein Jahr, wöchentlich einmal geschah. Go oft ber Bater aber etwas bavon merfte, fette es entsetliche Schlage, bis Sterfel endlich anfing in ben Cirteln guter Säufer etwas Auffeben zu machen und fein Bater ein Auge zudrückte.

Bunto fam nach Burgburg und munterte ihn auf, feche Sonaten mit Violine zu fchreiben, welches Sterfel endlich nach langem Sträu-

<sup>\*)</sup> Hier und nicht in Regensburg, wie mehrere Loxica ter Confunft angeben, lebte Sterfel.

ben versuchte unt, ba bie erste gelang, mächtig ins Teuer gerietb. Punto nahm die Sonaten mit nach Paris und brachte später dem jungen Componisten 20 Louist'er bafür. Welche Frende! In einer Bacanz ging Sterkel nach Mannheim, logirte bei Bogler unt ließ den die sechs Sonaten hören, worauf Bogler, aber erst nach der sechsten, sagte: (NB. Bogler spielte sie und Peter Winter accompagnirte) "Benn ich se viel Melodie hätte wie Sie und Sie so viel wüsten wie ich, wären wir Beide ein Baar große Männer." Da börte er auch Mozart u. s. w. und se schwang sich sein Talent durch eigene Arast empor. er gedenst mit der größten Berehrung Bogler's, als eines Mannes, der ibn auf den Weg der Kunst gebracht und aufgennntert hatte."

Der darauffolgende Tag führte Weber nach Würzburg, wo erWurzburg Jeserk fesort den würdigen Joseph Fröhlich auffuchte, dessen Wirfamkeit als akademischer Lehrer der Musik an der Universität zu Würzburg gerade damals eine beträchtliche Ausdehnung erbalten hatte, indem der, unter seiner Leitung stehende "Harmonienusstwerein" den Charafter einer "Landes Musikschule" und eine amtliche Organisation erbalten hatte.

Fröhlich war Weber als eine burchans eble und gediegene Natur, die sich zu einem Mitgliede des "Harmonischen Bereines" eignen dürste, empschlen und ibm ans Herz gelegt worden, den gelehrten und geachteten Mann, der sich die größten Berdienste als Leber um die Cultur der Musik erworden hat, in dieser Nichtung zu prüsen und ihn, womöglich, zu gewinnen. Weber wurde von ihm liebenswürdig begrüßt, auch ließ er ihm von den Zöglingen seiner Musikschute eine seiner Zumphonien aufführen, von der Weber sagt: "ein schönes, trästiges Wert, das mir viel Frende machte", aber in Bezug auf den "Harmonischen Berein" zeigte er sich zurückbaltend und, mit Berschiedung seiner autlichen Stellung, ängstlich. Man batte damals in Temschland eine gewaltige Furcht vor allen "Vereinen"! Gleichzeitig versuchte es Weber, am Hose des Großberzogs Ferdinand in Würzburg, zu spielen, indem ihm viel daran gelegen war, diesem vielvermögenden Fürsten, den Bruder des Kaisers von Cesterreich und nachmaligen

Großherzog von Tostana, bessen Berbindungen bie bedeutenbsten waren, bekannt zu werden.

Der Günstling besselben, Hofrath von Hartmann, zeigte sich ihm sehr gewogen, sprach sogar, nachdem er ihn näher kennen gelernt und spielen gehört hatte, von einer sesten Anstellung in Würzburg, in welchen Bestrebungen ihn die Herren von Tadsons und Staussenz, berg unterstützten; der Capellmeister des Großherzogs, Grisi, intriguirte aber dagegen und da schon mehrere an den Großherzog empschlene Virtuosen, der Clarinettist Neinhardt, ein junger französischer Violinist, Dalain, und vor Allem die berühmte Harfenspielerin Weber, auf Bestimmung ihrer Concerte am Hose warteten, so realisitet sich weder die Hoffmung auf ein Concert noch auf die Austellung. Sinige Tage später erwarb indes der Großherzog von Weber, gegen auständiges Honorar, die Partitur der "Sylvana" und den "Abn Hussaus". Weber schreibt von Würzburg ans am 27. Februar an Gänsbacher:

# "- - und ben 25. hierher nach Würzburg.

Geftern bin ich benn nun herum gestiegen und habe Bifiten gemacht, ich weiß nicht, aber ich glaube, daß hier nichts zu machen ift. Der Großherzog hört niemand, ber nicht an ihn empfohlen ift, und ber Concert Miftr. Rrifi, ein Italiener, ist eine falsche canaille, ber gern alles von sich abwälzt, ich werde nun heute noch sehen was zu thun ift, bamit ich weniastens nicht lange aufgehalten werbe und un= nöthiges Geld verzehre, so viel ich gestern erfahren, ist auch ein kleiner Frangose hier, ein Biolinspieler, und auch die Mademoiselle Weber Die Harfenspielerin, das ift nun freilich verdammt mit fo vielen gufam= men zu treffen, und ich muß nun abwarten wer bas Feld behalten wirt, ich ober Sie, von hier gehe ich nach Bamberg, Angeburg, und München von da über Leipzig, Berlin, hamburg nach Ropen= hagen. Gott weis wie es gehen wird, ich muß wirklich manchmal alle Vernunft zusammen nehmen, um nicht nachläffig und verdrießlich zu werden, benn giebt es etwas elenderes, als bei Fremden Menfchen berum zu laufen, jedem etwas vorzududeln, damit er fieht daß man etwas fann, und unter 30 faum auf einen zu ftogen, ber Untheil

nimmt, und thatig ift. Un bem Musitprofessor Frohlich icheine ich boch fo einen gefunden zu haben. - 2c."

Ein fleines reigentes, auf einem Mastenballe angefnüpftes Abentener bielt ben jungen Rünftler gegen feine Borfate, mehrere Tage langer in Bürgburg fest, als es bie Bünfche ber ihm gewogenen Freunde vermocht batten, fo bag er erft am 3. März nach Bamberg abfuhr, wo ihn tas, in feiner furzen Glanzperiote ftebente, Großber= zoglich Bürzburgisch-Bambergische Theater einige Tage feffelte. geiftvolle Dichter und Schaufpieler Frang von Solbein, ben Carl Grang v. Gelbein. Maria icon von Franffurt aus fannte, batte bie Leitung beffelben im verfloffenen Jahre von bem Dichter Julius von Coben übernommen, es burd praftische, fünftlerische und sachgemäße Leitung binnen wenigen Monaten, ungeachtet ber beschränften Mittel, zu einem ber besten Theater Deutschlands erhoben und baburch einen neuen Beweis geliefert, daß alle Fachinstitute, mogen sie fünftlerischer oder industrieller Ratur fein, nur in ben Sänden von Fadmannern, Die Früchte bringen, bie fie ju tragen im Stande fint. Das recitirente Edaufpiel, getragen von ben vereinten Talenten bes finfteren Leo, bes jungen Marl Ter finftere Leo, Lebrün und Solbein's felbft, ftand in voller Blüthe und vor allen beganberte Weber bie hinreifende Raivetät und ber Sumor ber annuthvollen Frau Renner, vielleicht nicht ohne Reminisceng an ihre talent= vollste Schülerin, Caroline Brandt, Die lieblide Frankfurter " Eulvana". Bewiß ift, bag biejenige form ber weiblichen Liebenswürdigkeit, die Gretchen Lang, Fran Renner, Caroline Brandt und Gran Monner. fpater Doris Böhler gemeinfam hatten, jederzeit, als Die gleichjam in's Weibliche überfette Form feiner eigenen Individualität, auf Weber unwiederstehliche Angiehungsfraft übte. In "ter Rose" zu Bamberg faß Weber Abente beim fühlen Frankenwein mit zwei Bersonen gufammen, bie in feinem fpatern leben nicht unbedentsam auftreten. Es war bieg gunächst ber, bamals als Musikbirefter und Theatermaler qualeich bei Holbein's Unternehmen fungirente, nachmals fo berühmt geworbene Berfaffer ber "Phantafieftude in Callot's Manier" C. I. A. Doffmann, ber bamale phantaftijd vagirte und Weber burd bas bia. 3 A. Senmann bolifche Bligesleuchten in feinem genialen Wefen fo bodlich intereffirte,

Bamberg.

Der Das Bamberger Theater 1811.

Rart Yebrun.

in Pamberg.

baß später, bei wiederholter Berührung auf dem romantischen Kunstefelde, auf dem sie ja Beide, wenn auch in sehr verschiedenen Nichetungen stritten, eine nahe Befanntschaft, die, so weit es die Heterogenität der Charaftere zuließ, sogar Freundschaft war, sich auspann, welche beide Künstler wirtsam anregte.

Die andere Individualität war der, im Jahre 1811 erst wenige Monate beim Theater befindliche, aus Bamberg selbst gebürtige Testenorik Baber. norist Bader, dessen herrlichen "sammtigen" Tenor Weber dort im "Opsersest" bewunderte und der im Jahre 1822 die unwergängliche Gestalt des "Max" im "Freischütz" zuerst und in unübertroffener Form verlebendigen sollte. Er wird als ein blonder, schwächlicher, junger Mann geschildert.

Auf ber Tour über Erlangen nach Nürnberg spann sich durch glückliches Zusammentressen das freundliche, in Würzburg angeknüpfte Abentener, begünstigt durch das zauberische Klima des Frühjahres von 1811, das im Februar die Bäume grünen und die Reisenden hochauf athmen ließ, wie in "Andalusien im April", in heiterster Weise weiter und erhielt, vor dem Scheiden der gemeinsamen Reisenden in Nürnberg, einen zierlichen und seinerlei Rene hinterlassenden Abschluß, wie es begonnen auf einem Massendalle, wo Weber, als Cardinal purpurroth stolzirend, der schönen Frau eine scherzhaste musitalische Parodie der Cölibatsbulle Gregors des Großen überreichte und von der Geiste vollen verstanden werdend, heiter von der Heitern schied.

Augeburg.

Mürnberg.

Von Augsburg aus, wo er den alten Gombart, seinen Freund, unverändert fand, ein in Bamberg componirtes Canzonettehen, das er "Momento capriccioso" benannte, an ihn verkaufte und ihm 3 Sonaten und 6 Guitarrenlieder versprach, und seine Muhme Weihrauch mit ihren liebenswürdigen Töchtern Victorine und Jeanette überraschte, schrieb er an Gottfried Weber:

## Augsburg 10/3. 11.

"— In Frankfurt wird nun auch der Abu Saffan einstudirt. Stelle Dir vor, in Bürzburg wollten fie mich auch wieder einmal enga-

giren, und ich mußte bem Liebling bes Gregberzogs, Hofrath von Bartmum versprechen, mit ihm zu correspondiren. item. -

Ten 5. kam ich in Nürnberg an und ba war auch Nichts für mich zu thun. Den 8. langte ich hier in Augsburg an, wo ich Gestern Teinen Brief, ber mir von Bamberg nachlief, erhielt. Hier sieht es auch schlecht aus. Vielleicht spiele ich in ber Harmenie; es ist aber noch Nichts barüber bestimmt. Ich sasse micht überall so furz, als möglich und sowie ich sehe, bas Nichts zu thun ist, hält mich tein Tensel, benn bas lange Wirthsbaussitzen kestet schones Gelt.

Hier habe ich meine alten Freunde ganz unverändert gesunden, was ich nicht von den andern Orten sagen kann. Ich babe viel mit Gombart gesprochen. Biete ihm bech jest Envas an. Haft Du nichts Neues gemacht unterdessen? Ich habe eine ganze italienische Canzenette componirt. Ich babe aber auch den Ropf so voll und so viel zu thun, daß ich kann meine Correspondenz besorgen kann, denn der Kreislauf von Bisten, Gin = und Auspacken ze, nimmt entsetzlich viel Zeit weg.

Teine Thätigkeit frent mich ungemein und es ist gewiß, taß wenn die Andern so arbeiteten, wie wir, es gewiß bald auf einen boben Puntt kommen würde. Ich wenigstens ihne Alles, was in meinen Kräften steht für den B:.\*) 2c. "

Um 14. März traf Weber in München ein, bas, wie Tarmsstadt ben ersten Centralpuntt seiner Aunstreise gebildet batte, ber zweite Ortsein sollte, von bem aus er, auf fürzern babin zurücklausenden Reisen, seine prattischen Talente tund zu geben beabsichtigte, während er zugleich beiste, in dieser Stadt, in welcher, seit Carl Theodor's Zeiten. die Kürsten die Musit mit Wärme pflegten, wo eins ber vortreiftichsten Ordester Guropas bestand, bessen Dirigentenstab, von Orlando Lasse Beter Winter, Männer von größter Bedentung geführt batten, reiche Studien machen zu können und vielleicht auch eine oder die andere seiner Opern aufgeführt zu sehen.

Tas Münden vom Jabre 1811 war aber ein anderes wie bas,

Munden im Sabre 1811.

Munden 11. Marg 1811.

<sup>\*)</sup> Berein, harmonischer.

von dem in unsern Tagen eine neue Aera der deutschen Kunft ausgegangen ift.

Noch hatte König Ludwig nicht auf bem Throne von Bayern gesessen. Die Entwickelung bes innern Lebens dieses Landes unter diesem Fürsten ist ohne Gleichen in der Geschichte der neuern Zeit. Kein Fürst unserer Tage verstand wie er die beengende Chrysalide der Prinzenerziehung abzustreisen, die ihre äußere Erscheinung mit Unisorm und Epaulette kennzeichnet, wenige begriffen wie er, daß die Zeiten, welche als das vornehmste Amt des Fürsten das des Heersührers benannten, vorüber seien, wenige besassen wie er die Selbstversengnung, den für den Herrscher so wohlseilen Glanz der Wassen und des Hossteides gegen die milde Glorie zu vertauschen, mit der die Pflege der Kunst und Wissenschaft das Haupt der edeln Fürsten ungiebt, die es nicht verschmähen, in der Mitte und an der Spitze ihrer Künstler und Weisen den mühsamen Pfad zum Ruhme hinanzugehen, der gleich steil für den König wie für den Sohn des Banern ist, welcher zum ersten Male Pinsel oder Meißel in die Hand nimmt.

König Ludwig hat sich nicht mit der unrühmlichen angeborenen Unsterblichkeit der Söhne erlanchter Häuser begnügt, er hat mit seltener, auf seinem Standpunkte doppelt bewundernswerther Klarheit, den wahren Beruf der Mittelstaaten im großen Mechanismus des Universsallebens als Herbe der Geisteskultur erkannt. Er schaffte seine Garden ab und baute Museen, er reducirte seine Urmee, die doch niemals ein Gewicht in die Waagschaale der Politik wersen konnte, und umgab sich mit Heerschaaren geistiger Streiter, die für ihn eine Unsterblichkeit erstämpsten, die nicht minder glorreich als die der größten Kriegeshelden aller Zeiten ist, und deren, von keinem Tropfen Blutes besleckter Glanz, ihm seine letzte Stunde wie ein Morgenstrahl aus dem Himmel der Schönheit, der er diente, durchleuchten wird.

Noch hatten im Jahre 1811 bie großen Meister, die Ludwig schuf, weil er sie erkannte und wirken ließ, der Stadt München nicht die Spuren ihres Genins aufgedrückt, noch hatten Menze, Gärtner, Ziebland, Uhlmüller nicht gebant, Cornelius, Schnorr, Kaulbach,

Schrantolph, Beg und wie bie Mächtigen alle beiffen, nicht gemalt, noch hatten Schwanthaler, Danneder, bort nicht Meifel und Modellir= ariffel geführt, fein Stiglmeier batte feine eteln Erze gefchmolzen, Die prächtigen Maximilians = und Schönfelber = Borftabte mit ihren Rirchen, Dinfeen und Balaften waren noch öbe Flachen, aber ber eble Bater Baperns, Max Jojeph, hatte, trot ber frühern Drangfale bes baprijchen Erbjolgefriege, und mitten in benen bes Nevolutiones und bes öfterreichifch = frangösischen Brieges, Die Finangen bes Landes ge= idont, burd Bereinfachung ber Abministration bie Bermaltung ge= hoben, burch Ginführung eines neuen Gefet = Cober bie Rechtspflege verbeffert und burd geschickte Politit, tret bes Wedssels ber Zeitströmungen, fortwährend bas Unsehen Baberns gefräftigt, beffen Gebiet ausgebehnt und an Unterthanengahl gewonnen. So war es ihm auch gelungen, ben Beift ber Bewohner ber Residenz, trots ber Kriegs= beschwerben und ber Opfer, Die zu bringen waren, in seiner gangen biberben Frifche zu erhalten und, als Bater bes Baterlandes treulich geliebt, heiter mitten in einer beitern Bevolferung zu fteben. Was and geschah, was and bas Bolt bedrüdte, bem Rönige Max Joseph maß Riemand bie Schuld bei, benn flar und ohne Bulle von Sofidrangenthum und lächerlicher Difasteriengeheimnifframerei, lag fein und feiner Regierung Santeln vor tem Bolfe ta.

tiebte es, die stämmigen Beine unter mit gutem Bier und handsester Nost bedeckte Tische zu steden, es liebte sich mit Weib, Bier und Wesang zu freuen, ohne über die, im Lebensgenusse von seinem Nebenmenschen gethanen Fehltritte, das Maul pietistisch zu verziehen und seine Freuden neidisch zu betritteln, darum war die Moral etwas lag in München, aber das Bolt als solches deshalb nicht weniger gut als anderswe, am wenigsten aber sonnte man behaupten, daß es entneret oder inner-lich entsittlicht sei, denn es wollüstelte und verschwendete nicht, sondern

es genoß die guten Bissen, die Gott bescherte und war berselben ohne Hell und Angenverdreben frob. Tren, der Renerung abgeneigt, bielt es an seinen alten Lebenssormen, von Mieder und Riegelhanbe ber Mätchen und Franen an, bis zu dem Glanben, den es von den Bätern

Rönig Mar Joseph.

Und bieß Bolf war fraftig, genußsichtig, berb und tüchtig; es Bolfsleben in Munden.

überfommen hatte, ohne Grübeln und Reflegionen, aber auch ohne Tendenz nach Oben und dem Befferen.

Durch ein solches Volf und in demselben blüht die Kunft freiwillig nicht auf, aber aus demselben wird auch niemals der Mehlthau blasirter Stepsis auf die Blüthen fallen, die freisinnige Fürsten in seiner Mitte ziehen, und die hagebüchenen Geister jener Männer werden für den erleuchtet Suchenden leichter das Holz liefern, aus dem man große Künstler haut, als die übermäßig-überspitzig zugeschnitzten Denkerseelen, welche die norddeutsche Civilisation polirt.

In München berühmt zu werden, war schwer für den Künstler, geliebt zu werden sehr leicht, wenn er es redlich meinte und deutsch sprach, malte oder tönte.

So fam es benn, daß auch, che Ludwigs Sonne gu leuchten begann, icon unter Max Joseph's Regierung, ber bie Künstler schätzte, ohne Enthufiast für sie zu sein , ein gewisses Kunftleben sich behaglich, nicht im Bolte, fondern über bemfelben, hinbewegte, eine Menge augesehener Künstler gern in München lebte, wo es ber Freuden jo viel, bes Neids und ber Berdrieflichkeiten fo wenig gab. Da hatte im Babre 1811 ber talentvolle Dorner feine ichonen Anfichten bes banrifden Oberlandes, ber tiefe Roch, ber Schöpfer ber Schule ber neuhistorischen Landschaftsmalerei, fein Tivoli, ber geniale Schlachten= maler von Robell feine Belagerung von Breslau ausgestellt, ber Direftor ber Kunftafabemie, Langer, arbeitete an feinem Tobe ber Bir= ginie, Langer ber Jüngere an Sofrates vor feinen Richtern, mabrent Die Siftorienmaler Rlot, Sanber und Seidel nicht feierten und ber por= treffliche Guaglio feine an perspectivischer Trene und Bräzision unüber= troffenen Deforationen für das Hoftheater malte und Rellerhofen feine lebensfrischen Porträts ber Königsfamilie ichuf.

Unter Mannlich's Leitung hatten die herrlichen Sammlungen zu Schleißheim und Lustheim eine nene zweckmäßige Unordnung gesunden, während, auf des Königs speciellen und nachdrücklichen Besehl, die alten Stadtmanern, das Sendlinger= und Schwabinger=, das Isax= und Carls-Thor, der "schöne" und der Stauffini-Thurm abgebrochen und durch den trefflichen Architecten, Prosessor von Fischer, die Maxi-

Runftleben in Munden 1811.

milians Boritatt entworfen, ter Botanifde Garten abgestedt und ber Plan zu einem neuen Theater, bas in zwei Jahren fertig merten follte und zu tem ber Mronpring Ludwig am 12. October 1811 ten Grund= ftein legte, bearbeitet murben. Un ber Spitze bes Ingenieurbammefens ftant ber Bandiretter von Biebeting, ein origineller, von Charlatanis- Baubietter von Biebeting. mus nicht gang freier Ropf, ber im Jahre 1811 gerate bie Bogenbaufer Brüde über bie Ifar nach feinem eigenen Enfteme ber Confruction baute. Bir werben Gelegenheit baben, Diesem gebildeten und feinfühlenden Manne nebst seiner Familie wieder zu begegnen.

Wenn unn auf tiefe Weife tie malenten und banenten Münfte 311 Münden, in ter une intereffirenten Zeitperiote, in reger Thatialeit und im offenbaren Aufschwunge begriffen waren, zu dem bas Intereffe icon bamale nicht wenig beitrug, bag ihnen ber geiftvolle Aroupring, bessen Gegenwart icon auf bie Münstler auregend wirfte, wirmete, so zeigte, sowohl bie Geselligkeit, als bie Pflege ber Musik im Baufe, beutliche Spuren bes Mudgangs und Berfalls.

Un bem Stagniren ber Gefelligteit trug offenbar bie, burch bie Continentalsperre berbeigeführte Thenerung ber Colonialwaaren sehr wesentlich bei, indem durch sie Bewirthung von Gaften im banglichen Kreife fast unerschwinglich gemacht wurde.

Wunderlicher Weise kounte Richts vortheilhafter fur Befuch und Pflege ber Theater fein. Denn bas gange Contingent, welches bie Bewohnerschaft Münchens allabentlich in Die Wesellschaften ber moblbabenten Bürgerichaft und ber Aristofratie gestellt batte, und welches burdans ans Perjonen bestant, benen bas hinbringen ber Abente im Genuß zum Bedürfniß geworben war, ergoß fich, mit bem fast ganglichen Aufboren ber Privatjeste und ber Geselligteit, in Die Theater und Concerte, jo bag co, nach bem überstarten Besnche biefer Runftvor führungen, ideinen fonnte, als berride in Münden bas üppigfte leben im tiefften grieden, mabrent es gerade Beiden bes petuniaren Mild idritte ber Etabt mar. Bur wenige Sanfer, natürlich aufer benen ber Befandten, unter welchen fich ber ruffifche Minifter Graf Bariatinetu burd Musitteitenschaft anozeichnete, wurden im gewohnten Stote fortgeführt, zu benen bas bes geheimen Naths Abam von Aretin, bes Baumeisters von Gärtner, Bater bes großen Architesten, und bas bes Froberry. Beißt. Componisten, Freiherrn von Poißt, Schüler Danzi's, ber bamals an seiner "Ottaviano in Sicilia " arbeitete und später Intendant in Minchen wurde, gehörten.

Gleichtoffene Gleichtschaften in Munchen.

Mehr als jemals kam auch aus benfelben Gründen, um jene Beit ber gesellige Berfehr in ben geschlossenen Gesellschaften und an öffentlichen Beransamasorten in Aufschwung. Minchen besaß zwei geschlossene Kreise von hervorragender Bedeutung, die für den Künstler hauptfächlich wegen den umfifalischen Abendunterhaltungen wichtig waren, welche fie veranstalteten. Es war bieg bie "Harmonie " und bas "Musenn". In ersterer, Die einen sehr fchonen Garten für ihre Sommerveranügungen befag, erschienen die bervorragenoften Rünftler, Die in München lebten, oder Die es berührten, in zwangloser Form mit ihren Leistungen, zwischen Spiel, Gespräch, Souper und Ball, gewiß, Die, auß ben bedeutenbsten Perfonlichkeiten ber Stadt gufannnengesetzte Buhörerschaft zu finden. Sier bezauberte Mad. Dullen, Die Tochter bes berühmten Oboiften Lebrun, Die beste Clavierspielerin Münchens, an einem trefflichen Streicher'schen Flügel, ober Barmann's feelenvolle Clarinette, ober ber Franlein Ballesi und Blangini liebliche Duetten riffen zu stürmischem Beifall fort, während ber Ruf bes Lieberfangs ber Mad. Harlas, ober von Max Beigels eminenter Deflamation, Die besonders im Komischen unübertrefflich war, schon fest stand. Das "Museum" pflegte Die Musik in etwas strengerer Form. Seine oft fehr umfangreichen, ftart besetzten Concerte, leitete ber treffliche Minfit= birefter Frangel; Gelegenheit für die feine Berührung ber gemischten Gefellschaft bot ber vom Grafen Rumford angelegte, reizende und so begnem situirte, englische Garten, mabrent bas Bad und ber Bergnugungeort ber Frau Demanny in Bogenhaufen, Die feine Gefell= ichaft versammelte, Böhring, Thalfirchen, Schwabing, Beffellohe bodit angenehme Zielpunfte für Ausflüge in der Rähe boten, und der Stahrenberger See und feine Umgebungen zu reizenten Partien in eine eben jo liebliche, als großartig gestaltete Gebirgewelt locten.

Krau Harlas. Mar Heigel.

Der Münftler- und Gelehrtenwelt winkte bas treffliche Bier im

"jehmargen Arler" allabentlich zur Anfenchtung ter in lebhafter De= batte troden gewordenen Rehlen.

Theater in München.

Raddem ber alte und intifferente Graf Seeau zu Ende bes 18. Jahrbunderts, unter feiner Intendang bas reich botirte Münchener Theater ber Berrichaft bes Unfinns preisgegeben und fein fünftle= rifder Diretter, Morbart, bequem und bid geworben, ihm in biefem Beftreben feinen Witerstand mehr entgegen gefest batte, mar bie gange Unftalt an Die Grenze Des fünftlerischen Banterottes gerathen, von bem fie, burch bie Ernennung bes Berfaffere von "Otto von Wittels= bad ", tie " Etreliten " ec., tes Dichters 3. M. Babo, gerettet werten follte. Dem Charatter und Talente tiefes berententen Menichen gelang es, unter Beibulfe guerft Bed's von Mannbeim und tann tes ge= niaten, athtetischen und bodgeachteten Beigel, als technische Direktoren, tem Eddentrian und Unjuge ber Seeau'schen Leitung ein Ente gu maden, obne bag er im Stande gewesen ware, bie fünftlerischen Pflichten tes Inftituts, ten Bestrebungen bes Intendanten von Törring= Zeefelt gegenüber, geborig zur Weltung zu bringen, ber, cavaliermäßig, taffelbe zum Bergnügungsapparate zu begrabiren und bie glauzvolle italienische Oper auf alle Weise zu ponisiren fucte. Bu Anfang bes Jabres 1811 legte Babo bie Direttion, tiefes Mampfes mure, nieber und an feine Stelle trat eine "Commiffien für die Theaterverwaltung"! Auf tie tramatifche Darfiellung batte übrigens tamals gerate bie franzöfische Wesellschaft, im Weselge bes Pringen von Camubl, Die einige Zeit in Münden, mit Entalia Teftin an ter Spite, fpielte, treiftiden Einfluß und unterfiürte, dem eingeriffenen Pathes ter Mittercomotie gegenüber, Die Meminiscenzen an Die gefunde Natur der Eflair ichen, Menner'ichen, Iffland'ichen Darftellungen.

Wie redlich es übrigens ber König mit bem Bernje bes Theaters ale Bilbungeanstalt meinte, bafür ist ber Umstand Benge, bag er im neuen Gebante Logen für Die Gelehrten, Geiftlichen und Rünftler angulegen bejabl. Der erste Capellmeister, ber berühmte Componist bes "Unterbrechenen Epierjestes " Beter Binter, ber ichen jeit 1776 bem Beter Binter Mündener, tamale Pjalzbaveriden Ordefter verftant, und ale Dirigent, trets feiner Plumpbeit, mas Obr, Prazifion, Geinbeit und

Wener anlangt, unübertroffen war, trat ben Törringschen verslachenben Tenbenzen burchaus nicht genug entgegen. Die beste Charafteristift bes äußeren Wesens bieses ausgezeichneten Künstlers giebt Louis Spohr in seiner Selbstbiographie, indem er von ihm erzählt:

"Ich war oft bei Winter und ergötzte mich an dessen eriginellen Wesen, das die sonderbarsten Widersprüche in sich vereinigte. Winter, von colossalem Körperban, begabt mit riesiger Krast, war dabei surchtsam wie ein Hase. Bei geringfügiger Veranlassung leicht in Zorn ausbrausend, ließ er sich doch wie ein Kind lenken. Seine Haushälterin hatte das bald bemerkt und tyrannisirte ihn in arger Weise. Er hatte z. B. eine besondere Frende an dem Krippenspiel zu Weihnachten und ergötzte sich oft Stundenlang mit dem Ausputzen der kleinen Figuren. Aber wehe ihm, wenn die Haushälterin ihn dabei überrasschet; sie jagte ihn sogleich davon und ries: "Müssen Sie dem ewig spielen?! Setzen Sie sich sogleich ans Clavier und machen Sie ihre Arie sertig!"

Diesem wunderlichen Charafter, dem auch ein gutes Theil Neid beigemischt war, entspringend, war sein Verhalten auch gegen den jungen Weber.

Mänchener Drchefter. Die Capelle war ihres berühmten Chefs an Aunstwerth volltommen würdig, aber auch, wie er, stolz, hoffarthig und zurüdweisend.

Neben Beter Winter fungirten, nachbem Franz Danzi 1807 nach Stuttgart gegangen war, noch Paul Grua als Capellucister, Carl Cannabid, ein ausgezeichneter Violinist, und Joseph Moralt, als Orchesterbirektoren und Concertmeister. Die Capelle war reich an tresstichen Kräften, von denen eine ganze Neihe sogar Concertspieler waren. Wir nennen von diesen nur die Violinisten 3. B. Moralt, Anton Bohrer, Fränzel, Hinterholzer, die Cellisten Philipp Moralt und Peter Legrand, die Flötisten Carl Metger und Nepomut Capeller, die Clarinettisten Carl Bärmann und Joseph Tusch, die Hornisten Gebrüder Lang und Böck, den Oboisten Anton Flad, ohne damit auch nur die Hälfte der hervorragenden Capacitäten getrossen zu haben. Das Orchester war im Ganzen, au ständigen Mitgliedern, 87 Personen start.

Nicht minter allen Anforderungen gewachsen, zeigte fich bas Per-

jonal ter Oper selbst, tas in Fran Tonette Weichselbaum, geb. Mardetti, Fran Harlas, verehl. gewesene von Beiger, Fran Cannabich,
Fräntein Ballesi und ber reizenden, zierlichen Altmutter, vortreffliche Zängerinnen, in dem Regissent, Tochtermann, einem Schüler Tanzis und Antonio Brizzi (einem Sänger ersten Nanges) vorzügliche Tenoristen: in Mind und Mittermaier, gute Bassische besaft, welche Künstler, sämmtlich durch ihre gleichzeitige Berwendung bei der italienischen und bentschen Oper, die Borzüge beider Schulen sich anzueignen veranlaßt gewesen waren.

Unter solden, für Stadium und Erwerb günstigen Auspizien, Weber-Stunind venen sich, wenn es gelang, genügende Protettion in maßgebenden Areisen zu erlangen, die Aussicht beigesellte, eine oder die andere seiner Opern in wahrhaft fünstlerischer Form vorgeführt zu sehen, kam Weber nach München, wo ihn Empschlungen an Aretin, des Capells meister Blangini Schwester, Mad. Tüllen, den damals allmächtigen Minister von Montgelas und den Bandirelter Wiebering schnell mitten in die Gesellschaft Münchens setzen und die Briefe des großberz zoglichen Paares von Tarmstadt an die Königin von Bayern, ihm geneigte Ausnahme am Hofe versprachen.

Graf Montgelas, ein außerorrentlich wohlwollender Mann, zeigte sich Weber sehr gewogen und se dienstbestissen, daß ihm schon am fünsten Tage nach seiner Antunst, eine Audienz bei der Königin gewährt wurde. Die Kürstin unterhielt sich ungemein artig und liebenswürzig mit ihm, gab ihm, in des Königs Namen, die Erlanbnik, in der Zualt Concert zu veranstalten und sprach ihm den Wunsch aus, ihn selbst zu hören.

Von allen Hänsern, in denen Weber in Münden Gintritt gesuneen batte und gern geseben war, beimelte ibn teins so an, wie das
des Bandinester Wiedeting, dessen vrigineller Geist ibn sessetze, mabrend der Tochter, Kanny, sließendes und seelenvolles Clavierspiel ibn
reizten, dieß schwe Talent im echt künstlerischen Sinne anszubilden.
Diesem Bunsche tam die Kamitie Wiedeting entgegen, indem sie ibn
bat, mährend der Zeit seines Ausenthalts in Münden dem treistichen
Mäden Unterricht zu ertheilen. Das Haus wurde seine Keimath

in Münden, benn feine bescheibene Junggesellemvohung, in ber Renhansergaffe Ro. 123 über 2 Stiegen, Diente boch nur bem Schlafe und ber Arbeit.

Glarinettift Bar:

3m Wiebeling'ichen Saufe lernte er auch ben Clarinettiften Bar= mann fennen, an beffen gewichtige, frifde Ratur und impofante Er= icheinung er fich ichnell aufchloß und beffen hohe Meisterschaft auf seinem Buftrumente ibn fo entzückte, bag er, nach furzem Studium ber Baupt= tugenden von beffen Spiel, am 3. April ichen bas Concertino (in Es) für Clarinette für ihn niederschrieb, bas mit ber Opnogahl 26 bei Rübnel erschienen ift. Barmann's Bieberfeit und echter Rünftlerfinn gewannen ihn Weber's Liebe für bas gange Leben. Die gegenseitige Reigung bewährte fich auf bem Brobiersteine gemeinschaftlicher Runft= reifen als echt und obwohl fie fpater in nur feltener Berührung mit einander standen, so blieb boch biese bergliche Freundschaft ungefdmächt. Henferlich gab es fann Seterogeneres als Die Berfönlichkeiten ber beiben Rünftler. Weber nicht groß, schmächtig, blaß, mäßig in feinen Genüffen; Barmann athletisch, mit schönem Nopf, gewaltiger Effer und Trinfer. Weber pflegte über bie Bortheile, Die feinem Freunde beffen förperliche Borguge gewährten, scherzend zu fagen: " Dem schönen Rerl bringen fie überall bie besten Biffen auf tem Brafentirteller entgegen, mabrent unfereiner fich erft mit feinen Runft= stüden die Brojamen betteln muß. "

Much Fürst Bariatinoty, der funftliebende ruffifche Gefandte, erschloß Weber gern seine glänzenden Salons, wo sich bie Glite ber Runft und Gelehrsamteit versammelte und beren Gifette Weber, als trener Abglang ber alten, feinen Hofgalanterie, bodblich intereffirte. Sier lernte Weber Robell, Roch, Langer, Duaglio u. f. w. fennen und trat, wunderlich genug, mit besonders ehrsuchtvoller Schen Brier. 28ith. Jos. Schelling nahe. Für Diefen berühmten Philosophen, ber auch ber von Schelling. einzige ift, mit beffen Werten er fich beschäftigt hat, behielt Weber jeder= zeit die höchste Verehrung und schildert in seinen Briefen mehrfach bas eigene Wefühl bas ihn beschlichen hätte, als er zum ersten Male einem "wahrhaft großen Manne" gegenüber gestanten babe.

Um Wenigsten wollte es Weber von allen Münchener Berühmt=

beiten mit Peter Winter glüden, ter, wie Peter Ritter in Mannbeim, sürchtent, taß in tem jungen rübrigen Künstler, tessen Ruf auszubtüben begann, ibm etwa ein genirenter College an die Seite gesetst werten könnte, ibn lauernt und abweisent, sast grob bebandelte, wesgegen die Capellmitglieder, die inden gastlichen Häusern, im "schwarzen Atter", in der "Parmonie" und im "Musemm" mit dem jevialen, liebenswürdigen jungen Manne versehrten, ibn spielen und phantassiren börten, ibn lieb gewannen und schäpen kernten. Er schreibt über die ersten Tage seines Ausenbaltes in München an Gettsried Weber:

# " Minden, ben 22. März 1811.

"Gestern erbielt ich Deinen Brief vom 15ten zu meiner großen Frente, benn wirklich glandte ich, alle meine Correspondenten babe ter Schlag getrossen. Seit bem 3ten Mai babe ich Richts von Philod:\*) noch meinen Bater, noch Bogler ober sonst Jemand was gehört; es ist mir ganz unbegreislich; baß Alles mir schon erpedirt ist, freut mich von Dir.

Mit Gembart babe ich noch viel und aussübrlich gesprochen. Bir müssen braven Mann auf die Beine helsen; er hat gar Niemant, der sich seines Verlags annimmt. Er wird wohl an Dich schreiben. Geld tann er nicht geben, aber Exempl. und andre Musit seines Verlags. Sonit war in Angeburg nichts zu thun.

3d betam vorgestern einen Brief von Gombart, worin er einige neusten Werte seines Verlags angezeigt wünscht in der M. 3.\*\*) 3d lege Dir bier das Verzeichnis bei. Willst Du Envas davon über nehmen?

Honning's Cone: p: Violon fann Philod: nebmen, ter es fennt. Schreibe mir ted nächstens ansiübrlicher, bei ter Entsernung in ter wir leiter leben, fann man schon ter Beit etwas mehr auftaben.

Saft Du schon an Frohlich geschrieben?

Deine Buitarre-Lieber möchte ich wohl hören.

Wenn Bengel Intendant murte, bas mare ein Breffen fur uns,

<sup>\*)</sup> Philadikaios Pfendoname für Meyerbeer.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Leipziger Minfit Zeitung.

D. Berf.

ta fame ich vielleicht nach M: Empfieht mich ba vielmals; es freut mich sehr, daß Ihr öfters da seit.

Ich fann mirs wohl benten, daß es ben Weibern nicht recht ist, meine Briefe nur theilweise zu hören, aber 's geht nun emal nicht anderst.

Ann zur Relation meiner Abentener. In Angsburg fonnte ich, trots aller Bemühungen meiner Freunde, Nichts zu Stande bringen; alle Tage waren besetzt und ich hätte wenigstens 14 Tage warten müssen. Das ging nicht und ergo empfahl ich mich den 14 ten März und ging hierher nach München. Die ungeheure Menge Briefe, die ich hierher brachte, machte mich sehr schnell befannt und ich fann sagen, daß ich auch eine gute Bortion guten Ruf schon vorsand. Mein Hauptangenmert mußt also dahin gehen, vor Allem bei Hose zu spielen und wirtslich versprachen mir meine Conexionen guten Ersolg, aber leider scheint sich die Sache in die Länge zu ziehen und ich verliere mit der teusslischen Menge Visiten die ich machen nunß, so viel Zeit, daß ich sogar in meiner Corresp. zurück din und mich eigend's diesen Bormittag eingesperrt habe, um mit Dir kosen zu können.

Den 19ten hatte ich tenn das Glück, Ihre M. der Königin vergestellt zu werden, die micht sehr huldvoll empfing, aber bis jest noch nicht bestimmte, ob und wann ich bei ihr spielen solle; denn obgleich ich die Erlandniß zu einem Concert in der Stadt von dem König bestommen habe, so samn ich doch nicht ehr Etwas arrangiren, ja selbst in teiner Gesellschaft\*) spielen, bis die Königin mich gehört hat. Das srist aber primo Zeit und socondo viel Geld und Beides gebe ich nicht gern weg und habe es nicht übrig. Doch hoffe ich Dir in Kurzem das Resultat schreiben zu können.

Geschen und gehört habe ich hier eine Messe von Tanzi herrlich executirt, und gestern Don Juan, wo am Ende der Furiencher aus Caster und Pollux gemacht wird von Bogler. Was hätte ich gestern darum gegeben, Euch an meiner Seite zu haben.

Go ein Orchester hebt Einen gen himmel wie Meereswogen,

<sup>\*)</sup> Dieß wurde nicht ftreng gehandhabt.

wenn bas dinale los geht und die Onvertüre und ber Turiender!!! Morvelement, was hat ber Kraft, es padt mich so wenn ich baran bente, bag ich vor llngebult die Tober wegwersen möchte.

Deste weniger war ich mit dem Gesange zufrieden. Die Weisber sangen salsch und konnten Richts. Die Donna Anna versehlte jogleich ein paar Tatte im ersten Terzett und so weiter ze.

Nebrigens besinde ich nich recht wohl hier und werde selbst vom Ordester (welches den Tensel im leib bat und nicht wenig arrogant ist) sebr seiner. Mit dem neidischen Winter aber gings mir tomisch; wie ich ibn besuchte, hielt er mich sir einen Dillettanten und war erstaunt artig und freundlich. Das dauerte so ein paar Tage, bis er hörte, wie die Sachen eigentlich stehen und nun sah er mich nicht mehr an und war so grob, daß die babei stehenden Musiter ihn laut ein Bieh nannten, um das ich mich nicht fümmern dürse. Wie sehr setzt sich verd ein Mann so herunter, der es doch nicht nöthig hat, da er auf seinen alten Lorbeeren ruhen kann.

Weinnten babe ich hier nech Nichts. Auf bem Norn habe ich Mar Beiget, ben Verfaffer ber 3 Stücke: So waren fie, so fint fie gewesen, so sint fie. Du wirst ibn wohl tennen. Dann noch Ginen, bessen Namen mir jetzt nicht gleich einfällt.

Es ware uns wirklich wichtig Jemant zuverläffigen auf einem jo beteutenten Aunstplatze zu baben. L'amonte steht sehr in Ansehen und vielleicht werten meine beiten Spern gegeben. Schreib' aber gleich wieder bierber ten leiter glande ich noch vor 14 Tagen schwer wegzutemmen. Orig mir alle Befannten bestens und tente sleißig an ben Entspernten ze. "

Die werttbätige Freundschaft seiner neuen Mündener Befannten und die Vereinwilligfeit der Minster ebneten ibn die Wege zu einem Concerte ungewöhnlich schnell, sein "Stern "verlängnete diesmal seine disteren Kräfte und schon sür den 5. April tonnte dasselbe angesett und im Hostbeater gegeben werden. Die Vetheitigung war start, da Weber sehr schnell befannt geworden und viel von ibm gesprochen worden war. Der Hos nahm 50 Villets und vortressitiede Kräfte

Gencert in Munchen.

unterstützten ihn. Er brachte seine Symphonie, die, bis auf das letzte Allegro, ziemlich ungenügend gespielt wurde und den "Ersten Ton", den der Schauspieler Kürzinger mittelmäßig sprach, zu Gehör. Der beliebte Direstor Fränzel, der längere Zeit abwesend gewesen war, dirigirte nicht nur das Concert, sondern spielte auch ein von ihm componirtes Biolineoncert vortresslich. Negina Lang sang eine Seene von Paër sehr lieblich und die Tresser des Abends thaten Weber selbst mit seinem sehr gut gelingenden Clavierconcert und Bärmann, mit dem sür ihn von Weber geschriebenen, unbeschreiblich schön geblasenen Concertino (in Es), welches das Publisum zu enthussiassischen Beisall anregte und den König so ersreute, daß er Weber nach vom Concerte vor sich besahl und bei ihm noch 2 Concerte für Claris

Vem Könige Mardem Concerte vor sich befahl und bei ihm noch 2 Concerte für Clarische bestellte.
Clarinettens nette bestellte.
Evencerte.

Das Concert trug Weber 448 Gulben ein und begründete seinen Ruf als Componist und Clavierspieler in München.

Das halbe Mifrathen des "Ersten Tons" that Weber um so mehr leid, als noch furz ver dem Concerte das vollkommenste Gelingen dieses originellen Werkes in Aussicht gestellt war, da Max Heigel, damals Regisseur des Schauspiels in München, ein ausgezeichneter Künstler, verdienstwoller Schrifteller (Versasser von "Civil-Verdienst", "So waren sie, so sind sie, so werden sie sein "20.) und trefflicher Mensch, mit dem Weber befreundet war, die Declamation dabei siber-nommen hatte, durch den Beginn der Krankheit aber, die surg daranfseinen Tod herbeiführte, am Ausssühren dieses Vorhabens behindert wurde.

Mit allem Eifer begab sich Weber an die beiden vom Könige bei ihm bestellten Concerte. Für das in F moll wurde das Allegro am 24., das Roudo am 29. April, das Adagio am 9. Mai sertig; das Gauze am 17. Mai. Dazwischen schrieb Weber, auf des Flötisten Capeller Bitte, einen Aufsatz über dessen Verbesserungen an der Construction der Flöte in das Morgenblatt, die wir im III. Bande dieses Werkes geben.

Bom Direfter Franzel veranlaßt, ber einige seiner Guitarre-Lieder gehört hatte, componirte er für die Aufführung von Robebue's "Armen Minnefänger" 4 Lieder (wornnter ein von Max Heigel einsgelegtes) (die bei Genbenschütz unter Ep. Re. 25 mit noch anderen erschienen sind) und batte die Frende, daß zwei berselben das Publitum zu lautem "da sapor Ruse verantasten. Auch diese reizenden Lieder sind mit Unrecht ganz vergessen. Am 19. Mai entstand auch die Recension über "Centrillon" für den tritischen Anzeiger geschrieben, welche wir ebenfalls im III. Bande geben.

Ueber tas Concert und tie tarauf folgenden Beschäftigungen referirt er an Gottfried Weber:

"München, ben 30. April.

"20. 3ch babe nicht selbst virigirt in meinem Concert, weil man sich webt auf Franzel verlassen kann und es auch hier nicht Sitte ist, baß irgent ein Fremder birigirt, aber ich sage Dir, es war eine Wonne, zu seben, mit welchem Gifer und Aufmertsamkeit bas Drebester beseelt war. —

3d babe bei Gembart unterbessen 6 Guitarrelieder, werunter ter Canen: "Mätchen ach meite — — ist und ber Momento capriccioso für & Clavier, stechen lassen weven Tu burch Hessmann in Tarmstatt 2 Eremplare erbalten wirft, um sie zur Biblietbeck zu legen.

Zeit ich für Bärmann tas Concertine componirt babe ift tas ganze Ordester tes Tensels und will Concerte von mir baben. Sie sibertausen ten König und die ganze Intentance und wirklich ist termaten für ziemlichen Preiß bei mir bestellt: 2 Clarinett-Concerte (woven eines aus Fmoll schon beinah ganz sertig ist), 2 greße Arien: 1 Violencellconcert sur Vegrant, 1 Kagenteencert. Du sieht, taß ich za nicht übel zu thun babe und böcht wahrscheinlich den Sommer über dier zu bringen werde, da ich se viel verdiene, daß ich anser meinem Ausentbalt doch noch etwas übrig babe und bei meiner Abreise noch ein Concert geben fann, was mir auch gewiß 100 st. trägt.

And ists des Ordesters und aller Menschen Wunich, mich bie als Napellmeister augestellt zu seben. Du weißt aber was ich bavon zu balten babe. Doch glaube ich, daß diese Grunde verbunden mit der Ueberzengung, daß im Zommer nirgends Envas zu machen ist,

bedeutend genug sind, mich hier zu sesseln für 5 Monate. Zudem möchte ich gern eine große Cantate, die mir Heigel macht: "Die Erssindung der Instrumente" hier componiren und der Königin überreischen und noch über Alles dieß habe ich hier den himmlischen Genuß des vortresslichen Orchesters, das mich auf Händen trägt ze.

Schelling's Befanntschaft habe ich gemacht und wir sind recht gute Frende geworden. Niemand sehlt mir hier, als Giner von Ench. Bas gabe ich barum, wenn ich Dich hier hätte!

Der Bär, hat mir noch immer feinen Buchstaben geschrieben. Du hast recht gethan, ihn zu wischen, ich habe ihm auch ein paar zarte Worte zugeschüftert.

Anfang Mai wird der Abn Haffan in Ludwigsburg vor dem Hofe zum ersten mal gegeben, aber nicht unter meinem Namen. Ist das nicht elend? und wie dumm; bald werden ja doch alle Zeitungen schreien, daß er von mir ist. Item wie Gott will. Sie können mich

H. Capeller hat hier eine sehr interessante Erfindung an ber Flöte gemacht, worüber ich einen Auffatz in die M. Z. schreibe, bessen Copie ich Dir im nächsten Brief schiebe. Es wird Dir recht gefallen, benn der Rutzen bavon ift groß.

Du wolltest ja einmal in die Elegante etwas Ausführlicheres über mich schreiben, wo Du hanptsächtlich die 3 Rücksichten als Aussübenden, Schreibenden und Componirenden betrachten wolltest. Es fönnte mir von großem Rugen sein, wenn Du dies jetzt thätest und hast Du einmal eine halbe Stunde übrig, so schense sie mir.

Mit Winter stehe ich vortrefftich. Es mag ihm num Ernst sein oder nicht, surz er ist höllisch freundlich gegen mich. Ich lasse ihm aber auch an Weihranch nicht sehlen und vielleicht rührt ihn das. Ich muß aber auch gestehen daß ich ein paar ältere Messen von ihm hörte, die vortrefstich sind.

Heffe, bie auf Oftern aufgeführt wurde, vom König eine schwere

Tabatiere erhalten. Er hat auch früber ichon bie Oper Demopbon bier gegeben. Er bat Talent, aber feinen Nirchenftot. Db meine Doern bier gegeben werben, weiß ich noch nicht bestimmt, hoff es aber 2c."

Mainden ein-

Die am Schluffe Diefes Briefes ausgesprochene Soffnung realifirte fich febr batt. Schon Anfang Mai fündigte ibm Winter, ben unbefannte Einfluffe freundlich und geschmeidig gemacht hatten, au, tag tie Proben zu "Abn Saffan" febr balt beginnen fonnten und "Mon Saffan" in in ter That batte bie erfte am 24. Mai Statt. Das Gerücht, tak Weber ale Capellmeifter in München fixirt werben würde, nahmerenin Munchen an Conflitenz zu und wurde Berantaffung, daß man fich ihm von vieten Seiten noch lebhafter näberte, ibn noch wärmer aufnahm als bieß vorber ber Galt gewesen mar, Die Mütter liebenswürdiger Töchter begannen auf ihn zu bliden, tiefe und jene für Minfit schwärmende junge Grau fant es nun ber Mühe werth, tem bleibenten genialen jungen Münftler ein freundliches Begegnen zu zeigen und zu gleicher Beit brachte ibn bas Ginfindiren bes "Abn Saffan" in nabere Berührung mit bem Theaterperfonal, beffen jungere, weibliche Mitglieder nicht zornig gewesen wären, wenn ber liebenswürdige Minjifer sie zur Capellmeifterin gemacht batte. Es fehlte baber an lodinigen für Weber nicht, beffen Genius, in echter Münftlerweise, ber Wärme ber Atamme im Bergen bedurfte um geschmeidig die Flügel schlagen gu Batt fab er fich gleichmäßig von zwei reigenten Gangerinnen, Die fich seinen Befits mit allen Rünften ber Rofetterie ftreitig madten und ibm neben seligen Etunden mabre Bollenqualen berei teten, von einem liebenowürdigen Mädden und einer geistwollen grau gleich ftart, wenn auch in fo verschiedener Weise angezogen, bag feine Phantafie, von ber einen gur andern flatternt, ihn felbst glanben machte, er sei bei jeder ein anderer Mensch, der jeder für fich bas Recht habe ein Weib zu lieben.

Die Moral ber Franen war bamalo ichtaff in München, Die Geiftlichteit nicht ftreng gegen Liebesjünden, ber gange Bufdnitt ber Eri ftens batte eine Tenteng auf ten materiellen Genug tes Lebens, und fo bildete fich benn, neben Weber's Umgang mit ben trefflichen Frauen in bem oben genannten Kreife, zu benen fich auch, in intimer Beziehung, balt die Familie des an der Rordgrenze der Edweiz reich beauterten Baron Hoggner gefellte, eine zweite Bertehrsfphare für ihn, die nicht minder reich an fünstlerischer Auregung und üppiger an Reiz und Gluth bes Lebens, wenn auch gefährlicher war als jene. Gewiß ift, daß ber Künftler auf den entzückenden Ausflügen mit der ober jener lieblichen Sangerin, ber ober jener ichonen Frau nach bem Stahrenberger See, Heffellohe, Thalfirchen u. f. m. mehr bauernt gewann, als vielleicht bem Richterstuhle fühler Moral gegenüber, ber Menich für den Angenblick verler. Die jo rührsame und an Entbehrungen reiche Erifteng bes jungen Künftlers gewann baburch einen momentanen Glanz, ber ihm ungemeine Spannfraft und Produftivität verlieb, fpäter freilich erschien, nachbem von ber nüchternen Unschauung ber Verfühltheit fo mander bezanbernder Gestalt ber Schmetterlings= stand, mit dem fie die Phantafie des Künftlers gligernd bestrent batte, abgestreift mar, ber ober jener Engel als herzlich gewöhnliches, fleinliches Weib und oft taucht in seinen Tagesnotizen Die Chiffre auf, mit ber er die Phrase: "Die Weiber taugen alle nichts" hieroglophisch Drollig genug nahmen sich auch in biesen Rotizen, Die fo felten auf fein inneres Leben Bezug habende Andentungen enthalten, bie an ben Rand ber Gulden- und Krengercolumnen geschriebenen tabelnben Ausrufungen aus, mit benen er bas Berhalten ber Frauen fritifirt, Die ihn trotzbem im Angenblicke durch ihre Liebreize feffelten; 3. B.: "A.... fotettirt ftart! Gie weiß, bag ich ihrer Freundin ben Bof mache und - bennoch!" ober: "Sie hielt mich burch ihr Geschwätz auf, und erzählte mir eine mich gar nicht augehende Intrigue, b. h. ich follte nicht mit M. nach Saufe geben!" ober: "Ich erfuhr bie M. bumm! A. schlecht! Dh Weiber!" ober: gange Beschichte. "Alls sie mich durch Worte gar nicht zu befänftigen wußte, nahm sie ihre Zuflucht zu allen weiblichen Coquetterien und ich - verföhnte mich natürlich! Es bleibt aber nichtstefteweniger ewig wahr A. W. T. N. " (Alle Weiber tangen Richts). 2c.

Auf einem tiefer reizenden Ausflüge befand er sich in Nymphen=

burg, als tie feitbem berühmt geworbenen und bamale ichen befannten tiefrentenden Unftifer Raufmann und Gebn aus Dresten ihr nen erfun- Ausliter Kauftenes Barmonichort vor tem Rönige gespielt batten, borte bieß für ten Mustrud tieffeelischer Stimmungen jo jehr geeignete Instrument und ternte ten jungern Medanifer fennen, beffen grundliche Menntniffe im Webiete ber phufifalifden Westaltung tes Tong ibn anregten und jeffelten. Untverseits ergriffen Ranfmann jun. Weber's Phantafien auf seinem Barmonidort fo lebbaft, bag er ausrief: "Wer bas bech festhalten tonnte! Bas für Effelt müßte mein Inftrument maden! " Edlieflich bat er Weber, ibm eine Piege für taffelbe zu componiren, "brillant mit Drebefterbegleitung". Weber griff bas lebhaft auf, Die Reubeit ber Mlanajarbe und tes Tondaraftere tes Instrumente reigten ihn. Mengst= lich, ebe tie Erinnerung baran in seiner Seele matter würde, bas Tenwert zu entwerfen, arbeitete er angestrengt baran ichon auf bem Beinwege, jum großen Unbebagen feiner reizenten Begleiterin unt, mute beimgelebrt, ging er boch nicht eber zur Rube, bis er bas Thema und die Instrumentation notirt batte. Richtstestoweniaer wurde ibm tiefe Arbeit schwer und er spricht fich tarüber einige Wochen später an Gansbacher aus:

mann.

auf seinem nenersundenen harmonidert gab und für ben ich auch ein Magie und Ronto mit Begleitung tes gangen Ordefters geschrieben batte. Letteres besonders war eine verdammte Arbeit, für ein Instrument zu schreiben, bessen Jon jo eigen ift und jo freme, bag man Die lebbasteste Phantafie zu Silfe nebmen umft, um es geborig wirtent mit ben andern Instrumenten ins Licht zu setzen. Es ift ein Ge idmistertint vom harmonium und bat besondere tas eigen, bag bie Detave jo bervorfticht bei jedem gebaltenen Tone, weil burd Reibung Bolgftabden, und burd bieje erft wieder Gaiten in Edwingung ge-

" - In tem Concert, tag ter Medanitus Maufmann aus Tregten . Kanimann's barmenidere

Die Composition ift voll Annuth und Mclodienschmel; und ift auf allen fpatern Reifen Maufmanns, bis gum Sabre 1840 eine von

bracht werben. " 2c.

ben beliebtesten Parabestücken seiner Concerte, burch bie sein Instrument einen großen Lustre erhielt, geblieben. \*)

Abu Saffan aufgeführt 4. Juni 1811.

Der "Abn Haffan" ging, nachdem die vier Proben, die Winter tavon halten ließ, heitere Stunden in Weber's Leben geflochten hatten, da die eigentliche Laft des Einstudirens auf des Concertmeister Moralt Schultern ruhte, das Orchester mit Gifer und die bequeme Musik mit Leichtigkeit spielte, den 4. Juni in Scene.

Hatte ihn der Robold, den er wunderlicher Weise seinen "Stern" nannte, einmal bei seinem Concerte ungeneckt gelassen, so holte er das Berfänmte bei bieser weit wichtigeren Gelegenheit so reichlich nach, als hätte ihn Rübezahl wegen seiner Nachlässigigteit gescholten.

Blinder Feuer-Lirm bei der Auffubrung.

Kaum war die lebhaft von dem vollen Hause applandirte Duverture vorüber und Mittermaier und Madame Flex, die den Hassaund die Fatime voll Fener und Liebenswürdigkeit sangen, hatten die ersten Tatte ihres ersten, so außerordentlich zierlichen und reizvollen Duetts: "Liebes Weibchen, reiche Wein!" gesungen, als blinder Fenerstarn das Anditorium wild durcheinander jagte, der Vorhang fallen nunfte und es lange danerte, die so weit Nuhe zurückgesehrt war, um das Publikum für musitalische Schönheit wieder empfänglich zu machen. Die Oper ging allerliebst, die nicht start, aber mit den besten Sängern besetzten Chöre besonders, wirsten durch ihre unwergleichliche Präzission und die frische Ausstalium, so daß fünf Biegen der kleinen Oper lebhaft applandirt wurden und Weber sich über die Stimmung, die sich in Bezug auf sein Wert nuter Künstlern und Laien zeigte, wohl froh und so gehoben sühlen durste, daß er an Gänsbacher schreiben sonnte:

"— Sch warte mit Schmerzen auf einen guten neuen Operntext, tenn wenn ich feine Oper unter ten Fäusten habe, ift mir nicht wohl."

Es ist bei diesem Drange nach dramatischem umstalischem Schaffen und der großen Begabung dafür, wunderbar genug, daß diese Sehnsfucht nach dem Produciren einer neuen Oper von da ab volle 10 Jahre

<sup>\*)</sup> Die Firma Kanfmann und Gobn in Dresben batte Unfang bes Jabres 1863 ichen über 3000 Harmenicherbs angesertigt und verlauft.

unbefriedigt bleiben und seine erste bramatische Schöpfung nach bem Ueinen und schlichten "Ubn haffan" bas bedeutsamste aller seiner Werfe "Der Freischütz" sein sollte.

In ben Proben zu Rausmann's, in München am 13. Juni gegebenen Concert, wurde Weber ein sehr draftischer Beweis von der Hochachung zu Theil, welche die Mitglieder der Capelle für ihn begten. Värmann blies das für ihn von Weber geschriebene Clarinetten-Concert (in F moll) vortresstich und es machte so bedeutende Wirhung, daß die Capelle es selbst applandirte, nur ein Herr Rumting ließ sich tadelnd vernehmen und nannte es unter andern "eine Tilettanten-Arbeit", worüber seine Collegen so in Zorn geriethen, daß umr Weber's eigne Tazwischensunft seine thatsächliche Entsernung aus dem Trebester verhindern konnte.

Emfig war Weber mit tem zweiten Clarinetten = Concerte für Barmann (Es dur), ber jo unvergleichlich juß gelungenen Composition bes liebes von Edidlager "Maienblumlein jo icon" (eines ber wenigen Weberichen Lieber, Die noch gange und gabe geblieben fint), ter Absaffung eines (im III. Bante gegebenen, im Mündener Gesells jdajtoblatt Mr. 51, 1811 abgebrudten) Auffates über Gimon Manr's Eper "Ginevra", Die besonders wegen ber darin gegebenen Charaf= terifiit ber Mündener Ganger intereffant ift, und einer Befprechung von Menerbeer's, am 8. Mai in Berlin aufgeführten Dratorium: "Gett und tie Ratur" (ebenfalls im III. Bante gegeben), tie, von Berlin aus batirt, pag. 570, Bt. XIII. ber Leipziger Minfitzeitung eridien, beschäftigt. Durch lettere Arbeit liefert Weber, ter bas Wert nicht gebort batte, und somit ber Wahrbeit um ber grenntschaft willen etwas zu viel Gewalt anthat, ten Beweis, taft icon tamale, felbst Die besten und wohlwollendsten Minfit Rrititer, nicht allzu ftreng gegen fich felbft waren.

Rritif über Wieverbeer's "Gott und bie Matur

Peit unt Frent überraschte ibn in rascher Felge; sein nen erwerbener Freunt, ter geniale, riesenträftige Schauspieler und treffliche Mensch, Mar Peigel, ftarb und sein alter Freunt und vielgeliebter Markiget finet. Menter and ber Stuttgarter Nachtperiebe, Franz Tanzi, sam nach Milinchen.

Für bes erfteren Beifetzung idrieb Weber eine mufitalifche Tobten= feier für Bag-Solo und volles Quartett. Der Text begann mit den Worten: "Börst Du ber Klage bumpfen Schall?" Rur bie Singftimmen find erhalten, die Begleitung verloren. Die Arbeit wurde auch wohl rechtzeitig bis zum Ginftubiren fertig, fam bann aber, ba Beigel's hinterlaffene Sohne Nichts bafür thaten und fid mit Aufführung von Winter's Requiem begnügten, nicht zur Erscheinung, woburch fich Weber empfindlich gefränkt fand.

Wie mogen sich die Freunde Danzi und Weber nach fo herber

Trennung, nach fo reichen Erlebniffen in ben Urmen gelegen, was mogen fie fich zu fagen gehabt haben! Die Unwesenheit bes geliebten Mannes, ber trot feines weit vergerückten Alters fo tiefinnig mit bem inngen Rünftler sympathisirte, seine Tugenden so innig schätzte, seine Thorheiten jo gern entschuldigte, jo gern freh mit dem Frohen war, gon Sonnenschein über bie gange Zeit feines Aufenthaltes in München. Danzi machte Weber mit feinem talentvollen Schüler, bem Freiherrn 3. M. von Beift. 3. M. von Peiffl, befannt, ber, damals mit feiner Oper " Ottaviano in Sicilia" beschäftigt, geistreich und beiter bas Alceblatt erganzte, bas einige Woden lang, in feligem Richtsthun, Die Natur und Die Freiheit bes Landlebens am Stahrenberger See genoß, Regel ichob, mit Biftolen fchof, ritt, mit Damen auf bem See fegelte, gu Dinden im Theater ber Kunft froß wurde und selbst im Auserwählten= freise Runft übte. Und bas alte, ernfte Runftspiel, bas bie lebhaften Beifter in Mannheim fo oft beschäftigt hatte, bas " Bettcomponiren", wurde wieder hervorgesucht.

Wetteemponiren

Weber berichtet felbst von einem folden, bas bei Wiebefing ftatt= mischen Weber, Danzi, Poist. fand und wo Danzi, Poist und ihm eine Canzonette a tre von Fanny Wiebefing aufgegeben wurde. Er erhielt den Text: "Son troppo innocente nell arte d'amar". Danzi sicate, er wurde um zwei Tafte früher fertig als er.

> Diefe, im Tone von feiner gewöhnlichen Münchener Stimmung, Die, trot aller seiner mehr ober weniger warmen Berbindungen, boch ben Ginfluß einer innern Bereinfamung zeigte, fo verschiedene Seelenfärbung, welche viel Aehnlichkeit mit jener aus feiner wilden und goldnen

Zeit batte, darafterifirt auch wieder jenen humoristischen Unfug, mit dem er in Stuttgart so oft die Herzen lachen gemacht hatte, und Danzi's Nahe locke wieder die possenhaften Briefe hervor, z. B.

Komiider Brief an Dangi.

# An Danzi.

Allerliebster Berr Kavellmeister. Der Unterschriebene (Weber beifit er) Und ein Berr Barmann, wohlbetonnen, (wohlbefannt) Saben gestern bie gange Belt burdronnen. Um fie zu feben, zu sprechen, zu hören, Und ein gescheibtes Wort von'm zu begehren; Dod mocht man auch rennen nach vorn und nach binten, Der Minsje Rapungel war nirgends zu finden. Deswegen war ich beut schnell resolvoren Und nehm meinen Federfiel bei ben Ohren Um fdriftlich mir anzufragen bei Gie Bo 'S fpeisen thun bent in ber früh. (Das beift beut Mittag, Gie versteben mich ja, Das früh ift nur wegen bes verbammten Reimes ba) Db beim Scheibel. Dber beim Speibel. Im schwarzen Abler, ober beim Stabler, im golbenen Sabn, ober faulen Rabu. in einem Brivatbaus ober gar in ber Kilglans -Das ift, was wir gerne wiffen thaten, Damit wir auch bie Pleffur batten Mit ibnen zu fpeifen an einem Tifch, ift übrigens egal ob Aleisch ober Aifch. Baben alfo bie Bite mir bas fagen gu laffen, Den Barmann werbe ich bei ben Saaren fagen. Und fo hoff ich, follen wir bent auf Erben Roch vor Freuden etwas Weniges bes Tenfels werben. Sollten Sie aber gar icon engagiret fein, Wilrb' ich etwas fluchen, wie 'n wildes Schwein Wilrbe mir vor Rummer die Baare ausraufen,

Und vielleicht noch gar in Bock erfaufen. Drum bestimmen Sie unsern Lebenswandel Durch ein Wort an Ihren Freund

Marianbel.

Seinen, nicht burch diese vorübergehenden Einflüsse bestimmten, ernsten Seelenzustand schildert ein Brief an Gottsried Weber vom 3. Juli 1811, in dem er auch zuerst von seinem nächstvorliegenden Lebensplane spricht:

"Münden ben 3. July 1811.

" Endlich, nach beinah einem Monat Stillschweigen, wieder ein Die Beilage habe ich spedirt und ersuche Dich paar Zeilen von end. auch gegenwärtige an Ihre Behörde gelangen zu laffen. Um recht ordentlich zu antworten, werde ich erzählen, was ich unterdessen that. Den 9. Juny wurde ber Minnejanger von Rotebne gegeben mit meinen 1 Buitarre Lieddjens, wovon befonders bas lette fo gefiel, baß es Da capo gerufen wurde, ben 11. war Abu Saffan zum zweiten mal, ben 13. gab Br. Kauffmann auf seinem Harmonichord Concert, worin Barmann meine neuestes Clar. Concert aus F.moll, C:dur, F dur. himmlisch spielte, und das außerordentlich gefiel. wenig gefiel das Harmonichord bis gulest, we er das Adagie und Rondo mit gan= zen Orchefter spielte, das ich ihm comp. hatte, und auf welches ber wüthendste Beifall erfolgte. Der brave Schauspieler Beigel starb, und ich machte auf feines Sohnes Bitten bie Mufic zu einer Tobten= fener, bie aber aus Rachläffigfeit bes herrn Sohnes bann nicht zur Aufführung tam. Den 23. erhielt ich einen Brief von Simrod morin er jammert, wie gewöhnlich über die schlechten Zeiten, befonders über die letzte Leipziger Messe, und mich beschwört zu machen, daß das Quartett und ber 1. Ton angezeigt würden, indem sie lange nicht fo gut gingen als fie follten. Den 25. erhielt ich Deinen Brief. 27. wurde er experirt. Gin kleines Liedden von Edichläger habe ich comp. und werbe es Dir mit andern Sachen gelegentlich fchicken. was ich geschrieben habe, folgt hierbei gebruckt ad geta. 3ch bin febr begierig zu hören, wie Samori gegeben worben ift. wenn ich bod hatte

babei fein fonnen. Fran von Glat, eine Edulerin Boglere, wird webt jest längst in Mannheim sein, empfehle mich ihr bestens, ich lebe einen ziemtich rubigen Stiefel weg, bin fo fern zufrieden, als man gufrieden fein muß, wenn einem nicht gerade bas Meffer am Salfe fiebt, aber eigentlich frohlich ober glücklich bin ich nicht, ich habe teine Scele gefunden an bie ich mich mit mabrer freundschaftlicher Warme batte anichliegen fonnen, ich habe noch feinen Ubent fo sugebracht wie wir es gewohnt waren, zu thun, ich habe noch nirgens ein einziges Lieden zur Guittarre gefungen weil ich nie jo fröhlich war mich bagu getrieben gu fühlen. Go viel Ginn für Munft man im Theater und Concerten zeigt, fo wenig hanslichen Mufitfinn, (möchte ich es nennen) haben bie Münchener, man macht feine Quartette, nichts. Seit Dangi bier ift, haben wir vorgestern einmal ordent= lich Musit gemacht, wo ich mein Quartett gespielt habe, von Frangel und Vegrand accompagnirt. Berger hat mir endlich einmal geschrieben und will mit mir in tie Schweiz geben, ich glaube aber es wird tamit gehen wie mit ber Baabner Reife. -

wenn einer von endy abkommen könnte, bas ware etwas. -

In ber Schweiz hoffe ich verschiedenes thun zu können. Die Pestallozische Musik Lebre interessirt mich, Mägeli nuß ich kennen lernen, und die Arauer Miszellen, sollen mir nicht entgehen. Die Ueine Notiz über Beers Drat. in der hiesigen Polit. Zeitung bat schon wieder eine andere Zeitung aufgenommen, es ist sehr richtig daß 2 Worte in eine polit. Z. mehr Aussehen machen als 2 Bogen in einer litterarischen.

In Abwechselung will ich Dir and ergablen, baß es mir an Niebesgeschichten auch nicht fehlt, es sind wirklich einige interessante Betanntschaften, bie ich gemacht babe, aber im Grunde langweilen sie mich boch all! Tenn bieses ewige Einerlei von Böse werden, und sich wieder zu versöhnen, rührt mich nicht, inzwischen lasse ich mich freundlich bavon unterhalten und bente mein Theil. Ein einziges Hans babe ich, in dem es mir recht wohl ist, und bas ist bei bem betannten Geheim-Rath Wiebeting. Seine Tochter ist meine Schülerin, mit vielem Genie und großem Fleiße, so baß ich recht viel Frende an

ihr habe, und bie Mutter ift eine höchst liebenswürdige gebildete Frau. Nun weißt Du mein ganzes Leben Rezept.

Der lieben Hontschen Erinnerung, von Antonie Hout ansgesprochen, meinen besten Dank und die Versicherung, daß Sie gewiß nicht öfter an mich benken, als ich an Sie. Wirklich vieses Klümpchen Mannheim trage ich wie eine Geliebte, im Herzen, und keine Tageszeit giebt es, in der mich nicht fröhliche Momente an euch erinnern. 2c. "

Die Reiseplane hätte beinahe eine ganz unerwartete Fixirung in einer Stellung gefreuzt, die, beim ersten Anblide, ein ganz stattliches Berbanblungen Ansehen hatte. Der Kammerherr von Ungarn-Sternberg hatte sich wegen Anstehung in einem nicht sehr klaren Schreiben an Gottsried Weber mit der Bitte gewandt, ihm einen geeigneten, tüchtigen Mann sür eine gut zu dotirende Capellmeisterstelle in Biesbaden, wo aber zu jener Zeit sein Theater bestand, zu empsehlen. Gottsried Weber hatte, hoch erfreut, eine Hossimung zur Fesselung des Freundes in der Nähe zu erhalten, sosort deshalb an Carl Maria geschrieben und diesem die Sache vielleicht im Eiser seines Herzens etwas zu goldig dargestellt. Carl Maria schreibt ihm am 8. Juli:

## "- - Bruder! Du hast recht!

Deinen Brief vom 2. huj. den ich gestern Abend erhielt, hat mich sehr in Verwunderung und Unschlüssigkeit versetzt. Auf der einen Seite meine Liebe zur weitern Ausbildung und die Welt zu sehen und andern Theils ein schöner Gehalt, der mich in den Stand setzt nebst dem was ich durch Comp. verdiene, sowohl meinem alten Vater ausgenehme Tage zu machen, als auch noch mein altes Schuldenwesen, als Ehrlicher Kerl bald zu tilgen — dies sind Gründe die mich wohl zur Annahme des Dienstes bewegen können. Doch nut ich genauer wissen wie es steht. Das ganze kommt mir also wie ein Traum vor. Nun schaffe mir also so sanze kommt mir also wie ein Traum vor. Nun schaffe mir also so sanze kommt mir also wie ein Traum vor. nud einen offizielen Antrag, denn auf das, daß du schreibst, ich könnte auf Ahls Wort ohne weiteres einrüffen um 1600 Fl. — kann ich dech seine Reise dahin unternehmen, das siehst Du doch ein.

Iljo nun zu ben Fragen. Wird in Wiesbaben ein Theater errichtet? baß man mich zu branchen gebeuft? und was werbe ich überhaupt zu thun baben? Je mehr Wirfungsfreis beste beffer. Wer nimmt mich in Dienft? ber Babifde Sof? fann ober muß ich aleich fommen? Auf jeden Kalt muß man mir einen jährlichen Urland von ein paar Monaten bewilligen. Go wie ich auch wünschte Großbergogl. Rapell= mitr. wenigstens genannt zu werben. Unf jeben Fall thuft Du mir einen großen Gefallen, wenn Du jogleich an ben Rammerheren von Sternberg ichreibst (jo ift benn ber Stockborn nicht mehr Inten= bant?) und ihm fagst ich sei nicht gerade abgeneigt in bie Dienste bes Bojs zu treten, er möchte nur bie Gute haben und mir ausführlicher bas Dienftverhältniß auseinander jeggen. - mir antworte auch jogleich und schicke mir bie genaue adresse bes Intendanten. Ich möchte Diesem Brief Flügel geben, bamit ich bald genau wüste, woran ich mare, benn aus Deinen Briefen ift burchans nicht gang flug zu merben. Uhl banke in meinem Ramen berglichft für feine Freundschaft. - Alie bat fich ber alte Mufitteufel fo beftig bei Dir gerührt, bag Du im Stande mareft bie 3bee gu fagen, Deine gange jetige Exifteng aufzugeben? ich fann mir bies febr wohl benten bei Untägen wie von Samori zc. 2Bas gabe ich barum, wenn ich batte bei ench fein fonnen und biefen beben Genug theilen. ich beffe Du wirft mir ausführlich über bie Aufführung ichreiben, bamit ich etwas für bie biefigen Blätter arang, tann. Meinen Brief vom 3. nebit Buntes Circular wirft Du nun erhalten baben. Der Gebante in Enerer Rabe gu mobnen ift auch tein Heines Gewicht auf ber Eduate bes Infagens, ec. "

Er fahrt in einem zweiten Briefe fiber benfelben Gegenstant fort:

"München ben 19. Juli 1811.

" Deinen Brief vom 9. Imj. erhielt ich ben 14. und ben vom 11. ben 18. weit ich vier Tage auf bem lant war, ich eile zur Beantwerstung beiber. Was batte ich barum gegeben, wenn ich mit Ench batte in Darmftadt sein tonnen und besonders mit Dir über die Musik raisonniren. Denn ich batte Sie, nach meinen, seit der Zeit als ich sie

gehört habe gesammelten Ersahrungen, gar zu gern wieder gehört. Es freut mich besonders daß es gut ging, denn ich hatte wirklich einige Furcht vor den Musikanten, die alle den alten Papa nicht recht leiden können — Deinen Namen zu unterschreiben sinde ich sehr in der Ordnung, da ich weis daß Du immer in einem Tone und mit einer Ruhe schreiben wirst die das was man sagt mit dem Stempel der Wahrheit bezeichnet. ich werde es eben so machen und habe es ja auch schon meist gethan. Die Necension des Lexic. steht glaube ich im Mai der M. Z. Der Vorschlag die O\*) mit Buchstaben zu bezeichnen ist gut. Ihr mit Buchst. ich mit Ziff.

Der Haffan ist in Stuttgart gegeben, und hat wie mir Berger schreibt, nicht gefallen; meinetwegen, es freut mich zwar nicht, aber es schlägt mich auch nicht nieder. Wie kann aber auch nach einer Farge wie Don Nanndo, das seine, muntere Suget des Abu H. gefallen? —

Setzt zu bem 2. Brief. Es ist wirklich unbegreiflich, daß Du ein noch größrer Ochs sein sollst als ich. ich glaubte ja daß der Brief von dessen Beilage Du sprichst, von Sternberg an Uhl gewesen sei, denn so etwas blos mündlich zu verhandeln, kommt mir sehr sonderbar vor. Doch geht heute noch ein Brief dahin ab mit allen Fragen und Umständen belastet. Wie gewöhnlich glanbe ich nichts, hoffe ich nichts, fürcht eich nichts, das Resultat erfährst Du, verssteht sich, sogleich. Bor der Hand gebe ich aber den Plan zu meiner schweizer Reise nicht auf, und hosse noch immer den 4. oder 5. August hie abzureisen, und besonders dem großen Musicksseste in Schaffhausen beizuwohnen, wenn von meinen Bekannten in Mannheim jemand connexion nach der Schweiz hat, so lasse Dir doch einige Empsehlungsstrieße für mich geben und schifte mir sie. Aber bald, Du weist man kann solches Zeug nie zu viel haben.

Daß in Wiesbaden es eine neue Schöpfung giebt ift mir lieb, benn erstlich bin ich bas Organisiren schon gewohnt und zweitens ist es etwas angenehmes, ber Schöpfer von etwas ordentlichen zu werden; auch hoffe ich, daß es nicht schwer halten wird, da der Sommer in

<sup>\*)</sup> Gelber.

Wiesbaden bie Sauptsache ift, im Winter Urlaub zu bekommen. Nun, wir werben ja sehen.

Ich habe noch rasent viel zu thun und besonders nimmt mir ber Areislauf von Bisten ben ich aufs neue beginnen muß, ungeheure Zeit weg. Zudem weißt Du daß man ohnedies manche Arbeiten bis auf den letzten Augenblick liegen läßt. 2c. "

Die Erledigung oder vielinehr das Zerschlagen dieser, ihn bedwie unfellung in Biesbaden mehr, als er sich selbst gestehen wollte, beschäftigenden Angelegenheit zerichtagt sich. berichtet er an Gänsbacher mit den Worten:

"— Ten 3. August erhielt ich eine sehr artige Antwort\*), daß man sich glücklich schätze wenn ich kommen wolle, aber man könne nur 1000 Gulden geben und sür diesen Preis schlug ich es aus. Für 1600 Gulden hätte ich Pflichten über mir gehabt die mich genöthigt hätten es auzunehmen, aber 1000 Gulden verdiene ich so auch und erndte dabei Ruf und Chre.

Den 7. war Concert \*\*) in Nymphenburg wo Bärmann mein Concert aus F moll herrlich blies und König und Königin sehr bamit zufrieden waren. 2c. "

Tiese Zufriedenheit gaben ihm die Majestäten glücklicher Weise anch so großmüthig in klingender Form zu erkennen, daß er mit webtgesüllter Tasche am 9. August von München abreisen konnte, um seine projectirte Schweizer "Aumst und NaturkneipsReise" anzutreten. Seine letten Arbeiten in München waren eine Kritit über Stenner's Ballet "Gescher", Talabrac's "Macdonald", Mehnl's "Jacob und seine Sehne" und Bernbard Ans. Leber's "Deodata". Gegen letten Componisten batte Carl Maria eine Antipathie, deren Grund nicht zu ermitteln ist, die aber später gegenseitig wurde, ibm sein Wirken in Berlin ungemein erschwerte und ibm viel Verdrießlichkeiten bereitete. Diese vier Kritiken geben wir im III. Bande.

<sup>\*)</sup> Bom Intendanten, an ben er fich bireft gewendet hatte.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Bor bem Ronigspaar und bem Sofe.

# Elfter Abschnitt.

## Bweite Kunstreise vom Jahre 1811.

Abenteuer in Mavensberg.

Die Reise nach ber freien Schweiz begann, fanm angetreten, mit einem Abentener, bas Weber in unangenehmfter Beife an Die Schlagbaume im beutschen Baterlande und befonders an für ihn gang fpeciell geschloffene Schlagbaume, erinnern follte. Direft nach ben Ufern bes Bobenfees ftrebend, hatte Weber ein Stud Bürtemberger Boben zu überschreiten, bas er in bem fleinen, lieblich gelegenen Grengftatt= den Ravensberg betreten wollte. Db er ben Bann, ber auf ihm in Bürtemberg laftete, in bem obscuren Grenzorte unbefannt, oder ben= selben erloschen meinte, furz er beging die Unflugheit, sich in das für ihn verponte Land zu magen. Dag er fich in feinen Bermuthungen getäufcht hatte, zeigte ber Berfolg. 2018 ber ben Bag vifirende Beamte ihm benfelben bereits gurudgegeben hatte und Weber fein Blud preisend in den Wagen steigen wollte, trat plötslich der Ober-Verweser bes Grenzamtes, ein ehemaliger Stuttgarter Beamter, Romig mit Namen, an ihn beran, fixirte ihn icharf, ließ fich ben Bag noch ein= mal reichen und erflärte ihn bann furz und bundig für " bis auf Beiteres "

Beber auf Bür- verhaftet, befahl ihm, seinen Wagen abpacken zu laffen und im " Lamme", Boben verhaftet. bem einzigen, kleinen Gafthofe bes Ortes, ein Zimmer zu beziehen, welches er nicht ohne Erlandniß zu verlaffen habe und in beffen Gaft= gimmer, als er bem Befehl gehorsamt war, sich ein Gensb'arm, ben man sonst bort nicht gewahrte, auffällig lange bei Bier und Brot aufhielt.

> Weber padte ein gewaltiger Schred! gegen ihn vom Könige Friedrich ausgestoßene Drohungen mochten, mit dem Bilde dieses gewaltthätigen Fürsten, vor ben einsam seinen Träumen Singegebenen, wie Gespenfter auftauchen, er sab sich gefangen nach Stuttgart geschleppt, lebendig auf bem Sohenasberg begraben — Die Erschütterung machte ihn frank und während eine Staffette nach Stuttgart geschickt wurde,

um Befehle über bas mit ihm einzuschlagende Berfahren einzuholen, lag er fiebernd bulflos in bem fleinen Orte, bis fich ber Bostmeifter Baur seiner annahm, ben Begirtsargt Dr. von Sornftein rufen ließ und ibm Troft zusprach. Zufällig erfuhren auch zwei in Ravensberg in Garnifen liegente Offiziere, von Hohenhorft und von Flemmig, tie in Stuttgart mander Mlaide mit Weber ben Sals gebrochen batten, von feiner Unwesenheit, besuchten ibn freundlich, erwirften im Die Er= laubniß, Billart fpielen zu burfen und vertrieben ihm bie trüben Etunden und Bilder. Er erholte fich jedoch langfam. Leider follte ber arme Baur balt felbit bes Troftes bedürfen, benn biefelbe Staffette, Die fünf Tage fpater von Stuttgart Beber's Bag und ben Befebt, ibn ungefäumt über bie nächfte Grenze zu ichaffen, brachte, führte and feine Entlaffung aus tem Staatstienfte im Portefenille.

Roch frank mußte Weber mit einem Genst'armen in ben Wagen Weber auf Reue ficigen, ber ihn nach Mörsburg am Bebenfee brachte, zum Glud ihn bergide Grenze genau in ber Richtung beforberte, in ber er reifen wollte. Obne Anfentbalt mußte Weber bier ein Schiff besteigen, bas ibn nach Constang führte. Best erft erhielt er bie freie Disposition über sich selbst wieder und mandte fie bagn an, auf bie berrliche Befitsung feines Freuntes, Baron Beggner, ter ihn eft bringent babin eingelaben batte, ju eilen, um bort feine völlige Genefung ju erwarten. Dieje Befitsung, bas icone Echlog Wolfsberg, liegt zwei Etunten von Edlog Wolfsberg am Bobenfee. Conftang am Ufer bes Gees mit wundervoller Aussicht, Die Luft war batjamijd, Die Familie empfing ibn mit ber größten Berglichleit und bei guter Pflege und trefflider Noft iduttelte Die Ingentfrifde feines nicht ftarten Körpers, Die unter bem Ginfluffe ber Geelenerschütterung entstandene Rrantheit, ichnell ab.

Bon tiefem erquidenten Aufentbalte ans idrieb er an Gottfriet 2Beber :

"Bolfsberg bei Conftang ben 11. Angust 1811.

#### Liebster Bruder!

" hier fige ich auf bem Bute bes Beren Baren Beganer in Welfsberg 2 Etunden von Conftan; und nachdem ich mich an ber gettlichen

Unsficht von meinem Schreibtifch aus über ben Bobenfee und feinen Infeln 2c. gelabt habe, fann ich nichts erfreulicheres thun, als mit Dir Lieber zu ichwaggen. Meinen Brief vom 2. huj. wirst Du erhalten haben. b. 3. erhielt ich einen Brief von Sternberg aus Wiesbaben, worin er mir schreibt bag es ein schoner Bunsch sei mich an ber Spizze bes Orchesters zu wiffen, baf aber noch alles im Reime liege 2c. wollte ich alles biefes nicht schenen und ber Schöpfer eines Theaters werden und mich mit 1000 fl. begnügen, jo würde er alles thun mir mein Leben angenehm zu machen. -- Dag ich es um bie= jen Breis nicht annehme wirft Du einsehen, benn waren es 1600 fl. gewesen, fo hatte ich es aus Pflicht gegen meinen Bater ze. thun muffen, fo aber fonnen mir 1000 fl. nicht belfen, ich werde ihm bas fchreiben, bis jett hatte ich noch feine Zeit bagu. ben 6. machte ich bem König und der Königin noch meine Aufwartung, und wurde, besonders von letzterer, mit ungemein viel Gnade aufgenommen. Gie erlaubte mir Ihnen eine Oper zu bebieiren, und machte mir auch Soffnung in Ihre Dienste vielleicht treten zu fonnen. ift es - nun gut, aber ich fuche nichts. ben 7. war noch Hof Concert in Nymphenburg wo die Dil= ber aus Wien fang, und Barmann mein F moll Concert herrlich blien, welches auch bem Rönig 2c. fehr gefiel. ben 9. fratte ich benn endlich von München ab, und ging nach Augsburg, von wo ich ben 10. wieder abging und bis Ravensburg glüdlich den 11. fam, hier plagte ben Oberamtmann ber Teufel mich wegen meinem Bag nicht weiter zu laffen, weil er nicht vom Gefandten unterschrieben fei ec. and fannte er mid noch von Stuttgard aus, und glaubte fich beim Könia schön zu machen, wenn er mich chicanirte, ich nuß also, hol mich ber Teufel, 5 Tage in bem Refte fiten, bis benn b. 17. mein Bag gurud tam mit ber Weifung, mich nur in Gottes Rahmen reifen gu laffen. Bum Glud fand ich in Ravensburg Bekannte, Dffiziere, ben Landarzt 20. und zugleich zeigte mir unfer Berr Gott badurch an, bag ich nicht übermüthig werben möge, indem es mir eine lange Zeit so gut gegangen sei, ich fuhr also nun Ertra Bost bis Morsburg fuhr ba einen himmlischen Abent über ben Conftanger Gee und von ba hierher zu meinem Freund Hoggner ber bas schone But befigt und

mir alle Gelegenheiten in ber Schweig zu Concerten verschaffen fann. Bis ben 20. werte ich in Schaffbaufen gu bem großen Dlufit= fefte fein, wo ich Belegenheit habe, alle Schweizer Liebhaber fennen 311 fernen. 2c."

Bum Bollgenuß ber Schönheit ber Welt vollfommen gefräftigt, fubr Weber, nach einigen, gludlich auf bem iconen Wolfsberg im Edooffe ber trefflichen Familie, ber er eine in ihren gaftlichen Räumen am 16. August geschriebene Cangenette: "d'ogni amator la fede e sempre mal sieura" um Andenfen binterließ, verlebten Tagen, im offnen Raden, ber betrobt gewesenen Freiheit und wiedergewonnenen Wesuntheit toppelt frob, selig schwelgent ben Rhein binab nach Edaffbaufen, um ben Ginbrud bes Rheinfalles zu geminnen und im Edaffbaufen. Areife ter tort gerate versammelten "Belvetischen Musikaesellichaft" Freunde wiederzusehen und neue Verbindungen zu fnüpfen. Die Wege tes Nunftgening find wunderbar! Wer follte glauben, bag ber beutiche Weber, auf bem bentiden Rhein binabaleitent, unter bem Ginbrude ber gewaltigen Schweizernatur, an fleinen italienischen Cangonetten compeniren fennte, von benen eine "Chi mai vi possa lasciar d'amare", im Naden felbst niedergeschrieben murbe.

Den Rheinfall besuchte Weber mit ber Gorge, bag ber Unblid unter feiner Erwartung bleiben möchte, febrte aber tief ergriffen in Die "Rrone" zu Schaffbaufen zurück.

Sier traf er S. G. Rageli, ber als einer ber Begründer ber S. W. Rageli. " Belvetijden Mujitgesellidast " mit von Zürich berübergefommen war. An ter Gewinnung tiefes tüchtigen Musiters, braven Menschen, liebenswürtigen Componisten und - Buchbantlere lag tem "Barmonischen Bereine" und besonders beffen Borftante Weber viel. Er ichatete beifen eben ericbienene "Gefangbitoungelebre" nach Peftalogi'iden Gruntfaten und ebrte feine unermutliden Beftrebungen, bas fittlidente Element ber Minfit im Boltsteben wirtfam zu maden, ungemein und batte besbath beschloffen, in Burich feine Befanntichaft gu suchen, bie sich ihm bier fo bequem bot.

Mageli, ber in grantfurt Weber's "Sulvana" gebort und eine

den Dlufitgefellfchaft".

große Meining von seinem Talente batte, begrüßte ibn mit einer an 21. Aug. 1811. Berehrung grenzenden Zuvorkommenheit und schlug ihn in der ersten lied ter "Helveti Sitzung best " Helvetischen Musikvereins", am 21. August, zu bessen " Chrenmitglied "vor, als welches er benn fofort gewählt wurde. Schaff= hausen war voll von Musikern, Sängern und Borern, welche, Die erftern 270, die letztern aber 1000 Seelen ftark, aus allen Begenden ber Schweiz herbeigeeilt waren. Die Concerte hatten in ber, von Graf Cherhard von Rellenburg um 1052 erbauten, ichonen Münfter= firche, die Versammlungen im "Baumgarten", einer reizenden Unlage am Rheine, und bem Garten ber "Gefellschaft ber Freunde" ftatt und begünstigt von ben berrlichsten Abenden, welche bie hoben Berge im Burpur glüben ließen und Balfamduft aus ben Sochthälern berabtrugen, berrichte in ber Mitte frober Canger eines freien Bolfes, bei Befang, Musik, Fenerwert und Tang im Saale der "Rüden = Zunft" eine für Weber, ber ben Eindruck ber furzen Saft in Navensberg noch im Bergen fühlte, doppelt erfrischende Beiterfeit. Ueberall mar er babei, vom Kenerwerk im Baumgarten an, bis zum Ball in ber " Zunft".

Muf ben Bipfel follte feine Stimmung aber geführt werben, als aus bem Gedränge bes Concerts am 23., unter ben Klängen einer matten Onverture jenes Anberlen, ben man frater oft absichtlich mit Auber verwechseln und biefen zum beutschen Buden stempeln wollte, plötslich und völlig unerwartet, die Geftalt seines geliebten Fremdes Meherbeer vor ihm auftauchte, ber, mit seinen Eltern auf einer Reise nd in Schaffe nach Italien begriffen, Halt in Schaffhausen gemacht hatte, um einen Theil ber Musikaufführungen zu hören.

Dieberbeer unt Weber begegnen haufen.

Mererbeer's (fitern.

Die Begegnung war für Weber von nadhaltiger Bebeutung, benn die Befanntschaft mit den trefflichen Eltern Meyerbeer's, die er in den ersten Stunden ihres Zusammenseins, in gewohnter Weise, mit feiner geistreichen Liebenswürdigkeit fesselte, begründete eine Freund= fchaft mit ben ausgezeichneten Menschen, Die ihm fpater, im Strubel ber großen Stadt Berlin, einen Mittelpunft feiner Thatigfeit fduf.

Um 24. August verließ Weber mit Menerbeer's Familie Schaffhausen, um in Winterthur Concert zu geben. Die Leichtigkeit, ein foldes bort zu Stande zu bringen, war ihm geschildert worden. Mit

Winterthur.

guten Empschlungen versehen gestaltete sich and hier Alles von selbst, bis auf den Umstand, daß er nach dem ersten Hören des aus Tilettanten bestehenden Orchesters sühlte, daß er hier sein Concert mit Orchesters begleitung nicht spielen könne. An Menerbeer's Geburtstag (26. Aug.) wurde daher Tag und Nacht daran gesetzt, es zum Quartett umzusarbeiten. "Tenselsarbeit!" meinte Weber. Eine zweite Schwierigsteit war die Beschassung eines spielbaren Flügels, der endlich von dean Sulzer's Schwester in Form eines alten Walter'schen Piano dars geliehen wurde.

Das Concert fant am 28. statt und ber Ertrag würde kann vie Rosten seines Ansenthaltes in Winterthur gebeckt haben, wenn er nicht ber Einladung eines bertigen Patriziers folgend, bei biesem gehaust hätte. Verdrießlich suhr er Tags barauf nach Zürich, von wo aus er noch am Abent an Gottspried Weber schreibt:

Buris

## "Zürich ben 20. August 1811.

"Teinen Zettel ohne Datum habe ich ben 28. huj. in Winterthur erbalten. ift bas auch recht nur fo einen Bijd zu ichreiben, wenn Du mußteft mit welcher Sebnfucht ich Briefen von Dir entgegen febe: - - ten 16. fdrieb ich Dir von Wolfsberg ans, ten 19. reifte ich ab nach Schaffbaufen zu bem großen Musitsefte, wo ich von ter Gesellschaft sehr schön empjangen wurte, unt alsbalt nach ber ernen Citung, ten 21. ale außererbentliches Chrenmit: alied aufgenommen wurde. Denen Gigungen beigmvohnen und ben acht republitanischen Geift und bie Einigteit zu seben bie ba berricht, mar mir febr intereffant. Den 22, mar bas große Congert in ter Mirche, gegeben murte Simphonie von Beethoven aus Caur, recht brav für ein jo großes Ordiefter bas aus allen Enden ber Edweig gufammen fommt und mit einer Probe bies leiften muß, bann bas Bater Unfer von himmel, Grübling und Commer and ten Sabreszeiten und tas Gloria aus Begler's D moll Meffe. Bei ber Babl von Buberern, beren über 1600 maren, fchaltte es boch gu febr in ber Nirde, welches, bejonters ten 2. Jag, wo nur Goto Congerte und Arien gefungen wurden, febr binderlich war. Am 1. Jag

mochten Orchefter und Sänger etwa 240 febn, worunter fich besonders Mad. Gali aus Winterthur, und Mad. Galof aus Schaffhausen aus-Den 2. Tag war das Conzert zu lang, es dauerte an 5 Stunden und am intereffantesten war mir ein Quartett ohne Begleitung von einem jungen Schweizer componirt namens Schunder, welches recht viel Talent verräth. Eine Duvertüre von Berrn Anberlen höchst mittelmäßig und abgedroschen. Der gange Berein aber febr intereffant und besonders herzlich auch der letzte Abend, den die Mitglieder auf der "Kaufleute Stube" zubrachten. Für mich mar da nichts zu thun, aber viel Bekanntschaft machte ich, auch traf ich viele alte Freunde 3. B. Friedrich. am meisten aber überraschte mich ber Bar. Unfere Freude fanust Du Dir benken. ich habe ihm einiges ad acta von Gesellschaftsblättern mitgegeben. Den 24. reifte er und ich ab, und ich ging nach Winterthur wo ich ihn wieder den 26. fprach und ben 28. ein elendes Congert aab, viel Beifall, wenig Gelb. Bum Glüd fostete mich mein Aufenthalt nichts da ich bei Berrn Cali wohnte. gestern ben 29, bin ich bier angefommen und glaube aber nicht baß etwas zu maden ift. Das find ichone Aussichten. Nägeli hat bie Sandlung beinahe gang aufgegeben und ein gewisser Pfarrer Sug beforgt bie Geschäfte unter dem Rathe Rägeli's. Seute Abend gebe ich in seine Singstunde, nächstens barüber ein Mehreres. Schreibe mir nach Bern poste rest. aber ausführlicher. Grufe alles und leb wohl.

Ewig Dein

Bruder 28. "

Zeitung bes "Harmonischen Bereins".

Eine der Hauptbestrebungen des "Harmonischen Vereins", die Begründung einer neuen Musikzeitung, die den Tendenzen dieser kleinen Gesellschaft tresslicher Menschen und Musiker speciell dienen sollte, war noch zu verlebendigen. Es sehlte an Nichts dassür, als an einem Versleger. Dieser war für ein, nur in so unsicherer Ferne Früchte versprechendes Unternehmen, nicht leicht zu sinden. Auch der wackere Nägelt in Zürich, auf den der Verein viel Hoffnung gesetzt hatte, wies es, unter jammernder Hindentung auf die, damals allerdings in keiner

Weise Menten gewährenden Berbaltniffe bes Bandels mit Dufik und Mufittiteratur, Die Sade von ber Bant, obgleich Weber's Beftrebungen bei ibm von Anton Schlichtegroll lebhaft unterftüht wurden, ber um Anton Schlichte Dieje Zeit, von Münden aus, wo er als Generaljecretar ber Afabemie ber Biffenschaften fungirte, um gewiffer bifterischer Forschungen willen, nach Zürich gefommen war und fich berglich freute, ben ihm in Münden lieb gewortenen Weber auf freien Fugen gu feben, ta bert bas Gerücht verbreitet mar, er fei auf ben Bobenasberg geschafft werben. Währent ber liebenswürdige Musikmeister Anton Lifte gu Bürich, ter Drebesterführer Debernal und Mägeli fich freundlich um tas Zustandefommen eines Concerts für Weber, tem von Schaffbaufen ber ein großer Ruf voraus ging, bemühten, faste biefer, burch ten Bertebr mit Rageli und bas Befprechen von bem, mas ber mufi= Talifchen Literatur Roth thue, barauf hingeführt, die Idee zu einem Noth und Sulfein bas äußerlichfte Leben und Treiben ber ausübenden Tonfünftler Tontunftler". eingreifenden Werte, Die ibn fo begeifterte, bag er, ben Borbereitungen ju feinem Concerte febr wenig Beit widment, ten Blan fofort be-Gewiß ift, bag ein nach tiefen Iteen verfaßtes und öfters nen etirtes Werf für bie Praxis ber Tontunft von großem, von noch unberedenbarerem Ruten aber für bie Mufikgeschichte batte werben müffen, und es ist in ter That zu verwundern, baft bie wuchernte Literatur unserer Beit nicht auch einen Schoffen in ber Richtung ber. von Weber im nachstebent (an Gansbacher gerichteten) mitgetbeilten Plane niedergelegten Ibeen, getrieben bat:

## "Bern 22. September 1811.

" 3ch babe in Zürich bie It e gefaßt, ein Noth- unt Sülf sbüchtein für reifente Tontünüter zu schreiben, welches zugleich ein Beitrag zur Nunftgeschichte ber Zeit werben soll. Der Plan ift im Ganzen genommen ber: burch bieses Buch, ben Reisenben im Boraus in Stand zu sezzen, ganz genan alle Musttalischen Berbättniffe einer Stadt zu tennen, zu wissen an wen er sich zu wenden babe ze. turz ihm alle die 1000 schwer zu ersabrenden, Geld und Zeit ranbenden v. Weber, Gart Maria v. Weber. I. Hülfsmittel jegleich flar vorzulegen. Das Buch joll verderhand, Deutschland im weitern Sinne des Worts umfaßen, und von jedem Land, schiede ich einen Ueberblick des Kunstzustandes in demselben vorzans, und davon ebenso von jeder Stadt. ich füge Dir hier den Plan in Fragen eingekleidet, bei, und bitte Dich mir diese ausssührlich zu beantworten über Prag. auch wenn Du jemand in Wien wüßtest, der es dort besorgte wäre es mir auch sehr lieb. aber in Prag machst Du es auf alle Fälle nicht wahr lieber Br.? Ich habe auch schon einen Berleger dazu, die berühmte Drell und Füßlische Buch and lung in Zürich.

I.

Anstalten zum Concert. Erlaubnig bazu. Gewöhnliches Locale, ober andre,

- Art ber Befanntmachung. Subscription, ober teine, Art berselben Zeitungsannonce, Zettel 2c.

II.

Concert selbst. Direktor. — Ordester wie es besett. Was für Gattung von Musich man am liebsten hört. Ausfül= lende Parthien, was sür Sänger, Instrumentisten ze, wer von diesen am meisten beliebt. Zeit des Anfangs des Concerts. Arrangement desselben in Hinsicht der Musit= stüde, der Zahl ze, welches das beste Fortepiano. Welches Instrument überhaupt am lieb sten und selten sten gehört wird.

III.

Finanz Wesen. Beste Jahreszeit, bester Tag in der Woche Ungaben der Theater Tage. Untosten. Tetaillirt. Concert Bedingung. gewöhnliche Eintrittspreis. Einnahme, gute, gewöhnliche wie übermäßige. Wie viel Zeit nothwendig ein Concert zu arrangiren.

IIII.

Allgemeine Bemerkung. Zustand ber Music im Allgemeinen

Bezeichnung ter liebhaberei. Borguglich fich intereffirente Säufer, und Liebhaber.

Angabe ter lieb haber = und fte hent en Concerte. 2c. wo mög= tich Berzeichnift ter Münftler tie in tem letten Jahr ta Concerte gegeben haben.

Ich bitte Tich sehr, wenn In etwas an dem Plan auszusezzen finden solltest, es mir zu schreiben. Du branchst Dich auch mit der Bearbeitung nicht zu übereiten, wenn ich es in 2—3 Monaten habe ist Zeit genug, ich bosse daß es ein intressantes Wertchen geben wird, 20."

Weber schrieb sofort mit unglaubtider Thätigfeit nach allen himmelogegenden nach Beiträgen aus, deren auch eine ziemtiche Anzahl bei ihm eingingen. Leider ist das Wert später, im Trange von Weschäften von reiner tünstlerischer Natur, liegen geblieben, im III. Bande geben wir indest einige Proben von Berichten über diese und jene Kunststadt, wie sie das Büchlein bringen sollte.

Nachtem Weber am 3. Zeptember ein wohlbesetztes Concert, sement in 3mich. bei tem er, wie er mit besonderer Frende bemertt, zum ersten Male ein, ibm von Fran Majer Schultbeß geliebenes, Erarbische Piane spielte, und die sehr boch gespannten Erwartungen des Publikums se vellständig bestiedigte, daß der Beisall ibn fast bedrückte, in Zürich gegeben batte, emschleß er sich, den ibm lieb gewordenen, braven liste, der im Begrisse war, eine Fustour durch das Berner Sberland zu Lour in's Obermachen, zu begleiten und so die Wanter Mäste seiner Beine, denen er mit Recht nicht viel zutrante, durch das Erperiment zu prüsen, vielleicht and unterwege durch ein Concert die Kosten der Reise zu deden. Mit geliebenem, leichten Mänzchen wanderten die beiden Musifanten aus den Thoren Zürichs.

Dieje fin Weber's umstatijde Entwidtung ober änftere Stellung obne Ginfluß bleibente Reije geben wir mit ben furzen Worten seiner eignen Notizen über biejelbe, bie voll darafteristischer Züge für seine gesunde, blaffer Sontimentalität fremde Natur, find.

"Den 6. früh 1 25 nut Liste zu Fuß abmarschirt. Dem Kerl der mich weckte 10 Schillinge gegeben. Auf dem Albis die erste Milch und Butter genossen. Den Schnabel bestiegen. Göttliche Aussicht auf den Züricher und Zuger See. Das Schlachtseld bei Kappel passürt, wo Zwingli blieb. Auf dem Zuger See bis Immensee. Tells Cappelle betreten, bei der hohlen Gasse wo er Geßler erschoß, von da auf den Rigi zu steigen angesangen. Sennhütte besucht. Herrliche Natur. Hebernachte halb 7 halb tedt auf der Rigi Stassel angesommen. Es war zu wolfigt um noch den Kulm zu besteigen, wir machten also noch die Stunde bis zum Wirthshaus und zum Kapuziner. Im Ochsen eingesehrt. Ganz warme Ziegenmilch vom Enter getrunken. Nebernachtet. Hundemübe.

Den 7. früh 3 Uhr auf und ben Kulm bestiegen. Fast glaubte ich ihn nicht zu erreichen ba mir ber Sonnenaufgang schon so sehr nabe ichien und ich baber febr eilte und mich über bie Magen auftrengte. Ich erftieg ben Rulm in 3, Stunden und fam bodift erhipt oben an wo eine ziemliche Kälte herrschte so bag bas vom Führer angemachte Fener sehr erfreulich war. um 1/26 Uhr erschien bie Sonne in ihrem Glanze nachdem fie vorher bie Spitzen ber Gletscher vergoldet hatte und reichlich war ich für meine Mühe belohnt. Beschreiben muß man fo etwas nicht. - von ba gingen wir ben Weg über Wäggis ber= ab, tranfen bei ber Capelle zur " Junfer im Schnee" aus ber Bunderthätigen Quelle, faben bas Bat, bas wie ein Sarg aussieht und langten um 11 Uhr in Wäggis an. Bon bier zu Schiff nach Luzern wo wir 1 Uhr waren. Sier fagte mir Gr. Meber bag Nichts zu maden sei, worauf ich mich entschloß ben andern Tag abzweisen. 3ch befah die Orgel die 33 Schuh hohe zinnerne Pfeifen hat, ging bann ins Bad wo man wie in einem Santroge fitt. Bubiche Frangofin gur Bateberienung. Nachts brachten mir bie Berren Schnuber, Tellmann, Meher ic. noch eine Serenate von Schunter comp. mit 2 Biolin 1 Viola und Gello.

Den 8. nach Narburg mit Tellmann. Abends bort in ber Krone abgestiegen. Den 9. nach Solothurn im einspännigen Wägelein. In ber Krone abgestiegen. Hr. v. Lessen mit bem jungen Grasen Wrede getroffen

und mit ihnen nach Tische nach Jegisterf zum bairischen Gesantten beltern gesahren. Bei Herrn beltern wurde ich vortreislich aufgenennmen und genöthigt ba zu bleiben. Im Areise ber Familie, Mat. Benermann, Wilhelmi und Ernst aus Bern und bem Landammann von Grimm einen sehr angenehmen Abent passirt besonders durch ben sehr braven Gesang ber Mat. Benermann. Es thut so wohl wenn man wieder einmal unter gute, biedere, gerade Menschen kömmt, die sich mit Wärme für die Kunst interessiren. Herrlich geschlasen."

Den 14. September finden wir Weber, ber in Solothurn fein Concert zu Stande gebracht hatte, in Bern, von wo aus er an Gettfried auf einen vorgesundenen Brief von diesem, schreibt:

Bern.

"Bern ben 15. Gept. 1811.

#### Lieber Bruber.

" Daß beiße ich einmal wieder einen Brief ber fich gewaschen hat und ber mir unendlich viel Stoff zu frober Lanne gab, Die ich weiß Gott recht nothig babe, aber ich babe geschworen, bag biefer Brief bem Teinen nichts nachgeben follte, und ich werde Wort balten, begwegen fange ich beute noch an um mit ber größten Gemiffenhaftigfeit Buntt für Bunft zu beautworten. Ber allem aber nechmals ben brüterlichften Dant fur bie Frente bie er mir gemacht bat. mit einer Armenfündermiene lief ich sebalt ich aus bem Wagen gestiegen war auf tie Boft und fab mit Totesangit auf tie Bant tes tie Briefe fortiventen Secretairs, ob fie nichte fur mich auf bie Seite murfen. und fiebe ta ce fiel einer und noch einer bie 4 Stud von Dir. Danzi. Barmann, und Bater. Das war ein Bubel. nach Saufe gerannt wie tell, Rod ausgezogen, fich auf's Sopha geftredt und fo recht wollnitig bie Inbalte in mid gefogen. Ladt mid nicht ans, baft ich bas jo umftantlich beschreibe, ftuntet 3br jo allein unter ben Meniden wie ich, und battet je lange feine Radricht von Euren Lieben, es würde End eben jo geben. Doch genng tee Gepappele, jest gur Gadie.

Du bift boje, baß ich nicht ausführlicher über bie Zusammentunft mit Beer sprach, ja, lieber Br:, ich bin mit biefer Zusammentunft

gar nicht zufrieden; zuerst fab ich ihn im Conzert, ba konnte man natürlich nicht viel reben, bann mußte er um 9 Uhr ichon zu Bett, weil die Thore geschlossen werden und er vor dem Thore wohnte! Den andern Morgen follte er um 6 Ubr icon bei mir fenn, ja serviteur - er lägt mich warten wie ein Narr und um 10 Uhr be= fomme ich ein Billet er fomme um 11 Ubr, barans wart wieder nichts, jo bag ich ihn erft wieder im Conzert fab, wie bofe ich war fannst Du benfen, aber ba mußte er mit feinen Eltern zum Rheinfall 2c. 2c. in Binterthur suchte ich ihn in ber Racht auf, er wäre sonst schwerlich gefommen, Du fennst ihn ja darin. Den andern Tag als feinem Geburtstage frühftudte ich bei ihm mit feinen Eltern, und Du fiehst also aus tiefem umftantlichen Bericht, bag wir jo gut wie nichts mit einander gesprochen haben. Bon ba ging seine Reise nach Stragburg und von ba gurud nach Darmftadt. Seine Eltern find febr artige Leute, besonders Die Mitter hat mir febr gefallen. 3ch batte ibn in Schaffbausen mit Rägeli befannt gemacht, er ift aber durch Zürich gereist obne zu ihm zu geben. Du, Esel, siehst Du benn meinen Ebelmuth nicht ein, bag ich Dir bas Congert beswegen fo beidrich, bamit Du es weiter brauchen fonnteft, nach Samburg zc. Da ich Dir feine Stadtnenigfeiten schreiben fann, so will ich Dir Leibes Rachrichten ergablen. 1mo habe ich bei einem Saar die Ruhr be= fommen, 2do habe ich mir einen Kuft verrenft, 3tio haben mich bie Wlöbe in Solothurn ungemein geplagt und 4th befinde ich mich recht wohl. -

Es freut mich baß Fröhlichs Singschule etwas taugt, wären auch alle neueren Werfe, nur so, so wäre es schon Gewinn für bie Kunft.

Mit Deiner Sonate\*) gebt es mir immer noch hunteschlecht; ich habe noch feine Seele aufgetrieben, die es verstünde und von der sich's schiefte, weißt Du was, ich will sie der M. Z. schiefen, und mich wundern, daß sie noch nicht rec: ist, will zugleich sagen, daß ich es wünsche und zugleich eine Urt recension im Briefe selbst hinwerfen, und Du wirst sehen sie schnappen darnach, drucken es ab und Du

<sup>\*)</sup> Für Clavier, C. M. v. W. gewidmet.

kommit auch wieder in's Gedächtnift, schreibe mir fogleich barüber, ich halte bies für's Befte. ---

Ab, Servus, Herr Bruter Tusch, leben Sie auch noch. He, we nur nicht gleich so greß gethan, wenn Du einmal 2 Buchstaben trazest. Gegenden soll ich Dir beschreiben????? Tas sehlte mir nech, um vollends rein toll zu werden, nein, ich fühle in Gottes freier Natur, aber davon reden mag ich nicht; ein Opernstügt bätte ich wohl, wenn ich nur dazu fennnen könnte es Dir aufzuschreiben, weist Du was, komm nach Basel. Ende dieses Monats deute ich dert zu senn, da wollen wir es besprechen. — Ach, ich mag nicht davan denken — wer weiß, wenn wir uns wieder sehen! — —

Arien, ich gehe zu Tisch und dann in's Bett. Morgen das Weitere. Gute Nacht, Ihr Lieben, mit den Gedanken an Euch entsschlummere ich fröhlich wehmuthig. — —

Guten Morgen. Geschlasen babe ich wie ein Raz, und nun sitze ich wieder hier um da sortzusahren, wo ich es gestern gelassen babe. Du willst eine Stizze von mir über den 1. Ion. Kerl, ich sange an zu glauben, daß Du toll bist. Kennst Du ihn nicht etwa eben so gut als ich? Doch um Dir den Willen zu thun, will ich Dir von Basel so ein Dings schieden, da siede und brate es denn wie Tu willst. Warum benutzt Unk'n: \*) nicht den Kanal in's Gesellschafts Wlatt, Litteratur Z. ze. nach München? und was thut der Heichelbers ger? die Kanäle, die ich eröffne, müssen auch benutzt werden, sonst versstepsen sie sich von selbst wieder! Wenn es mir nur einigermaßen möglich ist, so gebe ich nach Aaran um die Miszellen zu erobern. Ich habe einen Brief von Hug an Zschofte!

Ten 30. schrieb ich Dir zuletzt von Zürich aus. Tenselben Abent besuchte ich mit Rägeli seine Singanstalt. Das ist ein böchst wunterliches Wesen. Die Leute singen wohl, aber wie? wie bas Bolt in allen lutberischen Mirchen, und bann bie Composition wollte mir and nicht in Nops, sie tam mir se platt und bundsgemein vor. vielleicht verstebe ich's aber nicht, und bas ist Boltsgesang! —

<sup>\*) &</sup>quot;Unkurwaman", Aller. v. Dujdy.

Den 2. September befam ich eine fonderbare 3bee zu beren Ausführung ich fogleich fchritt. nämlich ber ewigen Qual mit bem Urrange= ment eines Conzerts, daß man nicht weiß an wen man fich wenden foll, wer beliebt ift als Aushülfe, was man für Musik liebt u. f. w. will ich burch ein Roth und Bulfsbuchlein für reifende Tonfünftler, abhelfen. Dies giebt zugleich einen Beitrag gur Gefchichte bes jetiges Musikuftandes in Deutschland. Der ausführ= liche Plan bavon ift ichon in's Reine gebracht und wird bei bem Circulare folgen, in bem ich bie Brüder um Beiträge bitte. Die Drell und Füßlische Buchhandlung in Zürich hat mir schon 1 Carolin per Bogen geboten. Dafür gebe ich es aber nicht, und übrigens schreibt fid bas Werk halb von felbft, nachdem ich an einem Orte war, barf ich nur mein Tagebuch erzerpiren, wie gefällt Dir bie Ibee? ad vocem Plan fällt mir ein, bag ich schon so manden für unsere Zeitung engagirt habe, aber nothwendig dazu den von mir entworfenen Plan haben muß, schicke ihn mir fogleich aber eng geschrieben.

Den 6. ging id zu Juf mit Lifte über bas Bebirg nad Lugern, wo ich ben 7. ankam. Da war gar nichts zu machen, von ba ging ich nach Solothurn, wo die Tagfazzung ift und fam den 9. an. Auch da war nichts für mich zu thun, nachdem ich 4 Tage in dem verfluchten Reste herumgezogen ward. Gestern als ben 14. bin ich benn hierher Sier ist's auch nicht 8. Du siehst wohl ein, lieber Brugesegelt. ber, bag bas Einem eine Schweizer Reife verleiten nuß, benn bas Reisen kostet ungeheures Geld in der Schweiz. Daher werde ich morgen noch eine Fugreife auf die Gletscher austellen, mich ein paar Tage dann bei bem babrifchen Gefandten D'Ollory in Jegisborf aufhalten, und bann über Aaran nach Bafel geben, wo ich benn boch ein Conzert zu machen hoffe, von ba wieder zum Baron hoggner und St. Gallen und gurud nach München. Die ichonen Plane Genf und Iverdun zu feben muß ich leider fahren laffen, ba meine Caffe es mir nicht erlaubt, und jetzt ichon gang ichiefe Gesichter ichneibet. in Gottes Namen, es können nicht alle Wünsche erfüllt werden, und von ben Meinigen bin ich's nur zu fehr gewohnt, daß fie es nicht werden. Du schreibst mir also nach Basel poste rest: -

And ben von Bern ans an seinen Bater geschriebenen Brief lassen wir solgen, ba er Weber's ehrerbietige Liebe zu bem alten geistig immer matter werdenden Manne befundet, ber ihm in letzter Zeit durch unbernsene und tattlose Sinmischung in seine Angelegenheiten manche Berdrießlichkeiten bereitet und besonders beinahe seine guten Beziehungen zur Leipziger Musik-Zeitung gestört hatte, indem er solgenden von Undahrheiten und Tattlosigseiten wimmelnden Brief an Rochlitz richtet, der biesen indignirte und gegen Carl Maria, den er für den Beranslasser dessehn hielt, verstimmte.

Franz Anton hatte am 23. Mai 1811 von Mannheim aus ge- Franz Anton von ichrieben:

## "Wohlgeborener Herr!

Hodzinverehrender Herr Hofrath!

"Mein guter Zobn! welcher auf bes fönigl. Hofes Bertangen schon einige Zeit in München sich aufhält, hat ben Wunsch bes bortisgen Hofes erfüllt und bero prachtvolle Arbeit mit seiner Musich verstunden nämlich ben ersten Ton vor ungefähr 14 Tagen borten in einem sehr briltauten großen Concert auf dem Hoftbeater mit bem ausgezeichnetsten Beisalt ausgesübrt, und nimmt nehft mir ben so lange schon getänschten Sehnsuchten Wunsch wollten Wunsch, wenn sich Suro Hochwohlgeboren gütigst entschließen wollten, die Arbeit eines gleichstalls musickalischen Stückes unter bem Titel bas jüng sie Gericht unter bero Feber zu nehmen belieben wollten, benn nur ein Rochlits unter bero Feber zu nehmen belieben wollten, benn nur ein Rochlits

<sup>&</sup>quot;) Sollte bieß bem Angebenten bes großen Mannes Schaben bringen tonnen? D. Berf.

fann biefes. Ich hoffe feine Tehlbitte gethan zu haben und bitte um eine balbige gewährende Untwort. Mit größter Berehrung harrt Ener Wohlgeboren

> gehorsamster Diener Freiherr von Weber Kammerherr."

Ohne das Versahren seines Vaters gegen diesen zu rügen, hatte Weber ihn, Rochlitz gegenüber, mit seiner Alterschwäche entschuldigt und richtet nun solgende liebevolle Zeilen an ihn:

#### "Befter Bater!

"Ihren Brief vom 6 Sept. habe ich gestern bei meiner Ankunft hier gesunden, und daraus Gottlob ihr Wohlsein ersehen. Gesund bin ich Gottlob auch, aber übrigens geht es mir sehr schlecht.

Mein Brief vom 5. von Zürich aus müßen sie auch nun erhalten haben. d. 6. reißte ich ab und kam den 7. nach Luzern, da war nicht an ein Koncert zu denken. d. 8. reißte ich aber wieder weg und kam den 9. in Solothurn an, wo die Tagsezzung gegenwärtig versjammelt ist, und wo ich was zu machen hosste. Aber auch da wurde nichts darans, und 4 Tage Zeit versohren. seit gestern bin ich nun hier, und da ist auch nicht 8 zu machen. Alle Menschen sind in der Weinlese, beim Freischießen u. s. w. Herrn Gehring habe ich noch nicht getrossen. Fritz scheint also seinen Plan ausgegeben zu haben nach der Schweiz zu gehen. ich wünsche ihm von Herzen die Stelle in Wisbaden, und daß es ihm immer gut gehen möge.

Da meine Geschäfte so schlecht gehen, werde ich nur noch nach Basel und Sant Gallen gehen, wo ich durch den Baren Hoggner doch etwas zu machen hosse, nach Basel bitte ich Sie also mir zu schreiben Post restant. Daß Herr Ritter allein die Ursache ist daß meine Unstellung nicht zu Stande fam, weis ich schon lange, es hat aber gar nichts zu sagen, er ist ein Mann von Verdienst und hätte es nicht nöthig neidisch zu sein. ich verzeihe es ihm übrigens von Herzen. Ich habe Ihnen nur gleich antworten wollen, Mergen mache ich noch eine

Tom burche Gebirge zu Tuß, tamit ich boch auch etwas von ber Schweiz gesehen habe, acien liebster Bater, ich schließe biesen Brief an Weber ein, bem ich ohnebieß auch geschrieben habe. Gott ershalte Sie gesund, und vergessen Sie nicht Ihren gehorsamsten Sohn Bern, ben 15. Sept. 1811.

Mit ten Prefessoren Hobstetter, Meifiner und Gmelin in Bern in ten angenehmsten geselligen Bertehr gesommen, veransaften ihn tiese, tie so nabe liegente Gelegenbeit, tas Berner Oberlant zu seben, nicht entschlipsen zu lassen und einen Abstecher tahin zu machen, ta toch tas Concert, tas er zu geben wünschte, nicht schnell zu Stante zu bringen sei.

Dem Rathe folgend, machte er sich, bessen fuße kann bie Stra- Tour ins Berner pazen ber ersten Gebirgstour verschmerzt hatten, auf, um die Herrlichteit ber Alpenwelt noch einmal und biegmal in größerer Rabe zu be-

Wir geben bie Beschreibung ber Tour wieder mit seinen eigenen biographischen Notizen.

idanen.

D. 17. früh um 7 Uhr abgereißt, ben Staubbach besucht und bann die sehr steile Wengers Alp oder kleine Scheide de bestiegen. Unblick bes kleinen und großen Tschingel des Mittags= oder Gletscherhorn. Breithorn, die Jungfrau, der kleine Eider, der Mönch, der große Sicker, das Schreckhorn auf dem Mettenberg in der Sennhütte Milch, die so sett war daß ich mir den Magen verdarb.

Dem Buben für Schwingen und Singen 6 Baten, an ber Gisfalten Quelle getrunfen bie periodifch aus bem Boben fprudelt, mehrere Lawinen gefehen und gehört. um 3 Uhr in Grindelmald bei Br. Bfarrer Lehmann angelangt. Dem Saufe gegenüber ben Mettenberg bie Fischerhörner bann bas Wetterhorn, von bem ich Abends eine prächtige Lawine fommen fab. Das Zeichen bes guten Wetters, kommt sie in ber Früh' vom Gegentheil. große Cider. Bems Fleisch gegeffen, gut geschlafen, bezahlt. -3 Fr. 42 Bt. Trinfgeld 10 Bt. Einem armen Sirten ber 2 Beine gebrochen hatte 21 Bt. b. 18. früh 2 Uhr abgetrollt. Den vordern Gletfcher gefehen ben bintern Gletfcher bestiegen, unbeschreib= lich bas schöne Blau, unter ben Fugen wie Glas Flug, in bie Bolbung gegangen, gang himmelblau. Blumden in ber Rabe am Glet= fcher gepflückt. Die Bettelei ift fehr groß, aber fehr überraschten mich Rirfden, bie man mir bot, und bis auf ben Gletscher nachtrug, wo ich eine mahre Wolluft barein fette auf ihm Kirschen zu effen. Ulmofen Kirfchen 2c. 1 Fr. 3 Bt. Den Schwarzwald Gletscher paffirt, bas Wallhorn und bann in bas Wirthshaus im Schweizer gefommen. Mild und Butter Rafe 2c. - 21 Bt.

Dann den Rofenlaui Gletscher, er ist der reinste von allen, weil er nicht so von Lawinen bedeckt wird. hinter ihm das Eismeer, wohl 15 Stunden lang. Die Engelhörner rechts. auß Zwirgi gefommen, und da die ganze Anssicht auf das Haslithal. einziger Anblick. von da zum Reichen bach. und seine 5 Fälle bestucht. Er ergriff mich weit mehr als der Staubbach. besonders d. 1. 3. und 4. Fall. tomisches Gesicht im Telsen das ich enteckte. Die ganze Reise ging über die große Scheidecke 7 Stunden. um 1,24 Uhr

in Meiringen im witten Mann angelangt. Da fant ich einen Stut. aus Beitelb. C. F. Dropfen von der Insel Rügen, somisches Abenteffen 2c.

Dem Reichenbach gegenüber fint noch 3 Wafferfälle. ber Muli-Alp- und Derf Bach. wovon legter erst vor 3 Wochen tas Dorf verheerte.

Bezahlt im Wilben Mann 2 Fr. 11 Bt.

Den 19. um 7 Uhr nach Brieng gefahren 1 fr. 24 Bt.

lints ter Talchern = Wantel = unt Atschi = Bach. um 9 Ubr in Brienz angefemmen. ein Schiff genommen und über ben Brienzer See gesahren. Der Gießbach im See links. Das schier Lisbethle. Brief von Hrn. v. Balf an Sie 2e. 2e.!! Fuhrlohn — 2 Fr. 45 Bt. unterwegs sangen bie Maireli bas Alpenlied. um 12 Uhr in Interlaten angesommen. — — "

Es ift in Weber's Leben bemertenswerth, baf, in Folge von Berioden, wo die Reception von der Außenwelt febr bedeutend war, fich meift ein ftarter, oft fast unwidersteblicher Drang zur Produttion geltend machte, obwohl tas Wejen bes Aufgenommenen und tes Probucirten ängerlich febr bäufig nicht in ber entfernteften Beziehung zu fteben idien. Go idreibt er, and ber gewaltigen Alpennatur nach Bern und auf Die Befitzung bes Gefandten T'Ellorn, Begistorf, gurudgetebet und bert einige Tage in beschantider Rube verlebent, fich gang von ter Gefellschaft, bis jum Beleitigen, ifolirent, und nur im Bertebr mit feinem Wirthe und beren liebenswürdigem Gafte, ber iconen, jungen grau Pevermann, für tiefe bie glangente Scene und Arie ans "Athalia" (Dp. 50) unt, angestrengt arbeitent, Monnett und Allegro gu einem Clarinett Quintett und endlich bas schöne, fo jugentfrische, ternige liet: "Münftlers liebesforderung", ju dem er ten Tert felbit bidtete und nachber andrief: "Der Dichtungstenfel war in mid gefahren, es stat mir zwischen ben Rippen, ich mochte wollen ober nicht, ich mußte Berje machen."

Ein von Zegistorf aus, we man ibn nur ungern scheiten ließ, nach Narau unternemmener Ausslug misrieth, ba Weber Zichofte, Anan. 3idene. ben er bort zu treffen, lennen zu lernen und für bas Interesse bes "Harmonischen Vereines" zu gewinnen hoffte, nicht fant. Der "Harmonische Verein" hatte Erwartungen für seine Zwecke von der Theilsnahme dieses geistwollen Ehrenmannes an seinen Bestrebungen gehegt, besonders da diesem, durch Heransgabe seiner neuen Zeitschrift: "Missellen der neuen Weltkunde" wirtsame Mittel dazu in die Hände geslegt waren.

Bafel.

Ein besseres Resultat hatte ein siebentägiger Ausenhalt in bem malten Centralpuntte des geistigen Lebens der Schweiz, Basel, den er nicht allein für die Zwecke seines projectirten "Noth» und Hilsse büchlein "gründlich ausbentete, sondern auch, vom Präsidenten Burckschardt, den Herren Merian-Forchhardt, Präsett Gusendörser ze. sehr wohl ausgenommen und in aller Beise unterstützt, in den Familien Foesch-Passevant, Burchardt und bei Christoph Bernouilli, der eben, nach Bellendung seines Lehrbuchs der Physis, angenehmer Muße pflegte, die liebenswürdigste Geselligkeit fand und recht angenehme Tage verlebte.

Concert in Basel. Um 13. November kam ein Concert zu Stande, zu dem ihm eine der reizendsten Frauen der Stadt, Madame Burckhardt, ihr schönes Biano lich. Aurz vor seinem Concerte referirt er au Gottsried Weber:

"Bafel ben 9. October 1811.

"Daß Du aus dem Badischen Magazine gelesen hast, daß B. A. Weber Concert giebt und Beer spielt ist etwas stark und verdient der Musse Veer eine ordentliche Nase darüber. Uebrigens ref: mir hübsich ordentlich über das Concert und sage unpartheiisch, was Du von W. hältst, ich kann ausvichtig sagen, daß ich keinen sonderlichen Geschmack an seinen Comp: sinden kann. vide Ree: der Deodata im Gesellschaftsblatt. Daß Du übrigens seine Bekanntsichaft machst, versteht sich ich bin recht neugierig auf Teinen nächsten Brief. Verschwendet doch nicht so viele Zeit mit enren versluchten Theater Kritisen. Es versteht sich übrigens von selbst



<sup>\*)</sup> Unerklärliche Hindeutung.

D. 16. Sept. trat ich meine Reise in Die Gebirge gu frufe an. batte berrtiches Wetter, unt genog göttliche Stunden, Die nur badurch an Meiz verlobren, bag ich fie allein geniegen nufte. Wenn wir jo mjammen batten bie Gleischer besteigen fonnen. - Beschreiben täft fich so etwas nicht, ergo - t. 22, war ich wieder in Bern, und noch ein paar Tage febr angenehm bagu. Un Profeger Meifiner und Jabn babe ich ein paar herrliche Mitarbeiter an unferer M. 3. aquiriet, worüber bas weitere im Circular, auch bier bin ich nicht leer ausgegangen. t. 21. fubr ich nach Begistorf zu tem Barrifden (Bejantten D'Elloro, und blieb ba febr vergnügt und fleifig bis jum 2. 8ber componirte eine große Ecene für eine Mat. Pepermann, Die auch ba lebt und berelich fingt und ein Clarinett Quintett, welches nicht ichlecht ift. Radbrem ich meine Cachen veraus nach Bajel geschicht batte, ging ich ten 3. zu kuft weg und nach Aran, um die Miszellen ter neue= ften Weltfunde zu unserem Unterthan zu machen. t. 4. tam ich an und - Tage zuvor war Berr Bichodfe verreifit und temmi erft in 8 Tagen wieder. Daß ich nicht ichlecht fluchte, branche ich Dir boffentlich nicht erft zu verfichern. 13 Etunden umfonft gelanfen je, ich gab bie Briefe bie ich an ibn batte, feiner Fran und babe nun wenigstens Stoff an ibn zu idreiben, aber gern batte ich ibn geipreden, tas ift ein gang antres Wejen. t. 5. fubr ich bierber unt tam eben ned recht unfern Tellmann einen Jag gu erbafden, inbem er ben 7. nad Yugern abreift um - gu benratben. - ja, ja gutte und , um zu beuratben ich batte mir viel von feiner Butfe vier veripreden und es war mir taber febr unlieb, bed bat fich umerteffen alles je arrangirt, bag ich ben 13. Concert gebe, welches boffentlich erträglich ausfallen wirt, wenightens fint bie Vente gang toll und wollen mich mit Tenfele Gewalt ta behalten, ic. ic. -- "

Das wunderliche, über seinen öffentlichen Brobuttionen wattende Geschid, machte zwar auch bier wieder Miene zu sputen, benn am Morgen seines Concertes wurde es befannt, daß die Erbgroßberzegin Stephanie von Baten nach lörvach tomme, und eine große Monge Bolts machte sich auf, um diese intereffante durftin bort zu seben.

Bum Glüd befand fich unter ben babin Banbernben nur ein fleiner Theil

berjenigen Schicht ber Bewohner Bafels, Die ernfte Concerte zu befuchen pflegt und jo fcmälerte bieß, Weber im Unfange in Beforgniß fetenbe Ereigniff, Befuch, Theil= und Cinnahme nur wenig. Die lettere war (130 Gulben) eine für Bafel fehr beträchtliche und wurde nur unbedeutend durch die Koften gefürzt, da die Concertdireftion zu Bafel, "um Weber einen Beweis ihrer Berehrung und Bewunderung zu geben", Diefe auf ihre Kaffe übernahm. Mit bem angenehmen Ginbrucke, ben ihm ber furze Aufenthalt in Bajel hinterließ, fchloß fich für Weber ber breimonatliche Ausflug in die Schweiz, der nicht allein gur Ausbreitung seines Rufes in einem, gegen von Außen kommente Einflüffe ziemlich ftreng abgefonderten Diftritte geiftigen Lebens mefent= lich beigetragen, und ihn mit einer großen Anzahl ausgezeichneter und in ihrer Dentweise größtentheils origineller und liberaler Berfonlich= feiten in Berührung gebracht, fondern ihn an Leib und Seele erfrifcht und ihm neues Bertrauen zu seinen Kräften gegeben hatte. Das Erfahrungs wichtigste Resultat ber Reise war wert unergereifer einer großen, resultateber Beise innern Welt burch bie neuen Anschaufen einer großen, wichtigste Resultat der Reise war aber unbezweifelt die Bereicherung strengen, jungfräulichen Ratur und, was eben fo schwer wiegt, bie Erschütterung feiner bis babin fest gehegten und oft ausgesprochenen Ausicht, daß die Atmosphäre, die das Licht fürstlicher Runftliebe er= hellt, allein für die Entwickelung und Pflege ber Runft und speciell ber Mufit geeignet fei. Das warme Schlagen fefter, republikanifder Berzen bei ben Tönen auter Musik hatte ihn zum großen Theile von bem Borurtheile geheilt, baf hohe Berfeinerung ber Gitten bagu er= forderlich fei die Menfchennatur gart genng für das Bollempfinden ber Mufit zu befaiten, aber andrerseits hatten ihn die in ter Schweig gemachten Wahrnehmungen in ber Unficht bestärft, bag bie frucht= bringende Cultur der polyphonen Musik nur in streng disciplinirten Unftalten möglich fei, bie unter bem fraftigen Ginfluffe eines, für bie gute Cache begeisterten Berren und eines tüchtigen, genialen Leiters fteben, und bag biefen in freien Staaten, felbst wenn ber Wille ber Ration folde Unftalten fchafft, bas beseelende und anspornende Element bes Blides und Bunfches ber individuellen Berren fehle, er fich, feit

ce polophone Minfit giebt, als materielle Trieb- und Salttraft jener Unftalt gezeigt haben.

Es waren tiefe Wahrnehmungen ibm febr reich an Lebren für Die Magnabmen bei Gestaltung feiner Lebensverbaltniffe und liegen ibn tie Tenteng wieder fester balten, jo bald irgend möglich ale leiter an tie Spige eines ftreng organifirten und bisciplinirten Mufifinftitute zu treten.

Rach nur furzer Rubepaufe bei Freund Baron Soggner auf Wolfsberg, febrte Weber über Lindan, Immenstadt, Rempten und Yantsberg nad Münden gurud, wo ibn, neben manden Berbriefilid= teiten, Die ibm aus angefnüpften zu naben Begiebungen ermachfen maren, Die freudige Radricht erwartete, bag Barmann, ber "eben fo treffliche Clarinettift ale Menich ", ibn' auf feinen ferneren, bedeutunge Barmann begleit vollen Runftreifen turch Norttentichland begleiten werte. Alle Bes ferneren Runfe idwerten ber Meije veridwanten bamit wie Edatten und alle Frenben erschienen im boppelt goldigen Lichte. Mit allem Gifer murben Die Borbereitungen zu berselben, Die ihm nun eine mabre Luftreise idien, betrieben. Bor Allem war, um Empfehlungsbriefe von bem Leste Arbeiten in Rönigepaare erhalten zu tonnen, tie Bellendung ber Cangenetten und Duetten erforderlich, beren Dedication Die Ronigin genehmigt batte, und bas vom Ronige für ben Sagottiften Brandt bestellte Concert mar ned zu idreiben. Gotann follte noch ein großes Concert mit Barmann in Münden gegeben und barin neue Compositionen vergeführt werden, Die fritischen Blätter drangten um Die Beiprechung Des "Unterbrochenen Opierfestes", welches fürzlich nen inseenirt worden war, turz, es gab alle Sanbe voll zu thun.

Mraftig angefaßt, brach aber unter ben Banten ber ruftigen Münftler rafd Gliet an Giliet von ber Nette, Die fie an Münden band.

Der Auffat über " Das Opferjeft "wurde am 5. Nov. vollentet und Die brei Cangonetten (Duette), Die an ben 6 für Die Mönigin von Bavern bestimmten, feblien, (tas Erste aus C'dur: "Mille volte mio tesoro", tas Zweite aus Gmoll: "Va ti consola addio", tas Tritte aus F: "Ninfe se liete") am 19., 20. und 21. fertig gemacht, nebst ben

anderen auf der Reise geschriebenen Canzonetten schnell abgeschrieben und am 26. der Königin in einer Privataudienz überreicht. Carl Maria entschuldigte sich, daß er ihren Namen solchen Kleinigkeiten vorgesetzt habe, sie aber rief lächelnd aus: "Still! Still! da ist Nichts klein, Nichts groß! Was von Ihnen kommt, kann nicht anders als schön sein! —"

Bon dem Tag und Nacht Thätigen, wurde auch das schöne Fasgot-Concert für Brandt am 27. November vollendet, nachdem er ein brillantes Nondo (in Es dur) für sein Concert geschrieben und die Duverture zum "Rübezahl" total umgearbeitet und ihr jetzt den Titel zum "Beherrscher der Geister" gegeben hatte.

Das Concert, bas am 11. November stattfand, war eines ber gelungensten, die Weber noch gegeben. Die Elite der Gesellschaft von München, das Königspaar an der Spitze, war zum Kunstreste des jungen, beliebten und geachteten Künstlers, dessen baldiges Scheiden befannt geworden war, geeilt und die besten Künstler: Direktor Franzel, Concertmeister Moralt, Bärmann, die Sänger Weichselbaum und Mittermaier, die ganze Capelle unterstützten ihn aufs Trefflichste.

Die Duverture zum "Beherrscher ber Geister", auf die Weber selbst viel Werth legte, die aber von allen seinen schönen Duverturen, die wenigst melodisch packende ist, wurde unvergleichlich schön gespielt, Frau Regina Lang sang die für Madame Penermann in Zegisderf geschriebene Arie aus "Atalia" und Weber, dem endlich die Königin selbst als Thema sür die sreie Phantasie die Romanze aus Zoseph in Aegupten: "Ich war Züngling nech au Jahren" gab, spielte und ersand mit ganz ungewöhnlichen Fener und Glück, so das es nicht möglich gewesen wäre, rühmlicher von München zu scheiden, wie es hier die beiden befreundeten Künstler thaten, besonders da auch Bärmann noch am 25. November in einer, vom Sänger Weichselbaum gegebenen Atazemie, das Weber sche Clarinettconcert aus Es, unter nicht enden welsendem Beifalle, blasen konnte.

Weber berichtet an Gottfried über diese Erfolge am 15. No= vember:

#### "Lieber Bruber!

"Wenn Du bollifd boje auf mich bift, jo fann ich Dir es gar nicht verbenten, benn lange genug babe ich Dich auf einen Brief marten laffen, aber ich fann, bol mich ter Teufel, nichts tafür, bere nun felbit, wie es mir ging. ten 10. Detober idrieb ich Dir von Bafel aus. Den 13, mar mein Concert, welches febr aut und brillant ausfiet, obwohl tie Großbergogin Stephanie tenfelben Tag in gorrach einzeg und alfo vieles Bolf tabin framte, ten 14. Abende reifte ich ab, unt fam ten 24. in Minden an, wo ich Deine Briefe vom 15. 8ter jant mit tem Einschluß von Beer. Sier nußte ich nun fogleich Anstalten zu meinem Concert machen, weil bas Ordefter balt abbenirte Concerte giebt. 3n meinem Concert mußte ich noch eine große Duverture aus D moll nen begrbeiten von meinem alten Rube= gabt und wollte auch noch ein neues Concert für mich ichreiben, wovon ich aber nur bas Ronte fertig brachte Es dur und alles biefes munte bis ten 9. 9ber als Lag ter Probe, componirt und abgeschrieben sein, Die ungabligen Bisiten abgerechnet. Du fiebst ein, bag ich bie Machte gu Bulje nebmen muß, um fertig zu werben, und hoffe fomit auch bei Dir entschuldigt zu fein. Mein Concert fiel jo brillant aus, wie noch nie in Münden vide beiliegente Zeitung. Die Onverture murte (wie alles) gottlich erecutirt, und fie ift gewiß tas prachtvellste, und flarfte, mas id geschrieben babe. Das neue Ronte (zutem ich bas alte Alle und Abagie fpielte) ift von einem gang andern Character und ned viel brillanter und femerer als bas Erfte, ein mabrer übermütbiger Einem und Drang. Die Geene und Arie babe ich in ber Schweiz gefdrieben und halte fie für gut.

Damit Du nicht böse wiest, wenn ich Dir auch jest nicht so viel schreibe als Du erwartest, so muß ich Dir sagen, daß ich vor meiner Abreise noch ein ganzes da gott Concert, 6 lleine Duette sir tie Königin und eine große Tener Arie zu comp: babe. es ist unbegreistich, wie ich in Arbeit sizze und schandert mir die Haut, wenn ich an Alles noch zu vollenden bente. Das Thoma, das mir die Königin gab, war die Romanze aus Joseph. Chur 2 1 ich war glüdlich dispos

nirt und es miglang nichts. Dieses Kunftftud bat allgemein böllische Senfation erregt und meinen wenigen Teinden bas Maul verleimt. " 2c. 2c.

Um 29. November schreibt er an ihn auf einen Brief, ber ihm Unthätigfeit in Sachen ber Bereinsmitglieder vorwirft, Folgendes, ohne indeß Gottfried gang begütigen und überzeugen zu fonnen :

## "Lieber Bruder!

"Deine Briefe vom 21. 8ber und 20, 9ber babe ich richtig er= Dein letzter Brief ift etwas mit jener Bitterfeit erfüllt, Die ich recht wohl fühle und begreife ergo auch nicht übel beute, wefhalb Du Dir bie Erflärungen hättest sparen fonnen. Dag Du mir, ber fich in Sinficht seiner Thätigkeit eben nichts vorzuwerfen zu haben alaubt - bergleichen schreibst - fennte ich übel nehmen, wenn ich nicht wieder fühlte, daß es einem wohl thut, wenn man feine Meinung einmal von ber Leber weg fagen fann.

Mit Winter habe ich gesprochen und ta ich ihm versicherte, baß Du feine Ansprüche auf ein Prafent machtest, fo will er mit Bergnugen eine Deiner Meffen in ber Soffirche aufführen. auch mit Frangel habe ich beshalb gesprochen, ber wünscht bas Trichorbinn von Bogler sobald als möglich zu haben. ich habe es ihm in Deinem Ramen versprochen, schiffe es ihnen also so ichnell wie möglich und eine Deiner Meffen bagu, fdreibe bann auch an Binter, fage ihm einige böllische Söflichkeiten, baß ich Dir geschrieben, baß er unter seiner Direction eine Deiner Meffen aufführen wollte, bag Du fie bereits bem Gr. Direttor Frangel geschieft und ibm empfiehlst ec. Dem größten Theil bes Hofmufid Perfonals babe ich auch bavon gesprochen, Du bift also fein Fremdling hier mehr. Du fiehst, bag ich nicht mußig bin, verfanne nun feine Zeit und wenn Du tie Koften nicht ideuft jo idiffe fie iden ansgeidrieben, bas beforbert bie Aufführung. Dies alles giebt freilich feine Belegenheit gu öffentlicher Erwähnung aber Du wirst boch in ber Kunstwelt befannter und füllst den Dir gebührenden Plat. " 2c. 2c.

Dritte Kunftreife. Dann wurde gemeinschaftlich ein Reisewagen gefauft, zweisitig, fraftig, behaglich und felten find zwei Mufikanten fo froh auf eine

Banteridaft binausgezogen, als Weber und Barmann, als fie noch bie Laft ter tamale, wenn man tie Abficht batte jemale wieder zu kommen, jo fireng erforderlichen Abschiedsformen binter fich batten und am 1. December in Die falte Binterluft binausfuhren.

Brag.

Jag und Racht reifent, erreichten fie am 4. Brag, ben Drt, ber ipater in Weber's leben eine jo berentfame Rolle spielen follte und Weber lag in (Bansbacher's Armen, ber, wie oben erwähnt, feit An= fang tes Jahres im Dienste tes tamals in Brag resitirenten Grafen Carl Mar Firmian, eines eteln Bermantten tes granfamen Fürftbischofs von Zalzburg, ftant. Die Frente ter fich jo innig liebenten und jo redlich mit einander ftrebenden, fich gegenseitig fo gern stützenden Freunde war groß. Gansbacher war, ba Weber ibm feine Anfunft vorans gemeltet und ihm feine Absicht, in Brag Concert zu geben, mit= getbeilt batte, nicht allein barauf bebacht gewesen, ibm bie Wege bier= ju ju ebnen, joutern er bot auch Alles auf, tem befrennteten Rünft= terpaare ben Aufenthalt in Prag jo annuthent wie möglich zu machen.

Zum Oliich war es tamals in Prag thunlich, beite Zwecke in aufprechentster Weise zu verbinden, ba bie in ber Musikwelt mangebenten Berfonlichfeiten, jugleich and nicht blos bie geiftvollften und liebenswürdigften Männer Prags waren, fontern auch bie glängentften Bausstände in tiefer reichen Bauptstatt führten.

Er geleitete Weber gunadbit zu seinem wertben Frennte und Umtegenoffen Wengel Tomaided, Der, in gleicher frorm ber Stellung, Die Banebacher im Firmianifchen Saufe einnahm, bas Gräftich Georg Bengnewiche Palais burd feine Talente ichmudge.

Bum erften Male trat bier Weber in Die Areife jener öfterreichis Die öfterreichifde iden Ariftofratie, welche, ein echter und rechter Atel, eine lange Reibe bedeutender Männer, eben fo uniterblich als Pfleger ber Munft, wie als Beltberen und Staatsmanner, aufzuweisen bat, im Gegenfage zu ben flachföpfigen, piertebuftigen Geichlechtern in je mandem antern Yante, Die fich auch Abel nennen laffen, aber fich bediftene rubmen fonnen, feit ben Beiten ber Rrenginge im Chebett nur mit ibres Gleichen gelegen, nur ibrer Familie, nie ber Menfebeit genützt, nur fur Stantesintereffen Ginn gebabt und Alles obumächtig jum Teufel gewünscht

zu haben, mas bie Macht ber Welt aus ber Fauft ber hochgeborenen Dummheit nimmt und in bie hand ber nichtgeborenen Intelligenz legt.

Von allen Aristofratieen der Welt steht die österreichische, an Rang und Reichthum von feiner übertroffen, einzig in ihren Beziehungen zur Kunst und ganz besonders zur Musst da.

Im Schoose bes Abels keines Bolkes lebte eine so warme unt echte, ausopserungsfähige Neigung zum Schönen, wie in ten Herzen ber ritterlichen Männer und herrlichen Frauen jener erlauchten öfterreichischen Geschlechter. Die Liebe zur Aunst war hier keine Mote, benn keine Mote überdauert drei Generationen, keine Mote giebt jene rührende Demuth bes Gemüths bem Genins gegenüber, die wir z. B. wahrhaft ergreisend aus ben Schilberungen bes Berstehrs ber Aristofratie Wiens mit dem verbitterten, ungefügen Beethoven herauslesen, keine Mode läßt bas Höhere in der Kunstleistung so erkennen, wie es diese Aristofratie während anderthalb Jahrhundersten that.

Zu jedem großen Namen in der Aunst gesellt sich daher, beim Blicke auf die Musikgeschichte Desterreichs, wie ein Doppelstern, der Name des mächtigen Ereln, der den nicht auf Erden heimischen Genius stützte und trug, und wandelt mit ihm vereint durch die Unsterblichkeit, wie in jenen Systemen geselliger Sonnen zwei verschiedene, aber gleich lieblich lenchtende Gestirne, deren Existenzen sich gegenseitig bedingen, untrennbar vereint durch die Ewigseiten des Himmels kreisen.

Zu ben in der Musikgeschichte glorreichsten Abelsnamen gehören, die der Wrthys und Lobkowitze. Bei zwei ebeln Repräsentanten dies ser Namen, dem Fürsten Georg Lobkowitz und dem Grasen Zoseph Wrthy führte Gänsbacher Weber ein. Diese Herren hatten 2 Jahre vorher, im Berein mit weiteren 6 Männern von hohem Nang und Neichthum, den "Verein zur Besörderung der Tonkunft in Böhmen" gegründet, dem sie in aufopsernofter Weise ihre Thätigkeit und zwar unmittelbar eingreisend, widmeten. So präsidirten wechselnd den Gesichäften Fürst Lobkowitz und Graf Nostitz, technischer Neserent war Graf Schönborn, Wirthschaftschef war Fürst Kinsky, Kassurer Graf Wrthy, Assisirer Graf

Fürst Georg Lobsowik. Graf Joseph Wrtbb. Diesem Inftitute entwucks einige Jahre später bas "Conservatorium ber Tontunft" zu Prag, eine Musikschule, bie ohne Gleichen im Umfange ihrer Mittel und Lehrfräfte ist.

Beite Erelmänner zeigten für Weber nicht nur bas lebhaftefte Intereffe, fondern griffen fefort mit ihrem gangen Ginfluffe in die Berbalmiffe ein, um ibm gur Erreichung feiner Zwede bebulflich gu fein, prafentirten ibn bem Dberft-Burggrafen Clam Gallas, ben Grafen Roftit, Bachta und Brecheinville und correivendirten feinetwegen mit ben Beborten, jo baß fich bie Concertangelegenheit gang wie von felbst ge= ftaltete. Außerordentlich angemuthet fant fich Weber von bes Theaterdiretter Carl Johann Liebich behaalich berber Natur, ber impojanten, biden Gestalt mit bem treubergia schlauen Gesicht, um bessen Schmerzenslager (er litt am Stein) er, wie um bas Bett eines Baters, eine Menge Mitglieder bes Theaters von ber jungen Soubrette bis jum alten Belbenipieler versammelt fant, Die Liebich alle, ohne Unterichiet, mit tem traulichen Du und bem Diminutiv bes Taufnamens anredete, jo bag er fich fofort mitten in bem patriarchalischen Tone gurecht finden fonnte, ber an tiefer bamals fo merfwürdigen Bühne berrichte. Huch bas Geschäft, bas ibn zu Liebich führte, erleichterte ibn biefer febr, intem er, ibm bie Sant entgegenstredent, ausrief : " Gie fint ber prächtige Rerl, ber Weber, ein Blipbeirel auf bem Clavier, fie wollen mir ibre Opern verlaufen? Der Gansbader bat mir gejagt, fie find aut; die eine füllt den Abend die andere nit, ich geb Ihnen 1500 Bulten (Wiener Währung) für beite; ichtagens ein!" Und Beber ichling ein und bas Geschäft war gemacht. Geinerseits gewann Weber Liebich burch fein grates, jeviales Wefen, Die Bestimmtbeit feines Auftretens und Urtbeils, fo baft biefer ibn fich von ber erften Biertelftunte ibrer Befanntidaft an, genau betrachtete unt Plane faßte, Die, im nachsten Jahre gur Aneführung tomment, Weber's Leben eine Saupwendung geben follten. Borläufig forberte er ibn auf, im nächsten grubjabre feine Opern felbit bei ibm einzuftneiren.

Die Noth, um ein gutes Concert : Biane führte ibn in tas liebenswürdige Haus bes Banquier Aleinwächter, wo er vor bessen tresslicher Familie und bem eben anwesenden Dr. Jung, auf bessen schoem

Carl Jobann Liebich.

Streicher ichen Flügel phantafirent, erft burd fein Spiel, jobann burd fich felbst bie Bergen schnell und für immer gewann, so bag bas Jung'ide und bas Aleinwächter'iche Saus ihm frater eine zweite Seimath murben. Tomaiched's Oper, Gansbacher's Requiem murben gehört und bie Musifer Brags naherten fich ben beiben jungen Birtuofen, benen ein bedeutsamer Ruf voranging, mit so viel Biederkeit und Achtung, bas Treiben in ber großen Stadt mit feiner lebendigen Bewohnerschaft, mit ber man fo leicht und behaglich befannt murbe, jo offen fprach, hatte jo viel Angichentes für fie, bag fie von Brag ben Eindruck ber wohlthuendsten Gastlichkeit erhielten.

Beber und Barcert in Brag 21. Dec. 1811.

Das Weber = Barmann'iche Doppel = Concert fant 3 Tage vor ann geben Con- Weihnachten statt. Furchtbares Schnee- und Regemwetter burchtobte bie engen Straffen und bennoch versammelte ber große Baabsaal bie alangende Uriftofratie mit ihren iconen Franen und ben fornigen, wohlhabenben, höheren Bürgerstand Brags.

Die neu bearbeitete Duverture jum "Beherrscher ber Beifter " rif, nach Gansbacher's (Triale) Urtheile in ter Leipziger Mufit-Zeitung unwiderstehlich zum Enthusiasmus fort, Barmann blies bas Weber iche Concert in F moll. Weber spielte sein Clavier-Concert in C dur mit gleichem Beifalle, ben Glanzpuntt ber Leiftung bilbete aber ber " Erfte Ton ", ben biegmal, gewiß nicht zum Bortheile bes Werfes, eine Dame, Matame Löwe, ter Liebling tes Pragers Bublitums, fprach. Weber birigirte felbst und mit feiner Wendung weift Bansbacher in jener Befprechung barauf bin, bag bas Prager Orchefter unter Leitung eines geehrten und geliebten Dirigenten noch gang basjenige fein fonne, welches ten nufikalischen Ruhm ber Stadt vor Zeiten jo mefentlich vermehrt habe.

Dresten.

Das Concert ergab einen Reingewinn von 1240 Gulten B. B. für jeben ber beiben Concertanten, bie icon am Tage barauf nach Dresten eilten, wo fie aber ben Sof abwesent fanten, jo bag fie, ba ihr Hauptzweck in tiefer Residenz mar, am Hofe zu spielen, ihre Empfehlungen an Die Mitglieder bes fonigl. Saufes, Die fie vom Mündener Sofe befagen, in ber Tafde behaltent, nur bie Briefe an ben Beichtvater bes Königs, Abbe D'Kelly und ben Hofmarschall von Speth, Die ihnen von tem Grafen Briby und Megin mitgegeben waren, biefen viel vermögenten Berren einbantigten, einen "echt fachfi= iden Abend" bei Suppe und magerer Noft in ber Framilie bes Nammermufiter Schmiedel zubrachten, ben berühmten Sopraniften Saffaroli "gettlich" in Raftrelli's "folechter Mufit" in einer Besper fingen borten, und am 27, icon in Leivzig waren.

Hier richtete fich Weber's erster Gang zu tem verdienten Beraus- Leitzig, Sofratt geber ber Mufitzeitung, Hofrath Rochlit, ten er icon jo lange burch Friedlich geber tie mit ibm geführte Correspondenz schätzen gelernt batte und ber ibn mit offenen Urmen empfina und mit aufopfernder Freundlichkeit ibn mit allen bervorragenten Perfontidfeiten ber Stadt befannt machte, Die, iden feit ben Zeiten ber Bach's, Siller's u. f. m. eine Metropole ber Musit, jederzeit eine Menge beträchtliche Musitfrafte beherbergte, welche in ben Hauptfirden und ben weltberühmten Gewanthausconcerten austonent, ben alten Ruf Leipzigs aufrecht erhielten.

Die Mufifer näherten fich baber ben alten Thurmen ber Stabt jederzeit mit Respett und auch unsern beiden Birtuofen lag ber Ebrenerfolg ibred zu gebenten Concertes bier mehr als in ten meisten antern Stäbten am Bergen.

Barmann, etwas ftarf werbent, zu beschanlichem Leben geneigt und ben Greuben ber Tajel zugethan und burch bie fiegenben Berguge feiner Berfonlichfeit verwöhnt, überließ auch bier bem rührigen, eifrigen Weber bie Sorgen bes Geschäfts. Der greife Schicht verhielt fich, wie nicht anders zu erwarten war, gegen Weber, ichen in beffen Gigenidaft ale Bogler's Eduiler, fühl und abweifent, obwohl tiefer, ber an ber Thomasfirde achtstimmige Motetten von 72 Gangern meis sterbaft unter seiner Leitung batte vortragen boren, ibm bie aufrichtigste Berehrung entgegen brachte. In gleicher Weife verhielt fich auch Campagnueli, ber abentenerliche, alte geniale Beiger, in bem Weber, abgeseben von seiner wunderlichen Birtnofität, ben greund Chernbini's liebte, mabrent er bei tem liebenowürrigen Berfaffer von "Albano", "Der Lautenspieler", "Die Maste" ic. und einflufreichen Berausgeber ber "Beitung fur bie elegante Welt" Anguft Mahlmann und ang, Mahlman beffen Collegen, Metbufalem Miller, bas freundlichfte Entgegen-

fommen, mit bringender Aufforderung zur Betheiligung an ihrer Zeit- fdrift, fand.

rang u. Joseph Seconta.

Die Schritte, die Weber bei den Gebrüdern Franz und Joseph Seconda, welche das Kunststück durchführten, in Leipzig und Dresden zugleich Bühnen zu leiten, für Anbringung seiner Opern bei einem derselben that, schlugen sehl, wie es derselbe bei der entschiedenen Vorsliebe dieser Herren für die italienische Oper nicht anders erwartet hatte, ragegen zeigten sich die Verleger Härtel und Kühnel, die ihm auch aufs freundlichste ihre gastlichen Häuser öffneten, sehr geneigt, sortslaufende Lieferungs- und Verlagsverträge mit ihm abzuschließen.

Im Ganzen fagte Weber, mahricbeinlich hauptfächlich burch ben Contrast mit bem Glang, ber Fülle und ber äußeren Ueppigkeit ber Existenz in Prag, vielleicht auch burch eine Berstimmung, Die bas lange Berichieben feines Concerts erzeigte, und ihn unthätig in ber Geidräfts = Stadt zu liegen gwang, bas Leben in bem bamals ziemlich ftillen, fehr schlichten, farblosen und alles Glanzes ber Namen, ber äußeren Stellung und bes großen Reichthums entbehrenden Leipzig nicht mohl zu, fo baß es schon möglich war, baß ihm als "summum bonum" beffelben: "Gohlis, Merfeburger Bier, Tabat und Regelichie= ben " erschienen, die Balle ihn langweilten, die Madchen ihm nicht bubid, bie Studenten, mit benen er fich später fehr mohl befreundete, unerträglich rob erschienen. Bon tiefer Stimmung giebt ber Brief ein Bild, ben er am 31. December 1811 an Gansbacher richtet und bem ein musikalisch geistvoller Reujahrstusch angehängt ift, während ein Diesem vorgedruckter auch vom 31. December batirter Brief an Gottfried Weber mehr Thatfächliches referirt.

Un Gottfried Weber.

"Leipzig ben 31. Dezember 1811.

## Prost Neujahr!

"Etsch! hab bies gewonnen; ba hast Du einen herzlichen berben Ruß I und übrigens bleibts, Gott sei Dank, mit Uns beim Alten.

Dan Du Deine lieben Eltern, Buftel Bouts zo. recht ordentlich in meinem Ramen gratulirft, versteht fich am Rante und nun gleich gum Troft bie Radricht, bag ich - in Leipzig bin, allwo ich ben 27. an= langte. Doch nun zur Ordnung zurud. b. 20. November fdrieb ich Dir zum letten Mal von München aus und ben 1. December trennte ich mich schwer von ba und fort ging bie Reise nach Prag wo ich ben 4. nach Tag und Racht fortgesetzter Reise ankam. Die Freute bes auten Jörgels mar aber fo wie meine grenzenlos. Er hatte noch nie müntlich über ten 3.\*) gesprochen, Du fannst also benten baf ich ibm viel zu erklären, außeinander zu fezzen und zu erzählen hatte. ich hielt eine fermliche Sitzung mit ihm und gab ihm alle unfere gewechselten Briefe zu lefen, Die ihn bann fehr au fait fetten und gugleich lebendig für bie Sache entflammten ich zeichnete ihm einige Wege gur Thatigfeit por und befahl besonders ftreng fich in eftere Berührung mit bem C.\*\*) zu fezzen. Er wirt es halten. Die andren Meniden, Die ich fennen lernte beobachtete ich vereint mit ibm, genau, und fand leider baf teiner fich eigne.

Gänsbacher hat ein Requiem geschrieben, tas ganz vortrefflich ist, es ist so neu im Plan, himmelweit von Boglers verschieben, so kräftig, so fließend und gelebrt, ohne Schwulst daß es mich
wahrhaft hingerissen bat. ich wünschte daß Dusch einen deutschen Text
dazu macht und Du es aufführtest. Nachdem wir überall berrlich in
Prag aufgenommen wurden, gaben wir den 20. unser Concert worüber Dir Trias ein mehres schreiben wird. es siel sehr gut aus wir
nahmen gegen 4000 fl. ein und alles ging sehr gut. d. 23. früh 2 Ubr
reisten wir ab von Prag und tamen den 24. in Tresden au. da
ber Ges nicht da war, so fanden wir es für gut, einige vorläusige Austalten zu tressen und dann sogleich nach Leipzig abzugeben, wo wir
den 27. früh anlangten und ich die von Dir geschieften Empsehlungen
fand. daß Benzels Mannbeim verlassen thut mir unendlich leid.

<sup>\*) &</sup>quot;Harmonischer Berein."

<sup>\*\*)</sup> Central=Puntt.

D. Berf.

D. Berf.

hier hatte ich nun fo viele Briefe abzugeben, baff ich gang toll im Ropfe murbe. — —

t. 14. ift hier unser Concert, t. 16. gehen wir von hier nach Goth a von ta nach Beimar und tann nach Dresten zurück, berechne also nach dem Empfang dieses Brieses woh in Du mir schreisten fannst. — Bon Dresten gehts gerade nach Berlin wo ich gegen t. 10. Februar einzutressen gebenke, von vort wahrscheinlich nach Hamburg, Roppenhagen ze. nach Petersburg, sollten aber Kriegerische Ausssichten sein, so nehme den Antrag an, eine neue Oper für das dortige Theater zu schreiben, man hat mir ganz freien Aussenhalt und eine garantirte Einnahme von 100 \pm circa angetragen, und es ist sehr möglich, daß ich den Sommer dazu anwende, als der Jahreszeit, wo dech nichts mit Concerten zu verdienen. "—— 2c.

And biese freundliche, entgegenkommente Zuschrift vermochte ben grauen Geift einer halb unbegründeten Verstimmung, die sich durch die Ansicht Gottfried Weber's, daß Carl Maria den Verein zu sehr für sich ausbeute, zwischen die beiden herrlichen Menschen gesichlichen hatte nicht ganz zu bannen und ihre Correspondenz verlor an Lebendigkeit und Wärme bis ein Wiedersehen das gute Vernehmen sehr spät herstellte.

Der Brief an Gansbacher lautet:

"Leipzig d. 31. Dec. 1811.

## "Lieber Bruder!

"Sei nicht boje baß ich Dir nech nicht geschrieben habe, aber es war beinah unmöglich einen Augenblick Zeit zu finden, b. 2. wollte ich Dir auch gern etwas be ft im mit es schreiben. b. 24. famen wir über höchst elende Wege, und vom Sturm halb umgebracht in Dresten an. ich suchte vor allem Miefsch auf, und ersuhr daß ber Hof erst ben 5. Januar zurücktömmt, und bann natürlich auch die ersten Tage nicht gleich etwas zu machen ist. Wir entschlossen uns also

idnell tiefe Beit zu benuten und unterteffen Leipzig, Gotba und Beimar gu ichlachten. Wir gaben baber nur ben Brief an Abbe D'Relly von Briby und ben armen Grafen Mogin ab und reiften t. 26, nach Leipzig ab, we wir t. 27, früh anlangten. Dag wir nun biefe paar Tage nicht zu Athem fommen fonnten, ebe unfre Briefe an tie langweitigen Rullenframer abgegeben waren, fannft Du benfen, nun ift unfer Concert auf b. 14. bier bestimmt, ba ber Tenfel nech fo einen Alavierbung, einen jungen Buben aus Braunschweig Michten= feldt berbei geführt bat, ber ben 7. fein Concert berunterreißt. Mit Rübnel babe ich gesprechen, er grüßt Dich und will nachsehn, wobin tie Exempl: geschickt worten waren, tenn er glaubt fie an Dich abgejendet zu haben, besondere frente er sich von Unsern Freunde Dr. Jung etwas zu beren, ben ich bitte, nebst Unfern berglichsten Empfeblungen beiliegende Zeilen zu geben. Mübnel hat einiges von mir zum Berlage verlangt, vielleicht ftreicht er bie garte Duverture aus D moll. Und Centrum babe ich beute geschrieben und von Dir berichtet, and Deines Requiems erwähnt, auch bier babe ich ichon Cabale gegen Dich gemacht, und ichlecht von Dir gesprochen, made nun bag id die Bartitur ber Gilvana und bie Textbuder ber bei= ben Dpern ichnell abgeschrieben befomme, bis t. 16, bleiben wir bier ta fannft Du mir noch bierber antworten, ich logire bei Berrn Rüftner im Hotel de Baviere. Wiesebrter Aufenthalt in tem lebernen Leipzig gegen unser lieben, gastireien und berglichen Prag abfticht, tannft Du Dir benten - - Mein Troft ift baf mir bier Zeit genng bleiben wirt, rudftanbige Briefe und Auffate gu idreiben. Saft Du bie Auffate fpetirt? iditte mir bed bie Prager Beitung 3 mal, wo was über unfer Concert ftebt. In alle Befannten bie besten Grufe, befonders aber empfieht uns bem Andenten Deines vortrefflichen Banfes, beffen freundschaftliche Aufnahme wir nie vergeffen werten, und von tem ich nun recht gut Deine feste Anbanglichteit an baffelbe zu begreifen weis, alles Edone and an Liebich \_ \_ \_ \_ 2c. 2c. 2c. Leb wohl und fcreibe bald und oft, von bier gebte nach Gotba. Post restant und bann nach Weimar.

Bor Blit: Jörgel! bald hatte ichs vergeffen Canone 34 Voci.

## Prost Neujahr!



Es bleibt benm Alten!!"

Bier ein berber Ruf O"

iterarifche Tha-

In Leipzig begann fich, zu Anfang bes Jahres 1812, für Weber gteit in Letrzig. Gelegenheit zu literarischer Thätigkeit in solcher Fülle zu bieten, bag ce ein Glud für feine mufitalische Entwidlung zu nennen ift, bag bie Berhältniffe ihn an der Fortführung der eingegangenen Berbindungen und ber Ausführung ber Plane hinderten, mit benen er fich bamals trug, ta die Leichtigkeit, mit der er die Sprache behandelte, ihn eine Liebhaberei für schriftstellerische Urbeiten hatte geminnen laffen, welche tiefe leicht bis zu einer Ueberwucherung ber musikalischen Produktion getrieben haben fonnte. Der Mangel an mahrhaft umfilverständigen, allgemein gebildeten und ber Feder mächtigen Männern lieg Buch= banbler und Redafteure mufikalischer und ichongeistiger Zeitschriften ibre Aufmerksamkeit auf ihn richten.

Rühnel, ber Inhaber bes "Burean de Musique", verlangte von ibm eine zeitgemäße Umarbeitung ber Albrechtsbergerichen "Musit= ichule", mas Weber ungemein anmuthete, ba er hier Gelegenheit ge= habt haben murte, tie Bogler'ichen, von ihm fo hoch gehaltenen Theorien, beren bunfle Behandlung burd ben Meister felbst ihm immer als Haupthinderniß von beren allgemeiner Aboptirung erschien, ausführlich in feiner flaren Weife barzulegen.

Mahlmann offerirte ibm 2 Louist'or per Bogen fur Beitrage gu ber " Zeitung für bie elegante Welt", bie er mit Spatier gegründet hatte und bamale mit Abvokat Müller redigirte, und Dr. August Rubn, August Rubn. ber Beransgeber bes "Freimutbigen", ber fich gufällig in Leipzig aufbielt, versprach ihm Berleger für jetes größere Wert zu verschaffen und feine fleinen Auffate alle, unter ben gunftigften Bedingungen, in aute Journale brucken zu laffen.

Der Umgang mit ben Minfiffdriftstellern, Privattocent Amatene Amateus Bentr Wettfr. Wilhelm Wentt und Pretiger Gint, Die beite fpater eine jo ansehnliche Stellung in ter mufikalisch = literarischen Welt einnahmen, und von tenen ibn besonders ber, ihm an Alter fast gleiche Gint anzog, ben er öfter als "berrlichen Menfchen " bezeichnet, Diente nur bagu, feine Reigung gu tiefen Arbeiten zu vergrößern, fo bag er, in ihnen einen Thätigfeitstreis erblident, in bem feine Fähigfeit nothwendiger und ersprieflicher für bie Runft verwendet merden fonnte, als auf bem gelte ber prattifden Mufit, bas fo viele, mit ihm Gleich= und Böberbegabte, bestellten, nabe baran mar, fich bier von feinem Reifegefährten und Runftgenoffen Barmann zu trennen, langere Beit in Leipzig festen Wobnsits gu nebmen und ein größeres Werf zu vollenden, bas ibn icon feit Jahr und Tag in Mufestunden lebhaft beschäftigte und mit bem er bann wenigstens einen Berind im Gregen in ter neuen Sphare auftellen wollte.

Roman :

Es ift tieß ein Roman, ten er "Tontunftlere Ertenwallen" gu betiteln beabsichtigte und besien Plan er mit ben besten Rräften seines Greenwallen" Beiftes, ben marmften Liebesstrabten feines Bergens gur Meife getrieben hatte. Lange Zeit hatte er fein Wert baran niedergeschrieben, aber auf Epaziergangen, im Reisemagen, beim Betlettern ber Alpen, beim im Mabne Gleiten auf bem Mbeine, batte er ibn im Ginne getragen, an feiner Breenfolge, ber Confequeng feiner Entwidlungen gefeilt, Bilder für Die Darstellung ber Erscheinungen, Rotizen und Momente für bie Edilberung ber Charaftere gefammelt. Dann batte er ben Plan niedergeschrieben, verworfen, nen gezeitigt und an Ausarbeitung bes Bereiften thätig zu fein begonnen.

Der Roman follte Des Münftlers Leben, Wirfen und Gublen

schildern, nicht wie es sich der Poet dentt, der draußen sieht und es sich, Kraft seines Genius, nach seiner Subjectivität gefärbt, erschafft, sondern wie es der Künstler, im Schweiße seines Angesichts, durchs wallt und bessen sünst und bittere Erfahrungen er mit seinem Herzblute bezahlt, ein Roman vom Künstler handelnd und vom Künstler gesschrieben.

Was sein eignes Dasein an großen und bedeutsamen Eindrücken, an Mückenstichen und tiefen Bunden, an Leiden, an Liebe und Haß, an Künstlerintriguen und Künstlerfreundschaft, an Ersahrungen in Theorie und Praxis der Kunst und ves Lebens, an ausgebildeten Unssichten und fernschauenden Planen, ihm geboten und gelehrt hatte, was sein Geift an Bissen und fünstlerischer Intuition, sein Herz an Liebe und Humor enthielt, sollte sich in diesem Nomane auf dem Hinstergrunde der Erzählung eines fremden Lebens spiegeln, dargestellt mit den besten Gedanten seines Kopses, mit der tieseigensten Poesie seiner Seele. Was er später in seinen musikalischen Werken wirklich gethan, das wollte er in diesem literarischen Werke, sich, wie so oft die Künstler thun, im Materiale seiner Darlebungen täuschend, thun.

Es würde ihm dieß faum gelungen sein. Immerhin würde, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, dieser Roman, dessen Bruchstücke wir im III. Bande dieses Werkes geben, ein Werk von der entsschiedensten Originalität, das, eben so wie jedes seiner musikalischen Werke, die Eigenheit seines Geistes lenchtend an der Stirne getragen hätte, ein Buch voll glänzender Wahrnehmungen, ursprünglicher, in liebenswürdiger Form vergetragener Aunstaussichten, warmer Perssonens und Charafterschilderungen, geworden sein, durchweht von einem Hauche des holdseligsten Hunders, der dem Verfasser und das Buch die ebeln Herzen gewonnen hätte, wie er sie im Leben und in Tönen eroberte. Wie lehrreich wäre ein solches Werf aus Weber's Feder für die Praxis der Kunst und für die praftischen Künstler geworden!

Dieß Wert, ferner sein "Noth- und Hülfsbüchlein für reisende Tontünftler" und mehrere andere Arbeiten, die er für das Kunstleben für ersprießlich und nothwendig hielt, beschloß Weber in Leipzig, im Bertehr mit Schicht, Nochlitz und den oben Genannten Anregung suchent, fertig zu machen und bann erft in Jahr und Tag, wobin ibn Gott führen werbe, ben Stab weiter zu jeten. Er ichrieb auch im Januar 1812 ben iconen Abidnitt bes Romans, ber im III. Bante unter bem 3. Capitel gegeben ift.

Alle feine Entwürfe und Plane in tiefer Richtung warf aber jum Glüd eine fürftliche Einladung über ten Saufen und jog ibn wieder mitten in ben Strom ber lebendigen Praxis bes musikalischen Lebens.

Gie fam von dem Bergoge Emil Leopolt August von Gotha, einem Manne, ter auf Carl Maria's geistige Thatigfeit bedeutsamen Ginflug üben und fortan in feinem leben eine bervorragente Rolle fpielen

Emil Leopolt August, ber Compositionen bes jungen Componisten, welder fich jo fonell einen beteutfamen Ruf zu machen begann, ge- Sachjen Botha. bört, Auffätze von ibm gelesen, bem ber Aronpring Ludwig von Banern von beffen eminenter Geistesgabe geschrieben batte, und bem vielleicht eine Heine Reminiscen; an seines berühmten Berwandten, Carl August, Freundschaft mit Göthe in ber Geele lag, forberte ibn burch einen feiner wunderbaren geistvollen Briefe, bringent auf, nach Gotha gu fommen und bort einige Zeit bei ihm zuzubringen.

Der geiftige Reichthum bes Briefes gewann, neben bem Rufe bes Bergogs, als ein murit, ben Mapoleon jelbst unter bie geistwollsten, Die er tenne, gerechnet batte, schnell Weber's Sinn, und ba ibn in Gotha nichts bant und er immer zur Ausführung feiner Plane nach Leipzig gurudtebren tonnte, folgte er ber Einladung bes Bergogs, nachbem er am 14. Januar noch mit Barmann ein Concert gegeben batte, beffen Bortragftude, bis auf eine, von Edicht's Tochter gefinigene Urie von Rigbini, fammtlich von Weber's Compositionen waren. Auch bier errang tie Suverture jum "Beberricher ber Geister" tie vollite Anertennung, ter " Erfte Ton " erregte bas Intereffe und Die Bortrage ber Concertgeber versegten, nach Rodlig's Ansbrud, "bas Bublifum nicht allein in Begeifterung, fondern wußten es auch barin gu erbalten."

Den 17. Jan. 1812 reifte Weber mit Barmann nach Gotha ab. v. 2Beber, Garl Maria v. 2Beber. I.

Emil Leopolt August von

Der Herzog Emil Leopold August, ber ihn zu sich rief, gehört zu ben geistwollsten und interessantesten, aber auch wunderlichsten und zerfahrensten Persönlichkeiten, bie jemals auf einem Throne gesessen haben.

Ein glübender und ichwarmerischer Berehrer ber Runft, hatte er, trot ber ftrengen, ihm vom Stuttgarter Militärafabemifer, Ernft von ber Lühe, gewordenen Erziehung, co bod nie zu der confequenten Sammlung feines reich ausgestatteten und mit ben vielfeitigften gennt= niffen geschmudten Beiftes bringen fonnen, Die zu einer Leiftung in derselben erforderlich ist. Glüdlich in seiner Berwaltung, durch die ihm von seinem Bater, Bergog Ernft, hinterlaffenen braven Rathe Thümmel, Trütsschler, Lindenan, wendete er mit geistvoller humanität fein Sauptaugenmert auf Berichonerung feines lieblichen Ländchens, tie Berbefferung ber Straffen, bes Unterrichts und ter Berfehrsauftalten, hielt feine treuen Diener boch und verwendete feine Summen auf bas Spiel mit bem Militarmefen, über bas er, als in kleinen Staaten eine reine Laft, oft spottete. Klug besorgt und umfichtig lavirte er, ohne feiner Bürde Etwas zu vergeben, burch bie fcmierigen politischen Verhältniffe, die Deutschland einen andern Charafter gaben, jo daß Napoleon ihn felbit, wie erwähnt, einen der geiftvollern deutschen Fürsten nannte. Aber außerhalb bes Bereichs ber ernften Geschäfte jeines Fürstenberufes war Herzog August voll der wunderlichsten Er= centricitäten, Die, je nach Laune und Stimmung, ihre Natur auf's Schnellfte wechselten, beute voll poetischer Gluth und Schöpferdranges, fdrieb er Tage lang an Gebichten und Ibullen, Die, bei aller Schwill= ftigfeit einer ungebändigten Phantafie, boch von entschiedenem Talente zengen, und von benen eine Anzahl, unter bem Titel "Aullenion, ein Jahr in Arfadien", im Jahre 1808, ohne Rennung bes Ramens bes Berfassers, jum Theil mit von ihm selbst componirten, musikalischen Begleitungen, ericbienen find, ober er biftirte bem alten Jacobs, gu beffen Schrecken, eine Reihe Capitel aus einem Runftromane, " Pan= benone " (bie Allluft) betitelt, ber, fich endlos fortspinnend, unvollendet von ihm hinterlaffen murbe, ober er correspondirte in ber geiftvollen, an Gerantenbligen reichen und gemüthrollen, oft fogar fentimentalen Form mit feinen Geiftesfreunden, unter benen Bean Baul und Ernft Bagner oben an ftanten. Die Briefe an tiefe Manner fint Mufter bes Ausbrude einer ebeln, großen, oft fast überreichen, für Freunt= idaft tief empfänglichen Zeele. Um antern Tage gefiel er fich barin, ben Geiffel feines feinen und icarien Wiges, ber ibm ichtagent gu Webote fant, über alles ibn Berührente gu fdwingen, eter feine Bofgegellichaft burd unglaublich baroce Ginfalle zu verblüffen. Wohl tem, ten er bei jolden Gelegenheiten beleidigte, er verföhnte ibn ge= wiß durch Guldbeweise.

So ericbien er eines Jage, bei einer festlichen Gelegenheit, im Sonterbarfeite Areije des versammelten großen Hofftaates und sprach mit jedem ber Leopole Augun Unwesenden außerordentlich freundlich einige Worte, Die inden auch jeden ein fehr verduttes Geficht machen liegen. Als man fich nach ber Teier eifrig fragte: "Was bat ber Bergeg gu Ihnen gejagt?" ängerte ber erfte: "Wunderbar! mir jagte er bochft liebenswürdig: Gins! gwei! brei!" "Und mir," fagte ber Rachfte, "rief er bochft berablaffent in's Dhr: Bier! fünf! fechs!" und fo batte ber Bergea ftatt des eben jo wenig jagenden Courgejprachs, gablend jeinen fürst= lichen Circle gemacht.

Ein ander Mal ericbien er mit einem Frauenrocke gum Galla= auguge, ober in römischem Coftum mit Toga, rothen Cortuan=Schnur= ftiefeln und einem Rrang im Saar, oder mit einem Frauenschleier auf tem Bute, ein brittes Mal überreichte er Bulpins für eine Softienft= leiftung zur Belohnung einen - Sächer, ben bie Gräfin Cofel getragen hatte u. f. m., obne baß er fich integ foldbe Edberze jemals in Staatsgeschäften erlaubt batte. Gast täglich erschien er mit anders gefärbtem Baar, fo bag ibn febr oft feine eigenen Diener nicht fannten.

Geine Erscheinung bat Envas ungemein Erles und, tres feiner Erscheinung be boben Statur, Weiches fast Weibliches, wober auch jeine Liebhaberei Bereit Augus für weibliche Butiftude rubrte. Das Chergeficht mit ber runten, fast Schillerichen, Stirn, ber feingeschnittenen, frummen Raje, ben ichonen, tiefen Angen, bewohnte ber Ausbrud fast lieblich zu nennenber, geistvoller Freundlichteit, mabrent bas Gange burd bie famifd emporaegogenen Bintel bes finnlich geformten Muntes, mit etwas vorgeschobener

Unterlippe, einen Beigeschmad von Saturhaftem erhielt, ber inden ber Intereffantheit ber Erscheinung feinen Abbruch that.

Ein Freund bes heitern Glanges, ber vornehmen Form und feinen Sitte, machte er ftreng barüber, bag in ben Ton feines Bofes fein Unflang von ber militärischen ober jagdmäßigen Derbheit fam, Die tamals an vielen fleinen Bofen, in Nachahmung bes Napoleonifden Solvatenhofes zu Paris, an bie Stelle ber gebrechselten Saarbentelformen trat, mit benen man fich funfzig Sabre lang gegenseitig gegnält hatte. Alls diefer edle und liebenswürdige Fürst Weber zu sich einlud, hatte er die Absicht, mit biesen im Berein eine Art von melodramatischer Improvisation zu versuchen, von der er sich große Wirfung versprach.

Sein Hofhalt war im Jahre 1812 burch bes großen Spohr Unwesenheit geschmücht, ber seine Kammermusik birigirte und ein Gothaer Rint, Die Tochter ber baffgen Hoffangerin Scheibler, Die Fran Scheitler. portreffliche Barfenfpielerin Dorette Scheibler, geheirathet hatte. Spohr, eben mit den letzten Weilenftrichen an seinem "Jüngsten Berichte" befchäftigt, und, wegen feiner anmaklichen, berben Form, weber bei Sofe noch im Bublifum beliebt, fab übrigens Weber's Sintunft nicht gern, ba er fürchtete, baß fein Einfluß beim Bergoge burch ben liebens= würdigen Mann beeinträchtigt werden fönnte, obwohl er als Künstler tief auf ihn berabblickte und ihn nur als eine Art von böherm Dilet= tanten betrachtete. Er bielt fich baber, obwohl Weber im Saufe feiner Schwiegernutter, an Die er Empfehlungen hatte, gern geschen war, auf fühler Söhe gegen ihn.

Familie Schlick.

Söchst entgegenkommend fant sich Weber hingegen von bem Cellisten Schlid, bem Lebrer bes Bergogs, begrüßt, bessen Gattin, Die berühmte Biolinfpielerin Strina = Sachi war. Dieje trefflichen Leute wurden Die Seele seiner Privatunternehmungen in Gotha, Die benn auch, am 25. Februar, zu einem, für Gotha recht erträglich rentabeln Concerte, führten.

Im Auftrage bes für ben Augenblick abwesenden Bergogs be= grunte Weber in Gotha, bei feiner Aufwartung bei Sofe, beffen jungerer Bruter, Pring Friedrich, ein schlichter, liebenswürdiger Fürst, und ber greise Minister Hans Wilbelm von Thümmel, bei tem Weber seinen Jans With und Bruter, ten noch ältern, aber auch in seinen bohen Jahren höchst ans mel. ziehenden, schallbasten Tickter der "Wilbelmine", Moritz v. Thümmel, zu tressen das Glück hatte. "Ein berrlicher Mann!" rust er in seinen, mit aller Expectoration so sparsamen Notizen aus, "voll Keinheit und Beobachtungsgabe. Ich seinen mid auf seine nähere Betanntschaft!" Weber war mehrere Tage in Gotha, die er theils im angenehm gestigsgeselligen Vertehr mit dem Prinzen Krietrich, Superintendent lössler, (bei dem er merkwärziger Weise zusätlig den Psarrer aus Entin tras, der ihn getaust batte), den Thümmel's, Spohr's, Schlicks und Krau Scheider, theils, um die Zeit auszussüllen, mit den Vorbereitungen zu seinem Concerte, bei dem ihm die letztere zu singen versprach, versbrachte, ehe der Herzog ein Lebenszeichen von sich gab.

Endlich fam er an und Weber erhielt fofort eines jener außerordentlich gewinnenden Billets, in beren Abfaffung ber Gurft Meifter mar, tes Inbaltes, tag ter Bergog febr beflage, ibn jest nicht in Gotha genießen zu fonnen, ba ibn Geschäfte nach Erfurt riefen, er bate ibn aber, zum Gerbst längern Aufentbalt bei ibm zu nebmen und jett ibm, je balt ale meglich, Die Frente feiner Befanntichaft gu verichaffen. Im Anfange fühlte fich Weber, ber nur auf bie Ginlabung bes Bergogs nach Getva gefommen war, verlett, inden bie Ausbrücke bes Billets maren zu verbindlich, er fubr nach Boje und .. mar besanbert von der fait buldigenden Anfnabme, Die er gefinden batte und ber ibm burd und burd jumpathijden Antividualität bes Bergeas. -Dieje Beranberung bat niemals eine Abnahme erlitten, erneute fich bei jedem neuen Bertebr mit Leopold Anguft und ift auch pjudvologisch vellfemmen metivirt. Ueberietst man nämlich bas bichteriiche Ctement, bas im Wejen bes Gurfien einen je bestimmenten Theil ausmachte. in bas Musitalische und zeichnet biernach bie fünftlerischen Bortrats beider Männer, fo wird eine Aebulichteit unverlennbar gu Tage fommen, obwohl tas tes Bergegs tie Charge tes Weber iden fein, tiefes tie Zuge tee fich entwidelnten und abflärenten Genius, jenes tie Conturen ter fich in's Mantoje treibenten, unbeilbar unfruchtbaren, genialen Berworrenheit zeigen wirb.

Beber's Berfehr

Weber mußte nun fast unausgesetzt um den Bergog fein, er freifte mit Herzog Emil Leopold August. 311 Mittag und Nacht bei ihm, mußte Melodien zu des Herzogs Ge-Dichten mit Biano- und Guitarrebegleitung improvisiren, ober die vom Bergoge zu feinem "Aullenion" gebichtete ober componirte Dichtungen burchnehmen, mit Spohr und Barmann bei ihm spielen, bei welchen, allerdings herrlichen Leiftungen, ber Würft wie in Bergudung laufchte und die trefflichen Musifer in Lob und Enthusiasmus, einem Clemente, in dem jeder Künftler gern bis zur Erstidung untertaucht, mahrhaft babete. Eine Form ber geistigen Thatigfeit ber Anregung folgte un= abläffig ber andern. Nene Berührungspunfte fanden fich, als Weber von feinen literarischen Bestrebungen, seinem Romane sprach. Der Bergea liek fich bie Bruchftude noch ipat in ber Racht vorleien, behauptete fest, bag bie und ba ein Lieb, ein Gericht binein gebore, Die er felbst liefern wolle, und gab Weber endlich einen Pack Dichtungen mit, unter benen er zur Composition mählen folle.

> Der Umgang mit dem Bergoge regte Weber fieberisch auf. Auf auftrengende Tage folgten ichlaflose Rachte. Spohr lachte ibn aus und sagte: "Wenn ich mit bem Berzoge so geistreich thun wollte wie Sie, ich fonnte längst feinen Fiebelbogen mehr balten!"

> Weber beschloß, Diese Lehre für Die Zeit seines längern Aufent= haltes in Gotha zu beherzigen, jetzt schied er von ba mit dem Ein= brucke, als sei bie letten Tage seines Aufenthaltes bort bie Wilde Jagd um ihn bergebrauft, wogn bie burch fein Concert, bas am 26. Januar Statt batte, verurfachte Unrube beitrug.

> Die Idee, in Leipzig einige Monate, mit literarischer Arbeit beichaftigt, rubig zu sitzen, war durch die Aufregung des Aufenthaltes in Gotha gang verwischt worten. Weber beschloß, sein Schickfal noch ferner an bas feines Frenntes Barmann zu fnüpfen, mit ihm Beimar, Dresten, Berlin concertirent zu besuchen und im Berbste ter Gin= ladung bes Berzogs nach Gotha wieder zu folgen.

> In Berlin follte auch ein Berfuch gemacht werben, Die " Sulvana" burch perfonliche Einwirfung zur Aufführung zu bringen, obwohl fie nach einer, bort im Sommer 1811 gemachten Probe von ben Capell=

meistern B. A. Weber und Rigbini als "verworrene, unaufführbare Musit" bei Geite gelegt worben war.

Mit Empfehlungsbriefen vom Bergege an Die Groffürftin Maria Paulowna, Raijer Baul's geiftvolle und ausgezeichnete Tochter, bes Erbpring Carl Friedrich Gemablin, und von Matame Scheidler an Gran v. Bengendorf verseben, reiften tie beiten Unnstgefährten Ente Januar nach Weimar und richteten bie erften Schritte in biefer Statt zu biefer reigenten und vielvermögenten Gran, bie benn auch an ben jo veridietenen und tod jo gleich anziehenden Genoffen Wohlgefallen Maria Bautomas findent, ben Bergog bestimmte, ein außergewöhnliches Concert bei Boje zu veranstalten, um fie zu boren. Gie murten von ter Großfürstin mit ber ibr eignen feffelnten Sult empfangen und brachten bei annuthiafter Unterhaltung und Musit, zwanglos wie im Familientreife, mehrere Abende bei ihr zu. An einem biefer Abende, als Weber Wothe bei ber gerate mit Barmann Die für lettern componirte Bariation über ein Großfurftin. Thema aus " Zulvana" fvielte, trat Gothe in ben Gaal, nabm von ben Münftlern febr wenig Metig, fprach mabrent ber Mufit laut und rudfichtslos mit tem grantein von Reitenstein und verließ tie Gefellschaft wieder im Angenblide des Aufborens der Minfit, nachdem er Weber, ber ibm prafentirt murte, furz begrüßt und ibn nach Rochlig's Ergeben gefragt batte. Die beiden Munffer, Die icon einen zu guten Theil rübmlichen Mamens in ber Tafche batten, und gu febr an achtunasvelle Animertiamteit und Anszeichnung bei ihren, derfelben fo volltommen murtigen Bortragen gewöhnt maren, fühlten fich burch bee Dichterfürsten Berbalten ibnen gegenüber um fo verlegter, ba er gerate eben Göthe war.

Abentmufif ter

Es murte Beber eigentbümlicher Beije, trot feiner taranf gerichteten Beitrebungen, nie möglich, ju Göthe in angenehme Beziehungen gu treten, ja tiefer begegnete ibm, aus Gründen, auf tie wir weiter unten gurudtemmen, frater ftete jegar falt und abweisend.

Das Berg aber gog Weber gu bem greifen Wieland, wie in einer Weber bei Ble-Borabnung bin, bag Werte gleichen Ramens einft bie buftigften Bluthen in beider Rubmestrange fein follten. Er eilte zu ihm am erften

Tage feiner Unwesenheit in Weimar und schreibt hierüber voll inniger Märme .

"Um 6 Uhr zu Bater Wieland gegangen. Die tieffte Berehrung und Rührung muß jeden erfüllen, ber sich ihm naht. Das bergliche feines Umgangs, die biderbe Dentscheit reift unwiderstehlich bin. 3ch mußte ihm etwas vorspielen und that es mit gerührter Seele. fchien auch bavon ergriffen zu fein und fagte mir fo viel Bergliches darüber, daß ich sehr davon erfreut war! -

Klüchtig wurden die Befanntschaften des hochverdienten Gries. beffen llebersetzungstalent bem beutschen Bolfe gange Sphären fremb= ländischer Literatur erschlossen hat, bes Baron von Ende, Johanna Schoppenhauer's und anderer gemacht. Reiner berfelben übte nachbaltigen Cinflug auf Weber's Leben, mit Ansnahme von zweien, näm-A. 3. Bertud, lich ber bes alten Bolphister Fr. 3. Bertuch, beffen altmodiac " Stußverrücken=Unsichten " ihn zwar oft ärgerten, beifen Umgang er aber schon im Sinblid auf seine Berausgeberschaft bes " Journals bes Luxus und ber Mode" und ber "Allgemeinen Literatur-Zeitung", zu pflegen Bius Alexander für nothwendig hielt, und zweitens die von Bius Alexander Wolff, ber foeben burch feine Darftellung bes "ftanbhaften Bringen" von Calberon, eine Unternehmung, beren Durchführung bie bramatische Welt für unmöglich hielt, allgemein große Senfation erregt hatte. Wolff war ein feiner, ammuthiger Beift, in einer für die dramatische Darlebung fproben Körperlichteit, die in ihrer gefannnten Disposition, langer Hals, schmaler Ropf, lange Urme, Achulichteit mit ber Carl Maria's hatte. Und fein Humor war bem bes Tonfünftlers verwandt. Er producirte fcmer, feilte aber glatt, in feinem Spiele wie in seinen Dichtungen trat bas wohlgereifte Bewuftfein bentlich hervor, und er war um fo größer in seiner geistigen und materiellen Tednit, als ihm bie, die Produttion ber Genialität beseelende Barme, Die Schmiegfamfeit bes Talents und bie Bingebung bes Begeisterten abging.

> Die flassische Rube, ber scharf und fühl gezogene Contur ber bramatischen Erscheinung in ber Böthe'schen Schule, imponirte Weber, und er bewunderte baber Bing Alexander, als den begabtesten und am

reinsten beranggebildeten Bertreter, aber mabrent ibn bie Edule nur äuferlich berührte und völlig obne Ginflug auf fein Schaffen blieb, gemann ibm Wolff's Individualität, neben jener Bewunderung, bergliches Intereffe ab, Die bei fraterer Berührung warme Freundschaft für ben Dichter ber " Preziosa" wurde.

Es ideint, als ob Weber, von ber Groffürftin Maria Paulemna ermutbigt, einen Berfuch gemacht batte, feine " Sulvana " in Weimar gur Aufführung angubringen (bie auch fpater, im Jahre 1813, gegeben murte), daß aber ber Capellmeister Müller, in ziemlich offener Intrique, bagegen mit Erfolg aufgetreten fei.

Die Oper in Weimar, ter Gothe wohlwollte, weil er, eben jo Dver in Weimar wie Schiller, von ihr glückliche Rüchwirfung auf bas Drama burch bie Berallgemeinerung bes Gefühls für Mbuthmus boffte, batte, trot ber antagonistischen Bestrebungen seiner ichonen und einflufreichen Gegnerin, Frau von Bengentorf, bod Etwas von bem Rüblen, Disciplinirten und von Auffen Gelenften feiner bramatifden Edule angenommen, was, bei ber musikalischen Reproduktion, wo die Darlebung Des Gemuths ein Hauptelement Der Wirtung ift, noch weit ernüchternber wie beim Drama mirfte und burch bie Bestrebung ber genannten talentvollen Grau, ber Eberwein, Stromaier's und anderer nicht verwijdt werben fonnte. Die fleine Capelle, beren idmade Bejetung fie jo recht zur Begleitung ber Spieloper darafterifirte, batte auch unter ibrem fabigen, aber von Charafter nicht offenen Dirigenten, feine Stimme gegen bie, von ber Bubne bis in's Cabinet bes Großbergogs tonente, gewichtige ber Frau von Bengentorf. Daber gruppirten fich tie Opertarstellungen specifisch um tiefe liebenswürdige Rünftlerin in einer Beije, Die Carl Maria's Liebe für Die Ursprünglichkeit und barmonische Runtung ter Aufführungen nicht ausprechen tonnte. Die Opernericbeinungen ber Weimaricben Bubne gingen baber obne nachbaltigen Einbruck an ibm vorüber.

3brem Plane gemäß finden wir die Mufiter am 5. Februar in Dreeben, 33 Bifiten in einem Tage absolvirent.

Dreeben 1812.

Diegmal machte ihnen ber bamale allmächtige Rabineteminifter gabmetemmeite Camillo Marcolini, ein feiner, ichlaner Italiener, ber in bem Briefe

Samillo Marce

bes Kronpringen von Babern an die Königin gwijchen ben Zeilen ge= lefen hatte, fofort Hoffnung barauf, daß fie vor bem fleinsten Areise ber föniglichen Familie würden spielen fonnen, und ichon zwei Tage barauf empfing sie die Königin Marie Umalie Auguste fehr buldvoll in privatester Audienz.

Fraulein Mus tem Winfel. Bioliniften. Schmietel und Morgenroth.

Gesellidiaft "Sarmonie" zu Tresten.

Dreißig's "Singafatemie".

Im Allgemeinen fanden sich bie Reisenden durch die auch bieß= mal auffallend abweisende, ja fast unhöfliche Aufnahme in Dresten auf's Neue und boppelt bitter überrascht, ba fie jo febr von berjenigen abstach, beren sich die liebensmürdigen und ausgezeichneten Rünftler allenthalben zu erfreuen gehabt hatten. Bon über 40 Berjonen, Nachgenoffen und Laien, benen fie fich perfonlich und zum Theil mit auten Empfehlungen vorgestellt hatten, ignorirten fünf Sechstheile ihre Unwesenheit ganglich, einige machten ihnen Gegenbesuche, nur zwei bis brei zogen sie in ihre Familientreise und, mit Ausnahme einer Dame, ber Harfenspielerin und Schriftstellerin Fraulein Hus bem Binfel, und zweier Mitglieder ber Capelle, ber Bioliniften Schmiedel und Morgenroth, reichte ihnen fein Mensch die Sand gur Beforderung Berdroffen, mühfam und mit vielen Roften betrieben ibrer Zwecke. fie die Borbereitung zu ihrem Concerte und behielten baneben, bei ber Langsamfeit, mit ber bie Weschäfte Damals in bieser schönen Residenz fich abzuwideln pflegten, Muße genng, Die schönen Sammlungen in Mugenschein zu nehmen und die treffliche Musik in der katholischen Birche zu frequentiren, wo Saffaroli's unglaubliche Befangsfertigfeit immer auf's Nene Weber's Bewunderung eroberte. In tie ausge= zeichnetste geschlossene Gesellschaft ber Stadt, "bie Barmonie", einge-Auber Dreifig, führt, lernten fie ben wachern Dreifig fennen, ber, mit unabläffigem Fleiße, Mühe und Opfern, bemüht war, Dresben eine Rachbiloung ber schönen Schöpfung Fasch's in Berlin, Die Singafademie, zu geben. Bis zu einem gewissen Grabe gelang ihm bieg bewundernswürdig und Die musikalische Gesellschaft, Die er bildete, trägt biesen Augenblid noch seinen Namen, ohne indeß seit seinen Zeiten an Werth ihrer Leiftungen fortgeschritten zu fein.

Welchen Werth Weber ben Leiftungen Dreifig's beimaß, bas

geht ans tem nachfolgenten, in Dresten geschriebenen und in Nr. 198 ter "Zeitung für bie elegante Welt" abgebruckten Auffalse hervor:

"Dresben 1812.

"Des Musikalisch Renen giebt es wenig bei uns. Fremte Rünftler finden bier je wenig ibre Rechung, daß fie ftete feltner erscheinen und uns wohl endlich gang aufgeben mögen. Bur Frende aller mabren Berehrer ber Runft, gebeiht aber eine Mufit-Anftalt täglich mehr, Die Die idenfte Ausbente für Die Bufunft verspricht, und beren fich, außer Berlin, nur wenige Statte zu rubmen baben mogen. 3ch meine tie vom Boforganisten Dreifig errichtete " Singafatemie". Der zunehmente Berfall ter Gefang = und namentlich Chor = Mufit, und bas Beifpiel jener herrlichen Auftalt in Berlin, bestimmte Beren Dreifig zu bem Entidling, eine Ginganftalt zu gründen in welcher ausschlieglich Mirdenmufit betrieben werden follte. In der fatholifden Softirde barf nach einem fonigl. Befehl blos Mufit aufgeführt werben, Die in Tresben ober von in Dresten angestellten Rapell = und Minsitmeistern geidrieben ift. Die übrigen protestantischen Rirden geben wenig ober gar feine Mufit, und eine reiche Ansbeute ftand uns bevor, ba bie flaffischen Meisterwerte Sändels, Mogarts, Sandus, 20., für uns neu und nie gehört waren. Dies sowohl, als auch Berücksichtigung mander Berbaltniffe, bestimmte Preifig fich vor ber Bant bles auf ben Mirdenftyl zu beschränfen. Mit sechs oder sieben Personen begann er im Marg 1807 feine Uebungen. Rach und nach, febr langfam, wuchs bie Babl ber Theilnebmenten. Gine ungebeure Menge von Bornrtheilen erhoben fich bagegen und waren zu befämpfen. Der bier, noch mehr als an irgent einem anderen Orte bemerkbare icharfe Abfdnitt ber Stante, vorzuglich aber bie Borliebe für alles grembe und besonders Italienische, maren die Hauptbinderniffe des schnellen Gebeibene. Uneingevent bag zwei ber größten Gangerinnen Mara und Bajer Dentide fint, balt es gewiß ter größte Theil tes Trestner Bublifund für unmöglich, bag ein Teutscher fingen, nech weniger Singunterricht geben fann. 1809 fennte Die Gefellschaft ichen einen Heinen Gaal mietben, und endlich gelang es ber eifernen Bebarrlichfeit bes Unternehmers es so weit zu beingen, daß im versloßnen Jahre ein großer Saal gemiethet wurde, und daß jetzt das Singpersonal aus 16 Sepran, 12 Alt, 11 Tenor und 12 Baßstimmen besteht. Alle Donnerstag Abend um 6 Uhr versammelt man sich und die Asereie danert gewöhnlich bis 8 Uhr. Außerdem ist noch der Montag um 5 Uhr dazu bestimmt lernbegierige Ungeübte in Herrn Dreißig's Wohnung zu unterrichten, und das des Donnerstags Vorzunehmende mit ihnen durchzugehen.

Die Solo Parthien werden von dem Director an die bazu Fähisgen abwechselnd vertheilt.

Zu Bestreitung der Untosten, der Belenchtung, Heizung, Musse kalien ze., giebt jedes Mitglied den geringen Beitrag von 8 Thir. jährlich. Es ergiebt sich hieraus von selbst, daß kaum die Kosten gedeckt sind, und der Gründer der Anskalt bis jetzt noch nicht den gezringsten Nutzen gezogen, noch zu erwarten hat.

Dieser rühmliche, austauernde, durch feine kleinlichen Rücksichten aufzuhaltende Siser des Herrn Dreißig, gereicht ihm zur entschiedensten Ehre, und es muß jedem Musikfreunde innig wohlthum zu sehen, daß es auch jetzt noch Männer giebt, die mit eigener Aussperung für das Fortschreiten und die Pflege der Aunst besorgt sind.

Auch entspricht der Ersolg den Anstrengungen des Directors. Wer die Schwierigkeiten kennt ein Chorpersonal von Liebhabern mit einem blessen Fortepiano so weit zu bringen, daß sie die theils sehr schwierigen Fugen und Chöre der bekanntesten Meisterwerke, rein und mit Präzision singen, wird gewiß mit einem angenehmen Gefühl die Singanstalt verlassen, mit Dank das Streben Herrn Treisigs anserkennen und ihm Heil, Unterstützung und Anerkennung wünschen.

Beinah hätte ich vergessen Ihnen noch von einer interessanten Ersindung zu sprechen. Herr Mechanisus Kansmann hat eine Masschine, einen Trompeter versertigt, der auf einer natürlichen Trompete, vermöge der fünstlichen Borrichtung im Mundstücke, nicht nur Fansaren und derzel, bläst, sondern auch Doppeltone erzeugt, und zwar so deutslich und gleich start im Ton, daß man darauf schwören sollte zwei

Trompeten zu bören. Er ist auch ber Ersinder bes harmonichorts, und versucht vielleicht mit Beiden eine Munftreise.

Melos."

Die Subscriptionen zum Concert gingen erbärmlich, die vornehme Welt betheitigte sich, da die Münftler teine Italiener waren, fast gar nicht, die Gesandten pauvre, der Hof nur änserst schwach, so das Weber und Bärmann beim Empfang der Subscriptionslisten sich ansaben, lachten und ausriesen: "Dresden erwischt uns nicht wieder!"

Wie sehr sollte bas Gegentheil hiervon in Bezug auf Weber wahr werden!

Er schreibt furz vor dem Concerte an Rochlitz:

"Dresben ben 14. Februar 1812.

"Mit Frenten ergreife ich bie Teber um Ihnen mein Antenten zwiick zu ensen, und zugleich zu wiederholen was ich nicht oft genug thun kann, wie unwergestlich mir Ihre nähere Bekanntschaft und die gütige Theilnahme die Sie mir bewiesen, stets bleiben wird. Besonders theuer wird mir die Rückerinnerung an den letzen Abend bleiben den ich in Ihrem Hause verlebte. Hatte ich vorber den Mann mit ausgezeichnetem Geist, und warmem Gesübl für Kunst in Ihnen bochgeachtet, so lernte ich jetzt den glücklichen Gatten und berrlichen Mensscheit, so lernte ich jetzt den glücklichen Gatten und berrlichen Mensscheit in Ihnen lieben, und erfreulich war mir die Gewistheit daß die "glücklich en Stunden" aus warmem Herzen und nicht als leeres Kompliment Ihrer Schöpferin, gewidmet waren.

Verzeihen Sie, wenn ich abschweise, aber in meinem bunten Leben, wo ich bie meisten Menschen um von ihrer glatten Seite tennen terne, sind mir solde Angenblide zu selten, und tostbar, als baß ich nicht bei jeder Gelegenbeit bas Andensen baran zu ernenern suchen sollte.

Meine Reise ist bis jett sehr günstig ausgesallen; in Getha spielten wir zwei Mal bei Hose, und gaben ben 23. unser Conzert in ber Stadt mit Beisall und einem für Gotha vollen Saale. Ich muste bem Herzog versprechen fünstigen Sommer ein paar Monate bei ihm

zuzubringen, und ich that dies um so lieber als es mir die Hoffnung gab in Ihrer Nähe zu sehn, und so deste leichter mein Plänchen auf Leipzig auszuführen. Den 27. kamen wir in Weimar an, spielten 2 Mal bei der Großfürstin, die uns mit ausgezeichnetem Wohlwollen bechrte, und zuletzt veranlaßte der Herzog ein großes Hofconzert, welsche in den Annalen Weimars etwas unerhörtes ist. In der Stadt konnten wir sein Conzert geben, weil alle Tage mit einfallenden Hofsseiten wegen des Geburtstags der Großfürstin, Erbprinzen 2c. bessetzt waren.

Den alten verehrungswürdigen Wieland habe ich gesprochen, und eine herzliche Frende über den herrlichen Greis gehabt. Capellmeister Müller hat sich sehr freundschaftlich und gefällig gegen uns benommen\*), und seine genauere Befanntschaft hat mich um so mehr gefreut, als ich so manches widersprechende Urtheil über ihn gehört. Den Abend nach unserm Hoseonzerte hatte er das Unglück zu sallen und sich die Hand bedeutend zu verrenken. Noch habe ich seine Nachricht ob es ihm besser geht, vielleicht sind Sie davon unterrichtet.

Seit dem 5. Februar sind wir nun hier in Dresden, und haben sich alle die langweiligen Kreuz- und Quergänge gemacht, die nöthig sind um zum Zwecke zu kommen. Heut Abend ist unser Conzert von dem ich mir gar nichts verspreche, und bei Hofe ist es zwar so gut wie gewiß, daß wir spielen, aber der Tag ist noch nicht bestimmt.

Beiliegende Rezension bitte ich so bald als möglich zu Tage zu fördern, da ich sie ohnedies lange genug liegen ließ. Es ist aber kaum möglich bei dieser ewigen Unruhe zu arbeiten, und ich werde mich in Berlin ein paar Tage einsperren um alle rüchständigen Aufsätze zu vollenden. 20.

Können Sie Ihrer Zeit ein paar Minnten abstehlen, jo bitte ich Sie, mir nach Berlin poste restante zu ichreiben.

Empfehlen Gie mich Ihrer jo achtungswürdigen Gattin auf's

<sup>\*)</sup> Später ergab sich, bag bieg eine Tanichung von Weber's gutem herzen gewesen war, und bewahrheitete bie frühere Ansicht.

Berglichite und vergeffen Gie ten nicht, ter es unter feine liebsten Dinge rechnet, sich Ibren Freunt nennen zu burfen."

Carl Maria von Weber. "

Freund Barmann empfiehlt fich beftens."

Das Concert war leer, ter Ertrag für jeden der Concertirenden belief fich auf 28 Thaler! —

Concert in Presten

Die Aritif nannte Weber's Styl eine "Nachabnung von Spohr", seine Instrumentation und Modulation oft nen und trefflich, aber anch oft vergriffen und bizarr, ließ aber dem Ernst seines Strebens volle Gerechtigfeit widersahren und änserte sich entzückt über Bärmann's Spiel. Das Auditorium, so klein es war, schien an Qualität des Beifalls dessen Quantität ersehen zu wollen, denn es war unabstäffig in Kundgebungen desselben, die ihren Gipfelpunkt bei einem, von Weber allerdings mit böchster Meisterschaft ausgeführten Eressendo und Diminuendo erreichte.

Nachdem die Künstler noch am 18. Tebrnar vor dem kleinsten Kreise der königlichen Familie, bestehend aus König, Königin und deren Tochter, Prinzessin Anguste, gespielt und nebst dem liebens- würdigsten Tanke, bei dem des Königs strenge Züge ein böchst ans muthiges lächeln belebte, sehr schöne Tabatieren empfangen batten, verließen sie, unter dem guten Eindrucke des huldvollen Begegnens der Königssamilie, die ihnen sonst so ungastlich gewesene Residenz und trasen am 20. in Berlin ein.

## Zwölfter Ibschnitt.

## Berlin.

Weber betrat hiermit zum ersten Male eine große, nordbeutsche Boreteniche Granfembelt un Stadt zu einem Anfentbalte, lang genng, um bas bieser Capitale fo ihr Romins auf

specifijd eigne, geiftige Klima auf seinen feelischen Organismus nachhaltige Wirkung üben zu laffen.

Seine fünstlerische Individualität hatte sich dis dahin fast ledigelich unter dem Einflusse der leichtlebig anregenden, süddentschen Mensichennatur, reich wechselnder, mehr start als tief ergreisender Lebensereignisse, eines heitern Himmuels und einer schönen Welt, entwickelt. Die Gefährten, deren Umgang bestimmend auf sein Leben gewirtt, deren Eigenschaften sich danernd in seiner Seele wiedergespiegelt hatten, waren zum großen Theile Altersgenossen, einerseits des Tages frehe, junge Künstler, lustige Beginner in der Lebenskunst, Studenten, junge Beamte von ungezwungner süddentscher, aber guter Sitte, andrerseits liederliche Cavaliere, Hosdiener von laren Grundsätzen, wunderliche, zum Theil tief derangirte Fürstensöhne, und endlich, mit wenig Ausenahmen, Franen von leichtem Herzen und leichtem Sinne, gewesen.

Die Kunst an sich hatte bei viesen Lebensformen, diesen VersehrsIndividualitäten nichts verleren. Das Herz hatte auf dieser Wanderung über Berg und Thal stark zu schlagen, die Brust die gesunde Luft tief einzuziehen gelernt, das Buch der Leidenschaften war rasch durchblättert worden, und die Seele des Künstlers hatte, sast unbewußt stizzirend, Formen, Gesühle und Erscheinungen sich einprägend, eine Mappe voll köstlicher Vilder gesammelt, deren Reichthum den reisenden Künstler jedesmal selbst in Erstannen setzte, wenn er sie öffnete, um nach Studien zu neuen Wersen zu sorschen.

Weber's fünstlerische Individualität, wie sie sich später fundgab, fonnte unter solchen Verhältnissen sich wohl unendlich bereichern, aber nimmermehr vollenden.

Zur Durchbildung der Kunstrichtung, die sein Genius betreten nurfte, um sich unwerkümmert in seiner ganzen Driginalität und Eigensheit darzuleben, führten die Prozesse des geistigen Schaffens der alten unsterblichen Meister nicht. Das selige Ausströmenlassen des großen oder lieblichen Gedantens in künstlerische Formen, wie es Vater Hand übte, das, wie durch göttliche Intuition, das Nasaelisch Schöne in der Musit Erfassen Mozartis, die mächtige Meißelssührung Glucks zur Verlebendigung groß und einfach fühlender und denkender Gestalten,

lagen ter Weise ter Schaffensierm, tie sein Genius gebieterisch serverte, gleich sen, eben so sern wie Correggie's, tes Urbinus unt Mickel Angele's Geistesarbeit tem selischen Zeugen Runstael's oder Claute Verrain's liegen. Weber's Produktion ift, ohne außerhalb der Künstersseele contemplirent stebende Kritik nicht denkbar. Weber schuft nicht seither. Weber schuft nicht seither. Weber schuft nicht seither. Weber schuft nicht seither willen, sondern er war sein eigenes Publikum. Er ist der erste von allen bedeutenden schaffenden Musikern gewesen, welche die Kunst verstanden baben, mit dem Sibre der Masse ihre eigenen Werte zu bören und am stillen Arbeitstische ihre Partitur, in eine durchlenchtete, bligende Bühne, ihr eignes, darüber gebengtes, bleiches Haupt in einen dunteln, brausenden Saal voll lauschender Menschen verwandelt zu sehen, mit alt den tausent Herzen zu sühlen, mit all den zweitausend Ausgen zu schauen.

Diese seinen Annst gab Weber ben Zanberstab bes unwiderstehtichen, Renner und Massen fortreißenden, zwingenden Effetts in die Hand, ber seine Musik vor aller andern auszeichnet.

Aber bie Maffe, mit ber er fühlte, war eine eble und ideale Maffe, barum fint feine Effette ftete ocht, ebel und tief im innerften Menschenbergen und in teffen besten Gefühlen begründet, mabrent spätere Meister, Die bas Menferliche Dieser Munft auch verfianden, bas attgemeine Bublitum traugen in ihrer ftillen Arbeitsfinde beren lieften, fratt bes it eaten, in bas fich Weber felbft zu verwandeln verstand. Bei biefer Macht über bie Effette lag aber fur bie fünftlerische Abruntung ter Ennvidelung Weber's eine Gefahr nabe, ter er, je faat ein Theil ber Munftrititer, Die ftreng ben architettenisch burdgeführten, barmonischen Ausbau bes Munstwertes als bessen vernebmite Gigenschaft forbern, nicht gang entgangen ift, es ift bie Berfcwendung von meletischen und barmonischen Reigmitteln, mögen bieselben auch jo murtiger Ratur fein wie fie wollen und bie barans entstebent: Gipfeling bes Werts in eine Reibe nicht volltemmen ebenbürtig munitalisch verbundener Glangpuntte, Die, mogen fie an fich fo werthvoll fein ale fie wollen, ben plaftischen Bug, Die reine Contur bes Gangen nicht zur Ansbildung femmen laffen, wie Stidereien, megen fie auch aus Berlen und Ebelfteinen bestehen, ben schönen Falten= wurf eines Gewandes hindern.

Es ist Weber gelungen, die Wirfungen vieser gefährlichen Eigenthümlichteit seines Talents auf ein Minimum zu reduziren, indem er seinen Werken eine Eigenschaft mitgab, die er zuerst mit diesem Gewichte und in dieser Bedeutung aus der Malerei in die Musik herübertrug, und die niemals vom Genius allein in dieser Beise hätte geltend gemacht werden können, sondern die ein Produkt reissichter Neschiesting Ausschapen der gienen Berke ist. Es ist die der der Lagenschlener,

Ter "Localten" inobjectiver Unschanung ber eignen Werke ist. Es ist bieg ber "Local= Weber's Werken. ton " im Runstwerke.

Es gab vor Weber's Zeit fein musikalisches Werk, tessen Gesammtstimmung sich mit einem Worte hätte plastisch charafterisiiren lassen, wie es geschieht, wenn man beim Freischütz "Waltestust", beim Oberon "Elsenleben", bei der Preziosa "Zigeunermärchenwelt" sagt, oder wenn man den Gesammteindruck eines Gemäldes mit "Abenddämmer", "Morgenlicht", "Festlichkeit", "Ländlichkeit" 2c. bezeichnet und damit sosort in der Seele des Hörers eine untrügliche Verstellung vom consequent und mit aller Dauer des Charafters sestsgehaltenen Grundton der Stimmung des Bildes hervorrust.

Die unnachahmliche Durchführung rieses Localtons in Weber's Werfen unterscheitet tieselben von tenen aller seiner Vorgänger specifisch und giebt tenselben, trot allen Protuberanzen tes Melodiemut Harmonieeffektes boch tie Rundungen ter Schönheitslinie, die sie unter tie classischen Schöpfungen unbedingt einreiht.

Um diese Eigenschaften seiner Produktionsform zu erwerben, bedurste es vor allen Dingen der, so vielen schwächer deitrten Künstlergeistern verderblichen, und andern, eben so start begabten, antipathischen, Durchbildung einer strengen und unerbittlichen Selbstfritik. Daß aber Berkin der Ort dasiür war, den Trieb zu dieser schweren Kunst in Weber zu erwecken und sie zu enltiwiren, dassür spricht der Charakter der psindischen Entwickelung der Bevölkerung dieser Stadt seit den Zeiten der beiden, bestimmend auf den Grundton der geistigen Lebensform der lutherischen deutschen Großmacht wirkenden, großen Genien: tee Tenfers unter ten Königen, Friedrich, und tee Mönigs unter ben Denfern, Kant.

Besonders aber wirtte, wie wir seben werden, die Individualität ber Porsönlichkeiten ein, die ein gutes Weschick bier mit Weber zusammensührte und die ein liebender, bodweiser Bater nicht passender in ihrer Gesammtheit bätte wählen können, um einen Genius von Weber's Natur auf den undestreitbar rechten Weg zu seinem Ziele zu lenken und ihn auf demselben zu fördern.

Mit tem Aufenthalte Weber's in Berlin im Jabre 1812 schließt tie Ingentperiote seines Talents eben so sidtlich ab, wie tie Sturmunt Trangzeit seines Charafters mit ter Flucht von Stuttgart 1810 schließt und seine sämmtlichen fünstlerischen Produtte von ta ab sint, ohne Abschweifung nach rechts und links, oben so viele regelmäßige Staffeln in ber Laufbahn, tie sich im "Freischütz", "Eurvanthe" und "Oberon" gipfelt.

Weber fant, in Berlin angefommen, im Hause von seines Arenn-Weber bei Meier Menerbeer Eltern tie freuntlichste Ansnabme unt eine, mit allem Comfort tes Lebens, welche tie fast fürstlich ausgestattete Wohnung tes reichen Banquiers (Spantauerstraße 72) bet, weit mehr als er gewohnt war, erfüllte, behagliche Heimath unt begann sofort ten Krieg um tie Eristenz oter vielmehr tie Schöpfung seiner "Sulvana" auf dem Berliner Ibeater, da ihm natürlich überaus viel taran gelegen sein nuste, tieses, sein bis tahin größtes unt gelungenstes tramatisches Wert, im Mittelpunkte von Nortdenischant zur Geltung zu bringen.

Tie Capellineister Bernbart Anselm Weber und Rigbini begeg-Bennb. A. Weber noten ibm Ansangs ungemein fübl, zudten bie Achieln, sagten ibm, taß bie Oper von ungemeinem Talent zenge, aber wegen ber Schwiesrigteit ihrer Ansssührung bei ben angestellten Proben von den Mitzgliedern ber Cavelle und Oper verborreseirt worden sei, und Bernsbard Anselm nannte sie ibm in & Obischt, in seiner groben Weise, ein unreises Wert, das ber Ueberarbeitung bedürfe. Sei es man, daß Weber, bei ben Eliten altern Herren gegenüber, bei ben Controversen über

vie "Sylvana" mit etwas zu viel jugendlichem Selbstgefühl aufgetreten war, oder ihnen sonst zu nahe gethan hatte, oder ihnen die Anwesensheit des jungen, rasch zu Kuse gelangten Talents in Berlin nicht beshagte, surz, sie zeigten sich ven da ab jederzeit, weniger in Worten als in Thaten, als seine entschiedenen Gegner, was für seine Bestrebungen um so hinderlicher sein nunste, als Beide zu jenem Zeitpuntte gerade im Zenith ihres Einschisses in Berlin standen, den Weber durch seine "Deodata", Righini durch sein sehr weltliches, aber ungemein pepusär gewordenes Tedenm zum Geburtstage des Königs nen begründet hatte:

And Iffland, ber vor Autzem von einer schweren Krantheit erstanden war und die Generaldirektion des Theaters wieder übernemmen hatte, zeichnete bei einem Besuche, den ihm Weber und Bärmann gemeinschaftlich machten, den letztern so sichtlich aus, daß seine Abgeneigtheit, sich mit Weber's Angelegenheit zu besassen, daraus dentlich hervorlenchtete.

Je mehr diese Wahrnehmungen Weber's Hoffnungen beprimirten, um so augenehmer sühlte er sich überrascht, als er wenige Tage darauf, nachdem er seinen Brief vom Kronprinzen von Bahern an den König Friedrich Wilhelm III. und den Prinzen Heinrich abgegeben und wahrscheinlich in Folge der warmen Empsehlungen dieses geistvollen Prinzen von dem gewöhnlich ziemlich manssaden Könige sehr liebenswürdig empfangen worden war, die Stimmung dieser Herren, äußerlich wenigstens, gegen sich sehr verändert und sie zu allen Hülfeleistungen bereit sand.

Carl Friedrich Belter. Besser schien es ihm im Ansange mit Zelter zu glücken, den ihm Rochlitis Einführung geneigt machte. Der derbe alte Herr fannte nichts von Weber's Arbeiten und wollte nichts von ihnen kennen, ignorirte auch, etwas sokett, die neuern Musikbestrebungen absüchtlich, so daß ihm der 26jährige, junge Künstler als liebenswürdiges, in die Welt einzuführendes Talent erschien, dem gar nichts Bessers widersfahren könne, als wenn er ihn unter seine starken Vitticke näbme.

Zelter war eine ftarre, tretige, nach bem Ansspruche eines berühmten Zeitgenoffen "mit bem Beile zugehanene "Natur, Die fich nur

por Göthe, ta aber auch fan bis zu witerlichem Buden, neigte und ter Weber's feinfübliges, nervojes, raich bewegtes Wefen auf tie Dauer feine Warme abgewinnen fonnte. Er hatte es taber jenem Gefühle von Altmeisterichaft zu tanten, bag ibn ber alte Ten- und Bausban-Meister mit ungewohnter Ventseligteit in seines Vehrers, Kasch, große Edöpfung, bie " Eingakatemie", Die er jest mit vollkommener Singakatemie Befähigung, aber berbem Wort unt rudfichtslofer That leitete unt, we junge Damen, Künftler, Offiziere und Beamte gleichmäßig ver jeinem Taftstede zusammengudten, als fei er nicht gum Dirigiren, fontern zum Echtagen gebeben, perfentich einführte und ibn in ten Stant fette, Leitung und Leiftung tiefes, bamale in feiner Urt einzigen Institute, gründlich fennen zu ternen. Noch böberes Intereffe erregte bei Weber inten Zelter's eigene, junge Edopfung, tie epodemadent, als erftes Grünen eines Zweiges ter Minfiffultur, betrachtet werten tann, ter seittem im teutschen Bolfoleben jo reiche Blütben getragen bat, je manden Ermatteten in feinem frijden Schatten ruben ließ, und von tem einer ter iconften Epreffen fich in ten Mrang flocht, ber Weber's Meisterstirne ichmudte. Bu Ente bes Jahres 1808 batte Belter unter tem Ramen "tie Liebertafel " einen Berein für ben reinen Mannergefang, ber verber nirgents in tiefer Weife cuttivirt worten mar, gegründet. Derfelbe fügte fich aus 24-30 mannlichen Mitgliedern ber Singatademie gufammen, teren jedes ein lied biebten, componiren oter wenigstens frei vom Blatt fingen tonnen migte. Die Gefellschaft, temnach aus fünftlerisch gebildeten Männern bestebent, versammelte fich einmal monatlich "jur Tafel " und sang bie von Mitgliedern oder teren Greunden componirten Lieder, Die in Bucher eingetragen wurden. Die Berliner Runftblätter ichenften ber Unftalt, als neu in ibrer Urt, viel Ansmertsamteit, boben Die Eintbeilung ber Stimmen in 2 Tener = unt 2 Bafftimmen berver, unt einer ter bebengentsten Musittrititer fagt in ber "Veipziger Musitzeitung": "Co ift in ter Zache Etwas von tem Zinne und tem Beien ter tentiden Borwelt in Absicht auf ibre Dichte und Ginghunft, bas recht angenehme Wirfung macht."

Belter's

Männergefang in Die Erde gelegt, eine Gattung ber nufikalischen Produktion, die, an und für sich voll hoher und im Bolkscharakter be= gründeter Berechtigung, in neuefter Zeit bis jum Ueberdruffe und bis gur Berabstimmung bes feinen Gefühls für ben completten vierstimmigen Gefang und bis zum Zurudbrängen von beffen Pflege cultivirt, Die Welt mit einer mahren Tluth von Gefängen überschwemmt hat, Die meist eine edle Gesimming athment, boch mehr ober minter in Beist ber Dichtung, Klangfarbe und mufifalischer Behandlung monoton, Die Sphäre bes Gefangs einschränfen, in ber bas Bewuntfein bes Bolfes lebendig ift.

Es war ein Andres im Jahre 1812, wo ber Benius ber That, ber im Jahre 1813 in Scharnberft's, Port's und Stein's Aufrufe trommetentonende, allbeseelende Sprache fant, in ber Bruft aller wadern, vaterlandsliebenden Dtanner erwachend, ichuchterne Mittel suchte, bei verwandten Bergen in einem, von ben fremden Unterbrückern und ihren einheimischen, schurfischen Betfershelfern unverstandnen Idiome, angufragen, ob fie auch unter ter Afche Funten bewahrten, tie ben Ramen " Baterland ", " eigner Berd ", " Freiheit ", " Dannerwürde " trügen.

Damals fant biefer "Genins ter That" bieg gesuchte 3biom im beutschen, von beutschen Männern gesungenen Liebe.

Dbwohl unn Weber, ber Beimathlose, in bem fich bei bem un= abläffigen Umberschweifen in ben ungähligen, fleinen beutschen Ländern, tie tamals sich noch weit mehr als jett, wie selbständige politische Inbividualitäten geberbeten, bas Baterlandsgefühl, im Berhältniß gu seinem sonstigen starten Empfinden, unvollfommen ausgebildet hatte, bamals und auch noch Jahr und Tag später, bis ihn die allgemeine Erhebung unwiderstehlich mit fort rig, die Einführung politischer Dletive als Grundlage für fünftlerische Bestaltungen fremt geblieben waren, fo fonnte boch ber Beift, ber aus bem Tone bes Manner= gefanges fprach, nicht ohne tief nachbaltige Wirfung auf ibn fein. Bunachst regte es ibn, mabrent seines Berliner Aufenthaltes, jum Musströmen bes Alanges frischer, tapfrer Manneslust in ber Compo-"Turnierbankett" sition bes von Bornemann gebichteten " Turnier=Banketts" au, welche

Heine Cantate für Mannerstimmen er für Die Liedertafel im Juni idrieb (vollendet ben 11.) und bie in ibrer Frijde und Driginalität ben boditen Beifall ber Gesellichaft ja felbit bie Billigung Belter's erhielt und lange Zeit ein Paradefind bei ben Bortragen bes Bereins blieb.

Beit böber in ber Richtung, Die fpater fein "Lewer und Schwert" uniterblich machte, ausgebildet, ift ein fleines Wert, bas er im August (19.) auf Bitten bes Pretigers ter Brantenburgifden Brigate, Mann, bes unter bem Ramen Werben befannten Schriftstellers, ichrieb. Es ift bie Composition eines Liedes von Collin : "Ariege Sie" betitelt. "Ariege Sie" von Collin. Dief Lieb für Baritonstimme im Unifono, mit Trompetens, Borners, Nagot= und Bofaunen Begleitung geschrieben und einen in bober Begeisterung und tiefem Ernfte abgelegten Schwur barftellent, ift breit, einfach und groß, iden gang im Stol ber Lieber in "Lever und Schwert" bebantelt. Er bat es am 26. August in ber Caserne am Branden= burgifden Thore ben Solbaten felbst einstudirt. Die Leute fangen es überraschend gut und ber Prediger Mann und ber Sauptmann ber Compagnie wurden von ter Mraft tes Tomverfes bis zu Ibranen gerührt.

Die Liebertafel führte Weber auch mit einer jest fast vergeffenen Perfonlichteit gujammen, Die bamale für bas bobere Mufitleben Berling aber von großer Bedeutung und bagu auch burch febr gewichtige Gaben berechtigt mar. Es mar tief ber Nammerberr Friedrich von Sitt. v. Dieberg Drieberg. Ben umfaffenter Gelebrfamteit, talentbegabt in ten meiften Disciplinen menichlicher Thatigfeit, versplitterte er zwar seine Mrafte bei ben beterogensten Bestrebungen, indem er beute einen Tanderapparat erfant, morgen ein "Börterbuch ber Minfit ber Altbellenen" in bidleibigen Quartanten berausgab, übermergen eine atuftifche Bolemit mit Chladni führte und am vierten Tage eine Oper ichrieb, aber gemann burd bieje Rundgebung feines immenfen Wiffens eine außerertentliche Unterität und ben Ramen eines bedeutenten, wenn and etwas verschrebenen Gelehrten und Rünftlers. Einen großen Theil feines lebens und ansebnliche Gelbsummen bat er barauf verwendet, Die Minfit ber Grieden nach allen ben fvarjamen Quellen, Die von

ihr kunte geben, zu surien und tiese Musik betressente Fragen: "Db tie Griechen Harmonic gehabt?", "Db ihre Chöre (und wie) musikalisch begleitet wurden?" nebst einer Menge einschlagender Beziehungen, in einer Menge gründlicher und gelehrter Schriften und Bücher, die indes von eben so geistreichen als sühnen Hypothesen strotzen, zu ventiliren. Im Jahre 1812 war er mit Vollendung seiner komischen Dper "Den Tacagno" beschäftigt, der später nech "Der Hechelkrämer", "Fran Rustachel", "Der Sänger und Schneider" sollten. "Den Tacagno" wurde am 15. April 1812 gegeben, konnte aber, trotz der wirssamen, im italienisch melodiösen Charafter geschriebenen Musik, wegen des unsinnigen Textes (das Ganze spielt im Irrenhause unter Irren und Blödsinnigen) zu keinem Ersolge kommen. Ben seinen musstalischen Werken errang einen solchen nur "Der Sänger und Schneider".

Weber's, wohl von seiner Freundschaft und Verehrung für Trieberg gefärbte Ansicht von ber Oper "Don Tacagno" geben wir burch Mittheilung einer Besprechung, die er im XIV. Bante der Leipziger Musik-Zeitung bruden ließ, im III. Bante dieses Werkes.

Drieberg mar eine offene, freie, liebenswürdige, im Umgange mandmal etwas berb zufahrende und durch hartes Urtheil verletzende Perfönlichkeit. Das Drakelhafte, mas man bamals feinen Aussprüchen beimaß, hatte ihn verleitet, fich Gelbft für ein foldes zu halten, befontere ta er, bei feiner großen geistigen Schärfe, mohl gewahr wer= ben mußte, bag fein Urtheil über Werfe und Talente in ber That meift ein viel flareres und berechtigteres mar, als bas ber meiften Künftler und Aunstfenner seiner Umgebung. Diese Gigenschaften ließen Drieberg für Weber, ber ihm eine Urt Divinationsgabe, in Bezug auf Die geistigen Begabungen ber mit ihm Berfehrenten beigemeffen zu haben icheint, eine Urt fünstlerische Zuflucht werden, beren aufrichtende und tröftende Rraft er, bei den geheimen und offenen Rämpfen um die Unfführung seiner "Sylvana", mahrscheinlich oft in Unspruch genommen haben mag. Drieberg mar aber nicht ber Charafter, ber in allen biefen Fällen ohne Weiteres eine weiche, hilfreiche Sant gereicht hatte, fondern, mo er tie Bergrößerung bes Leites und Kampfes für bie Bebung ter

Arajt bes Künftlers für nöthig bielt, ganderte er feinen Angenblicf in ben Wermuthofeld beffelben noch bittere Medizin zu werfen.

Ils nach unentlichen Müben und Bestrebungen aller Urt, Die, vermöge ber ingwischen von Weber in Berlin angelnäpften febr vielfachen, gefelligen Beziehungen, weit ausgebehntere Rreife ber Gefellidaft berührten und verschiedenere Edichten berfelben bewegten, als rieß bei folden Gelegenheiten ber Fall zu fein pflegt, woburch beiläufig gefagt, ber Zwedt ber Gegner Weber's mehr als fie irgent vermuthen fonnten, vereitelt wurde, endlich eine erneute Brobe ber " Enl= vana" burchgesett, unter Zudrang sehr vieler Munftnetabilitäten Berling und entschiedenem Beifalle ber Mitwirfenden unter Bernh. Unf. Weber's Leitung am 16. Mai gehalten worten mar, fprach fich Dries Drieberg über berg weit icharfer als felbst Weber's entschiedenfter Gegner über bie Mangel ber Oper aus. Er fagte ibm geradezu, bag er nach Effetten baide, tie gefangliche über tie inftrumentale Seite bes Werfes vernadläffige, bie auch weitans bie brillanteste ber Oper fei, ja oft an Unflarbeit und Ueberladung laborire, mabrent tie Gefangspartien ben Charafter bes ftiesmütterlich Behandelten, oft fogar Bernachläffigten trügen, und fügte bem bie, ben icopferifden Rünftler ichmerglichfte Bebaupung an, Die Musitftude ber Oper faben fich alle jo ziemlich abnlich und ein ermütenter Geift ber Monotonie rube über tem Gangen.

Weber war tief von bem Geborten ergriffen. Rach Banfe gefebrt schrieb er nieber:

"An seinen (Drieberg's) Bemertungen finde ich viel Wabres. Mein "Abn Saffan" ift bei Weitem Harer und gediegner und eine neue Oper, tie ich schreibe, wird gewiß bochft einfach und mit wenigem Aufwante effectuirt. Mande Studen, 3. B. Die erfte Arie tes Rurolph und tie ter Mechthitte baben burch bas Etreichen berielben ihren urfprünglichen mufikalischen Busammenbang verloren und find mm bunt gewerden ic. Die Instrumentation ift freilich ftarter als ich fie jetzt maden murte, aber burdans nicht mehr ale eine Megartifche betaben. Die letten Bemerfungen machten mich febr traurig, weil ich ibre 28abr- und Umpabrbeit nicht beurtbeiten tann. Gollte ich teine Manichfaltigteit ber Breen besitzen, fo fehlt mir offenbar Genie und sollte ich mein ganzes Leben hindurch all mein Streben, all meinen Fleiß, alle meine glühende Liebe einer Kunst geopfert haben, zu welcher Gott nicht den ächten Bernf mir in die Seele gelegt hätte? — Diese Ungewisheit macht mich höchst unglücklich! — Um keinen Preis möchte ich in der Mittelklasse von 1000 und 1000 Compositeurlein stehen — kann ich nicht eine hohe eigene Stuse erklimmen, möchte ich lieber gar nicht leben oder als Clavier-Prosessionist mein Brod mit Lectionen zusammenbetteln — doch ich will meinem Wahlspruch keine Schande machen: Beharrlichkeit sührt zum Ziel! — Ich werde streng über mich wachen und die Zeit wird mich und die Welt belehren, ob ich ächte treue Weinungen von Freunden redlich benutzt habe."

Welches flare Bilt von Weber's ganzem ebeln Streben geben tiefe wenigen, im stillen Kämmerlein, nicht in einem in die Welt hinsauswandernden Briefe, geschriebenen Zeilen voll Demuth, Selbstersfenntniß und Vertrauen auf die Nedlichkeit seines Strebens! Diese Worte wären werth von jedem jungen Künstler unablässig im Herzen getragen zu werden. — —

Neue Arie in "Splvana".

Weber ließ es sich nun auch nicht verdrießen, die durch das Zusammenstreichen unzusammenhängend und "bunt" gewordenen Arien streng zu prüsen und warf sie schließlich ganz bei Seite, indem er die Rummern 4 und 10 der Sper, die Recitative und Arien des Rudolph und der Mechthilde, in ganz neuem Stole (17. und 29. Juni) componirte. Er hatte die Freude, diese Selbstverläugnung auf & Bollständigste, nicht allein durch die Wirfung der Musikstücke, sondern auch durch die Bemerkung belohnt zu sehen, daß seine Formgestaltung, seine dramatische Ausdauung reicher geworden, seine Behandlung der Mittel der Meistersschaft näher gerückt sei, so daß er, nach der Borstellung der "Solsvana" wieder in seinem Stübchen sitzend, leichteren Herzens niedersschreiben konnte:

"Durch die neuen Arien hat die Oper sehr gewonnen; erst bier ist mir die wahre Ansicht über Ariensorm erschienen. Die alten waren zu lang, davon gestrichen verlohren sie den ächten Zusammenbang und wurden zu bunt. Ich habe auch bemerkt, daß ich sehr über meine Manieren wachen nuß. In meinen Melodien-Formen sind die Vers

balte ju oft und zu verberrichent : Auch in Sinfict ter Tempes unt bes Rhothung muß ich fünftig mehr Ubwechselung suchen. Singegen fant ich bie Instrumentation gut und fie machte Effett, gang anbere wie in Frankfurt. Die Gingftimmen traten ichen berver. Gelbft meine Teinte gesteben mir Genie ju unt jo will ich tenn bei aller Unerfennung meiner Gebler, bod mein Gelbstvertrauen nicht verlieren und muthia und vorsichtig und über mir machent vorschreiten auf ber Bahn ber Kunft! - "

Biebernm welche Selbsterfenntnift! Welcher Krititer, und fei er ber icharffichtigfte und objectivfte, mare im Stante, flarer Weber's Gigenthümlichfeit zu fdiltern und ben Standpuntt fiderer festzustellen auf bem er fich bamals in ber Runft befand.

Der Aufführung ber "Splvana" ftellten fich außerordentliche Wiegenant gegen Schwierigkeiten entgegen, gu beren Schöpfung fich im Anfange bie beis Belonna ben Capellmeifter Rigbini und Bernb. Auf. Weber treulich bie Bant boten. Mis ber Erstere eben frant nach Bologna abreifte, wo er auch am 19. Auguft ftarb, fette ber Eduiter Bogler's, Die ibm von Beter Martini's Zünger binterlaffenen Beftrebungen mit allem Nachbrude fort.

Bernbart Unfelm Weber batte um Die Entwidelung ber beutiden Oper in Berlin, ale Dirigent und Componift, unlängbar große Bertienfte. Er war 1793, fast gleichzeitig mit Rigbini, ter an Aleffanbri's Stelle trat, nach Berlin getommen, mabrent ber Republitaner Reichartt, in Folge feines betannten Bites mit tem Martentonige, in Samburg und Stedbelm ichmellte und 1796 jegar vom Capellmeifter jum Salzinfpetter zu Schönebed werden und himmel, ben liebenemurbigen Componiften, ber fpater bie weltberühmte "Franden " fdrieb, an feine Stelle treten feben mußte. B. A. Weber batte ben großen, in Berlin früber ale anderwarte entschiedenen Nampf ber italienischen Burften Sper mit ber beutiden National Sper, mit angeseben und war nech furz ver tem an Alterojdmade 1805 erfolgten Tote ber erfteren, ber eintrat, nachbem fie nech ichmach burch Gürlich's "Callierbes" mit Glud's "Alcefte" gestritten batte, als Capellmeifter felbsiffantig wir-

tend auf ben Schauplatz getreten, ber am 1. Januar 1802, burch bas neue Schauspielhaus, eine würdige Form erhalten hatte.

B. A. Weber's beutsche Gefinnung, seine Sinneigung zu beutscher Mufit gewährte seinem schönen Talente und feinem Gifer ein immer größeres Uebergewicht gegen feine Collegen Righini und Simmel, je ge= wichtiger biefe Gefinnungen fich im Bolferleben in ben Jahren 1810-1813 geltend machten, überdieß war ber, feit 1796 gum General = Director des National = Theaters, in dem 1810 fammiliche Theater Berlins aufgingen, bas jett ben Titel eines fonigl. Theaters und zu feinen Darftellungen sowohl bas Opernhaus als bas Schau= spielhaus erhielt, ernannte Iffland, sein intimer Freund. Er mar bennach im Jahre 1812 ein Mann von großem Ginfluffe, wenn es ber Aufführung einer Dver auf ben fönigt. Bühnen galt. Run mar zwar Bernhard Anselm Weber burchans nicht als ein Gegner junger Talente befannt, auch fonnte ber urbentsche Charafter von Carl Maria's Oper, ber bei ben Borproben Righini fo gegen fie eingenom= men hatte, berfelben bei ihm nicht schaben, aber theils war er ein zu ftrenger, formgerechter, burch bie Schule regelmäßiger Runftstudien gegangener Meister, um nicht gegen bie Ungehörigkeiten, Abweichungen von der Regel und, seinem Geschmade nach, Unschwieten und Schwierigfeiten ber Partitur bes jungen Componiften ber "Sylvana" Untipathien zu empfinden, theils war ihm berselbe persönlich bei den ersten Begegnungen nicht angenehm geworden, wo er fich von feiner glüben= ben Liebe zu Mogart, ben Bernhard Unselm Weber fehr unterschätzte, hatte hinreifen laffen, bem viel altern Meifter in fehr foroffer und vielleicht anmaglider Beife entgegenzutreten. Endlich verbreitete fich in Berlin fehr bald bas Gerücht, Carl Maria fei zum Nachfolger bes franken Rigbini bestimmt und bieg fonnte Bernhard Unfelm, ber febr wohl fah, baf er es bier mit einem ungewöhnlichen Talente und Charafter zu thun haben würde, nicht veranlaffen, die Aufführung eines Werfes mit besonderem Gifer zu pouffiren, von beffen Erfolg vielleicht bie Berwirklichung feiner Befürchtungen abhing, mabrent er fo mit seinen Musikrirektoren Bürlich und Seitel gang angenehm gu wirthichaften bachte.

Ifflant murte taber vor ten Meften ter Oper, ten Mitglietern tes Theaters vor ter Edwierigfeit Angst gemacht, ja man lieg verlauten, bag bie fenigt. Bubne fich mit Aufführung bes unreifen Wertes blosftellen fonne u. f. w.

Me tiefe Gefpenfter por ter überzengenten Gewalt ter entlich mit Mabe und burch ben Ginftag bes gurften Ratziwill burchaesesten Proben ter Oper, in Richts gerrannen, tie Mitglieder tes Theaters im Gegentheil eine febr gute Meinung von berfelben fanten, murbe es tod möglich tie Aufführung terfelben fo weit binauszuschieben und tausent prattische Schwierigteiten zu erbeben, bag zwischen ber erften und gweiten Probe fast feche Wochen lagen und ein anderer als Weber bie Sadie als verloren aufgegeben batte.

Ingwijden batte fich Carl Maria's Betannten: unt Freundestreis burch Empfehlungen, Die Gefelligkeit im Beerifden Saufe, Die " Zingatabemie " unt " liebertafel " u. f. w. ungemein ichnell vergrößert. Der Pring Rargiwill, felbit Componift (Fauft ec.) und guter Cellin, batte ibn mit achtungevollstem Entgegenkommen in feinem Saufe, bas, vermöge bes Ranges feiner Gattin, bas erfte Berlins und babei eine mabre Culturftätte guter Mufit mar, willtommen gebeißen und fich geidmeidelt gefühlt, bag Weber auf feinen Rath bas Abagie in feinem Quintett (Bdur), welches bei bem murften aufgeführt worben mar, umgearbeitet batte. Ferner trat Weber, unerwähnt einer Menge weitlänfiger Beziehungen, in nabere Berbindung mit bem lebendigen, geiftreichen Dilettanten, Buftigrath Wollant, bem Componiften bes "Alpen- Bunigcommiffar birten", mit dem jungen, 1811 engagirten Teneriften Grell, bem tudtigen Baffiften und fast noch beffern Edvaufpieler Gern, ber Pianiftin arennbestreis in und Gangerin Grebenfdut, ben fünftlerifd burchgebildeten Dilettanten-Sangerinnen Roch und Beitne, tem fpatern Nachfelger Beltere in ber Direttion ber Gingatatemie, Mungenbagen, bem in Pantow auf reigenber Befitsung lebenten reichen Naufmann und gaftireien Mufilmacen Pierre Jordan, tem, bamale mit ber ebeln Elbwarmerin Glije von ber Rede in Berlin lebenten, greifen Tietge, ter gu jener Beit ten Tert gu ber Dper himmel's "Alexis und Baa" idvieb, Yansta, tem gereiften Manne, zierlichen Clavierspieler und guten Componiften, bem glü-

henden Musikfreunde, Fabrikant Ludwig Hellwig, der im selben Jahre der Aunst zu Liebe sein Geschäft aufgab und, wenige Monate später, Domorganist wurde, dem bekannten noch lebenden Schriftsteller Gubitz, dem geistwollen Lazaretharzte und Componisten horazischer Oden, Flemming, den er ungemein lieb gewann und dem talentbegabten Buchhalter im Schiellerschen Bankgeschäft, Kielmann, ein glücklicher Liedercomponist und drolliger Fistelsänger. Alle diese ihm werth gewordenen Bersonen blieben jedoch seinem Herzen ferner als zwei Wesen, deren Freundschaft und Neigung sein Leben in Berlin mit dem ganzen Zauber der Liebe in verschiedener Form durchleuchtete.

Simid Lichtenstein. Es war tieß zunächst der später so berühmt gewordene Zoologe, Hinrich Lichtenstein, dessen, in Weimar flüchtig gemachte Bekanntschaft, Weber durch den oben erwähnten Dr. Flemming erneuerte. Lichtenstein, damals in der Blüthe des ersten Mannesalter, sechs Jahre älter als Weber, war vor fünf Jahren von der für damalige Zeiten höchst bestentenden Reise ins südliche Urika, zurückgetehrt, die seinen Ruhm begründete und das Jahr zuvor Prosessor der Zoologie zu Berlin geworden.

Rlein, breitschultrig, fraftig von Geftalt, mit geiftvollen, etwas jübisch geschnittenen Zügen, beweglich und enthusiaftisch in seinen Lebensformen, befaß Lichtenstein, ohne anziehentes Mengere, eine unvergleichliche Anmuth ber Individualität und bas nicht boch genug zu schätzende Talent, abweichende Meinungen, ohne Menschenfurcht und fogar oft berb, aber immer in folder Form, mit einem folden Tonfall ber Stimme, bem Ausbrucke folder Bonhommie in feinem gangen Wefen ju aufern ober zu vergleichen, bag felbst ber Wegner fich nie verletzt, oft aber bie Parteien unwiderstehlich zur Ginigung getrieben fühlten. Lichtenftein befag bas Beheimnig, in Bezug auf Freund= ichaft, welches manche Frauen im Geschlechtsleben haben, nämlich für jeden unwiderstehlich zu sein, den sie zu erobern der Mühe werth halten. Dabei guter Mufifer, hochgeachteter Gelehrter, jovialer Gefell= ichafter, mar tiefer herrliche Mann eine unschätbare Ergänzung für Beber's oft fcbarfes und fcbroffes Wefen und fein milternter, ausgleichenter, zurechtrückenter Einfluß, ter, wie Weber sich austrückte:

"allen ohne Umftante tie Leitenschaftsbrillen von ten Nasen nahm", ift für Weber's ganzes fünstlerisches und bürgerliches leben von hobem Werthe gewesen.

Die zweite Individualität war die jüngste von zwei liebenswür-Maguste u. Amatie Sebalt. digen, hochnufikalischen Schwestern, Anguste und Amalie Sebalt. Wir letzeres, durch geistige und körperliche Borzüge gleich ausgezeichenete weibliche Wesen, faste Weber eine warme und tiefe, vermöge der Tugenden der Tame, sehr veredelnde Neigung. Amalie besassernd schwe Singstimme, war auch der Gegenstand warmer Berehrung von Weber's Freunde Wellanf gewesen und heiratbete späzter einen Justizrath Kramer. Auguste Sebald vermählte sich mit dem bekannten Theologen Bischof Ritischel.

Tieser große und in allen Schichten der Gesellschaft einflußreiche Freundestreis war sehr balt eistig in Weber's Interesse thätig, westei er allerdings auf das Nachtrücklichste durch den Erfolg zweier Concerte unterstützt wurde, die er, im Vereine mit Bärmann, am 15. und 25. März im Theatersaale gab. Im ersteren, das sast ter König besuchte und in dem die Minster das Prezgramm des Leipziger Concerts wiederholten, war der Beisall des kleisnen Auditeriums so nachbaltig und das Verlangen nach einem zweiten Concerte se allgemein, daß sie das andere solgen ließen, für das sich die Aussichten sehr glänzend gestalteten.

In Gestalt von schlichten Radvichten vom Rriegeschanplate und entsetlichem Wetter, sputte indest wieder Weber's "Stern" und machte bie Hoffnung auf pefuniären Erfolg zu nichte.

Richts besto weniger erregte basselbe in maßgebenden Areisen bas ungewöhnlichste Ausselben. Die Duverture zum "Beberrscher ber Geister" erwedte eine günstige Meinung sur seine bramatischen Compositionen, während man bie zu "Turandet"\*) fast ganz sallen ließ. Bärmann's Borführung bes Weberschen E moll Clarinetten-Concerts

<sup>&#</sup>x27;) Dieje Onverture, Die feliber "Onvertura Chinosa" genannt war, er icbien bei diejem Concerte gum ersten Male unter bem Namen "Onverture zu Schiller's Turanbet". D. Berf.

riß zum Enthusiasnus für den Componisten wie für den Vortragenten hin. Die größte Bewunderung rang aber Weber dem Publistum durch seine freie Phantasie über das Thema aus der Zauberslöte: "Ein Mädchen oder Weibchen", das ihm die Prinzessin Nadziwill gab, ab, welches er, diesen Abend besonders gut disponirt, mit einer solchen Fülle der blühendsten umsikalischen Gedanken und solcher Meisterschaft der contrapunstischen und mannellen Technik behandelte, daß Kenner und Laien gleich entzücht in die Hände schungen. Nach diesem Conserte verließ Bärmann, der Weber unendlich lieb geworden war, Berlin, um seine Kunstreise sortzusetzen. Weber geleitete ihn bis Potsdam, wo er schweren Aschied von dem theuren Reisegefährten nahm. Um 14. April schreibt er an Rochlitz:

Brief an Nochlig vom 14. April.

"Berlin ben 14. April 1812.

"Lange Zeit hat mir fein Brief so herzliche Frende gemacht als ber Ihrige vom 22. Februar ben ich ben 28. erhielt. Ein boppelter Bormurf entspringt freilich bann barans baf ich ihn fo lange unbeantwortet ließ, aber wenn man jo 2 Conzerte in einer weitläufigen Stadt wie Berlin zu veranstalten hat, und bod auch gern mit einer gewissen Seelenrube fich einem folden Briefe widmen mochte, fo ift bies wohl eine fleine Entschuldigung. Ach lieber Gott, Künftlerstolz foll es jenn? ja, wenn es noch bas mare - Rünftler Faulheit könnte es cher senn, die ist es aber hier auch nicht. Gigentlich ist der verdammte Wint baran idult. Ich wollte jo gern nicht mit leeren Banten erscheinen, und die Anzeige ber Lieder unseres Freundes\*) beilegen, und ba ich benn bagu gar nicht kommen kounte, fo floß ein Tag nach bem anderen in ben Strom ber Zeiten babin und ich fonnte — fo marm ich auch Ihr Andenken im Bergen trug, und so oft ich Ihren lieben Brief durchtas, nicht ben Augenblick erhaschen, es Ihnen auch zu jagen. - 2c.

- Grit nach Empfang Ihres Briefes konnte ich einmal ber

<sup>\*)</sup> Eine am 13. April für die Leipziger Musit-Zeinung geschrierene Besprechung ber Lieber seines Freundes Fink.

D. Bers.

Mufit-Zeitung habhaft werben, wo ich mit großem Bergnugen, Die chrenvolle Erwähming unferes Leipziger Aufenthalts, von 3brer Sand las. Leiter ftebe ich nun gang allein. Barmann bat mich feit bem 28. Marg verlaffen, - ift in feine Beimath, zu feinen Lieben und Freunden geeilt, und ich treibe mich unter fremden Seelen und Gefichtern berum. - 2c.

Mit einem Opern Gerichte gebt es mir noch immer übel. Ihren Rath habe ich mir wohl binter's Dbr geschrieben, aber bie verbammten Dichter (nichts für ungut) fint je fdwer babbaft zu werden. Berr Inling von Bog bier bat Talent und Leichtigfeit, aber eben fo viel Faulheit und 10 mal so viel Eigensinn. 2c. —

Dem Gewichte ber burch bie Concerte gewonnenen öffentlichen Meinung und dem Andrängen ber Frennde Weber's ließ fich nun nicht ferner widerstehen, wohl oder übel mußte Bernhard Unfelm Weber und Iffland nachgeben und bie Aufführung ber Oper wurde beschloffen, bod trug man mit einer Sparfamfeit, Die eines ebleren Zwede werth gewesen mare, bafur Corge, ben Auswant für Decorationen, Coffume 2c. auf ein Minimum zu reduciren, b. b. es wurde nicht ein neues Stud bafur gemalt ober angeschafft und bas Wert tam baber mit einem, a priori alt unt verschoffen aussehenden Gewande, auf bie Bühne.

In ten Proben, tie nun am 21. Juni tefinitiv begannen, wurde Die Spannung gwijden ben beiben Weber's unbeilbar, ba Carl Maria teren Leitung verlangte und jum Theil burchfette (wie ibm tenn auch tie Gubrung tes Ordesters bei ter Aufführung zugestanten wurde) und überdieß, gereigt burch Bernbart Anselm's offenbare Intriguen gegen bas Werf und bie ichlechte Ausstattung beffelben, bem alten Meister oft febr icharf und bestimmt begegnete, wogegen tiefer von "Naseweisen Edmabenjungen" u. j. w. zu sprechen sich nicht entblödete.

Die Bejetung ber " Solvana" war indeffen gut. Mad. Miller, Auffubrung ber feit 1800 eine Bierte ter Bertiner Bubne, fang Die Mechtbitte, Frantein Maaft frielte und taugte Die Sulvana febr austrudovell,

Emnice sang ben Rubolph vortrefflich und so versprach alles gutes Gelingen, besonders da Orchester und Chöre, nachdem sie sich in das Neue und Ungewohnte ber originellen Composition eingelebt hatten, mit ungemeiner Liebe studirten.

Zwischen bem 21. Inni und 10. Juli wurden 14 Proben von Sylvana gemacht, die am 10. Juli endlich unter Carl Maria's eigner Leitung in Scene ging.

Die Borstellung ging sehr gut. Die ganz ungewöhnliche Ausmerksamteit der Darstellenden, der Chöre und des Orchesters wird gerühmt und offen der ruhigen, einsichtsvollen, sesten und geräuschlosen Direktion des Componisten zugeschrieben. Mad. Müller, Frl. Maaß, Enniste erndeten neue Lorbecren und nur die Rolle des Arips wurde in den Händen des Hrn. Wurmb gewinscht. Duverture, Introduction, Nusvolph's Arie, das Duett (No. 5. der Partitur), das Trinklied des Krips, und das Finale des I. Akts wurden rauschend applaudirt, im II. Akt auch mehrere Aummern, besonders das Finale, und nach dem III. Akte erscholl, unter rauschendem Applause, allgemeines "Brave Weber!" in dem sehr vollen Hause und Frl. Maaß wurde gerufen; turz die Oper hatte einen vollständigen Succeß, der sich nicht allein bei den daraussolgenden Vorstellungen wiederholte, sondern auch sast ganz einstimmig von der Presse bestätigt wird.

Weber ruft aus: "Gott sei Dant die gute Sache hat trot allen Kabalen doch den Sieg errungen!" und schreibt darüber an Rochlitz und Danzi die nachfolgenden Briefe:

An Rochlitz.

"Berlin ben 14. Juli 1812.

" Berehrtefter Freund.

Briefe an Nochtit "Ihren lieben Brief vom 1. habe ich den 4. fammt seiner mir jo erfreulichen Einlage erhalten, und würde ihn sogleich beautwortet haben, wenn ich nicht den Ersolg meiner Oper hätte abwarten wollen. Dieser Ersolg war nun so glänzend, daß ich oder vielmehr das Recht, einen so herrlichen Trinmpf über Kabale 2e. seierte, als man nur wünschen kann. Ich werde Ihnen seinerzeit mündlich die Details

liefern, so viel ist gewiß baß ich ganz ergeben in mein Schicksal in bas Orchester trat und birigirte. Es ging Alles vortrefflich, und die Aussahme war rauschent nach jedem Alte und besonders am Schlusse der Oper ein allgemeines "Bravo Weber!"

Trieberg hatte mir früher schon selbst angeboten eine Rezension barüber zu schreiben aber leider nöthigten ihn Familien Berhältnisse schon mehrere Tage vor der Aufsührung auf seine Güter zu reisen. Er ist mein lieber Freund, ein tresslicher Mensch, und ich werde ihn mit Freuden veranlassen an der M. Z.\*) Theil zu nehmen. An seiner Statt wird der Instiz-Memmissar Wellank, ein braver gebildeter Componist und verzüglicher Mensch, eine Rezension über Sylvana schreiben, und Ihnen künftigen Posttag zu senden. Sie gewinnen an ihm einen tresslichen Mitarbeiter, der alle umsitatischen Verhältnisse Verlins genan tenut, und auf dessen ruhiges partheiloses Urtheil Sie sich verslassen können. Ueber alles dieses aussübrlich mündlich, denn ich besse Sie in den ersten Tagen des August zu umaxmen.

Ihre herrliche Cantate \*\*) ift ein Fang ben man so bald nicht wieder tos fäßt, wenn er einem gezeigt wird. Wie können Sie glaus ben daß ich nicht mit der größten liebe eine Ihrer Dichtungen umsfassen und alles lebrige darüber liegen lassen würde? Ich danke Ihnen herzlich sier diesen Borzug und für das aus demselben lenchtende Vertrauen zu mir. Ich babe bei dieser Aufsührung wieder vieles gelernt, ein paar neue Arien, die ich an die Stelle der Alten schrieb, und ein paar tleine Schnitte baben der Oper sehr aufgebelsen, und mich wieder über Giselt und Zuschnitt neu belehrt. Ich werde in den wenigen Stunden der Muße die ich sehr dabe die Cantate sleißig siberbenten, damit ich dann recht aussiührlich mit Ihnen darüber sprechen kann. Ihre Ammertungen dabei sind ganz and meiner Seele gessprechen, und ich besse wir werden und bald über das Ganze einigen ze.

Ihren Weber. "

<sup>\*)</sup> Minfit : Zeitung.

D. Berf.

<sup>&</sup>quot;) Die Camate: "In feiner Ordnung idafft ber Berr", die Rochlit gebichtet und ihm twez vorher zur Composition zugesendet hatte. Werf. D. Berf.

An Danzi.

"Berlin am 14. July 1812.

" Mein lieber, alter Freund.

"Sie werben recht boje febn, bag ich Ihnen auf Ihren lieben Brief vom 3. Juni, ben ich ben 14. richtig erhielt, nicht eber geantwortet habe. Aber wenn ich Ihnen fage, bag ich mit bem Ginftubiren meiner Splvana beschäftigt mar, und noch ein paar neue Arien bagu ichreiben mußte, weil mir die Alten nicht mehr gefielen, fo werden Gie mid gewiß entschuldigen. Ich ergreife ben ersten freien Augenblick um Ihnen, mein lieber, gewiß Untheil nehmender Freund, die glanzende Aufnahme meiner Sulvana zu melben. Den 10, mar fie zum ersten Male, und murbe, trots aller der hunderttausend Kabalen und Berläumbungen, mit einstimmigem Beifall aufgenommen. Rach jedem Ufte ericoll ein lautes: Bravo, Weber. 3ch birigirte fie felbit, und fie ging vortrefflich. Ich habe fie nun zum erften Male mahrhaft fo gehört, wie ich sie mir bachte, und einige fleine Abanderungen find ihr fehr zum Bortheile ausgeschlagen. Beute ift fie wieder. Dag Gie jo fleifig find, freut mid unendlich. Sie gablen ber Welt ben Tribut, ben Sie ihr, burch ihr herrliches Talent bazu verpflichtet, schuldig find ze. Der Münchner Regenfent ber Mufit-Zeitung ift erstlich ein Rindvich und übrigens ein Gfel. Zum Glud fann man nur lachen über foldes Zeng. Herrn Schnabel habe ich bas Berzeichnif Ihrer Kirchen Compositionen quaestellt, babe aber bie Breife um ein Geringes erhöht, ba bie Ihrigen gar zu niedrig maren. Er ist über Leipzig nach Breslau zurück gereift, und wird fich ba wegen bes Ankaufs mit feinem Borgesetzten besprechen, und bann mir Bescheit ichreiben. Gie idreiben mir von Renigfeiten, Die mid überraschen werben. Die für mid Reneste ift, bag ich erfahren babe, bag Gie ben würtembergischen Dienst verlassen werden. Wohin sie aber geben, weiß ich noch nicht, und ba ich Sie noch in Stuttgart hoffe, fo laffe ich biefen Brief nach dahin abgeben. Bon Hiemer höre ich nichts. Ich branche ein neues Sujet so fehr nothwendig, ba ich eine Oper für bas Prager Theater zu idreiben habe. Ende biefes Monats verlaffe id Berlin, und gebe auf 2 Monate nach Gotha zum Berzoge, ber febr gütig gegen mich

ift, und we ich viele Muße zum Arbeiten haben werte. Ich bitte Sie baber mir umgebent zu schreiben, bamit mich Ihr Brief hier noch trifft. Ben Bärmann habe ich ersahren, baß Gretula\*) in München ist. Wie manchmal benke ich an vergangenen Semmer und unsere Staremberger Reise zurück. Run, wer weiß, we und bad Schicksal wieder ein Mal zusammen sührt; und boppelte Hoffnung winkt mir ja, wenn Sie Ihren jesigen Standpunkt verlassen.

Alles Bergliche an Ihre liebe Schwester und Rinder.

Ewig Ihr treuester Freund.

C. Dt. v. Weber. "

Mitten in Die Rampfe um Die Aufführung ber " Splvana" fiel, wie ein Blit aus beiterem Simmel, ein Brief Gottfried Weber's, ber Carl Maria ten am 16. April erfolgten Tot feines Baters, Frangarang Anten von Anton, anzeigte. Der alte 78jahrige Berr, ber und im Unfange 16. April 1812. tiefes Werts jo vielfach beschäftigt, beffen Ginwirfung auf bas Leben jeines Cobnes wir fo ausführlich verfolgt baben, batte in feiner fleinen Wohmma gu Mannheim fein unrubiges Baupt, beffen mit ben Jahren immer munderlicher und von der Birtlichfeit abweichender werdende Gebankenidepfungen bie Plane bes Sobnes oft getreuzt und jo baufig gu Steinen bes Unftokes auf ben Pfaten teffelben geworten maren, zur Rube gelegt. Im Bergen feines ebeln Sohnes wohnte fein Gedanke an bas, was an feinem Bater anders batte fein tonnen, er erinnerte fich nur feiner Liebe, ber Pflege feines Talente und feiner bebeutsamen Eigenschaften. Er ruft in seinem Rotizbuche aus : " Er foll rubig entschlafen sein! Gott idente ibm jenfeits ben Frieden ben er bier nicht batte. Es ift unendlich idmerilich für mich baft ich ibm feine aludlichen Tage mehr bereiten tonnte. Gott fegne ibm alle bie große Liebe, Die er zu mir batte und Die ich nicht verdiente und die Erziehung, die er mir geben ließ. Requiescat in pace. -- -

Das Empfinden tes Berluftes tes theuern Totten und tes letten

<sup>\*)</sup> Die Sängerin Margaretbe Lang, von ter oben bie Mete mar.

Restes einer Heimathsangehörigkeit trat Weber zugleich fast überwälztigend nahe. Er schreibt darüber an Rochlitz:

#### "Berlin ben 25. April 1812.

"- - Wenn ich Ihnen heute fehr zerftreut und abgeriffen fdreibe, so rechnen Sie bies nicht mir, sonbern einem traurigen Er= cianiffe zu, das mich niederbeugt. Mit Ihrem Briefe gufammen er= hielt ich die Nachricht von dem Tode meines geliebten Baters, und so fehr ich bei einem 78jährigen Greife barauf vorbereitet war, so fehr bat es mich boch erschüttert. Ich stehe nun gang allein. Und nur ber Troft hin und wieder in eines Freundes Bruft zu leben, halt mich aufrecht. Sie haben vollfommen recht, dies lange Umberschweifen macht schlecht, und so lange ich bies noch fühle ift es gut, aber leider giebt es erftlich nur biefen Weg sich schneller befannt zu machen, und vielseitige Bildung zu erlangen, und zweitens ift es schwer für mich einen Wirfungsfreis zu finden wo ich wahrhaft ber Kunft zum Ruten leben fann, benn mid blos füttern zu laffen ohne bedeutende Thätigfeit ware mir unerträglich. Kommt Zeit, fommt Rath. Ich gebe ruhig meinen Weg, bin fo fleisig wie möglich, und suche wenigstens mir feine Bernachläffigung ober Berfäumung zu Schulden fommen gu laffen. Alles Uebrige empfehle ich meinem Stern. Mit meiner Sylvana geht es langfam, wie hier alles geht. Doch wird es gehen. 2c.

Ihr Weber. "

Es war daher wohl ein Glück für ihn, daß theils die, kein träumerisches Hinträumen in schmerzlichen Gefühlen duldende, raftlose Thätigkeit für seine Oper, theils das Andringen einer Menge literarischer und durch die geselligen Beziehungen in Berlin gebotener, musifalischer Arbeiten, seine Seele von jeder Möglichkeit einer Erschlassung sern hielten. Wenn man die tausendsache Absorption von Zeit und Mühe durch die Bestrebungen sür "Sylvana" und die ermattende Geselligkeit Berlins in Betracht zieht, muß das Maß seiner Arbeitseleistung von seiner Ankunft in Berlin an, bis surz nach Aufführung der Oper, ein ungewöhnliches genannt werden. Er schrieb, um nur die

Arbeiten in

Sauptjachen zu erwähnen, in Diefem Zeitraume ausführliche Befprechungen über Bernh. Unf. Weber's "Gang jum Gifenhammer", über Fint's "Lieber" und Drieberg's "Don Tacagne" und an Dlufit= werfen außer bem oben erwähnten "Rriegs Git", bem "Turnier-Banfett" und ben beiben neuen, in Splvana gelegten Arien, brei Lieber, worunter eines feiner darafteriftischsten und liebenswürdigften nach Stredfuß' Dichtung: "Du liebes, boltes, binnnelfußes Wefen" (Edur), bas bie volle Liebesschwärmerei eines ibealen, reichen Münftlerbergens athmet, und tas frische vierstimmige "Bur Frente wart geboren" (Udur), bas zur Weier bes Geburtstages bes Fraulein Roch componirt ift; ferner einen Cher für ben Geburtstag bes Bater Beer, einen fedoftinmigen Gefang mit bem Unfange "Leng erwacht und Rachtigall" (aus B dur) zu bem ber Mat. Schröth \*), bas Menuett (E moll) und Ronto (C dur) in Die C dur-Clavier-Sonate (Dp. 24), welches Ronto er "l'infatigable" nannte. Außer tiefen murten auch noch Walzer und Ecoffaife für feiner Freundin Gebalt Schwester fertig, Die er bann auch, bei einem Geburtstagsfeste, unermüdlich bis Nachmitternacht um 2 Uhr jum Tange für bas junge Bolt felbst "brofch", fotann ein großer Theil bes Clavieranszuge ber "Sulvana", ein "Tanglieb" für Jorban Friedels und zwei weniger bebeutente Lieber.

Mehr erquident als alle Geselligkeit und Arbeit wirkte bie Frente auf ihn, ale am 18. Mai unvermuthet sein alter Freunt, ber Dberorganist Berner aus Breslau, zu ihm in's Zimmer trat und bie alten Cheuerganist Berner in Berlin. fonnigen Bilber jener übermuth- und jugendfraftvollen Zeit in Brestau mitbrachte. Weber mar mabrent bes Anfenthalts bes Thenern in Berlin ungertrennlich von ibm, fpielte mit ibm in benfelben Concerten, 3. B. bem ber Bunterfinter Gigl and Paffan, we er mit Berner Megart's Doppelconcert für 2 Pianes, unter mabrem Jubel bes Bublitume mit für bamalige Zeit unerbörter Gertigfeit, wie er fich austrudte, "berunterfegte", ag und trant mit ibm und wendete ibm, ba er antere nichts belfen fonnte, bei tem Concerte, bas Berner

<sup>\*)</sup> Dieje beiben Compositionen find 3. 3. verschollen.

am 12. Juni in ber Garnisenfirche auf ber Orgel gab, wenigstens bie Noten um. Es ist charafteristisch für Weber, daß er sest an seinen Freunden hing und die Kunst verstand, diesenigen unter der Menge von Bekannten, die seine liebenswürdige Bersönlichkeit und sein großes Talent, überall, wo er erschien, rasch um ihn versammelten, welche er würdig befand, seine geistigen Brüder zu werden, unwandelbar an sich zu fesseln.

Nirgend aber ift biese bedeutungsvolle und für Weber's geistige Schönheit, denn sie fesselt analog der Frauenschönheit das Herz, so laut und vernehmlich sprechende Eigenschaft so prägnant, als bei den in Berlin angesnüpsten Beziehungen, und der Gestaltung seines dortigen geistigen Lebens hervorgetreten, da hier zum ersten Male seine ganze Individualität in ihrer moralischen Bedeutung, zwar im Zusammenshange mit seinem Talente, aber nicht blos aus Wohlgesallen an seinen musikalischen Leistungen, gewürdigt und im größern Kreise anerkannt worden ist. Wir sind so glücklich, eine Darstellung seines ganzen änsern Lebens in Berlin, im Jahre 1812, aus der Feder seines vielzgeliebten, geistvollen Freundes, Lichtenstein, zu besitzen, die an Klazsheit, Plastit und Lebendigkeit ein so unübertresssiches Wild besselben gewährt, daß wir sie fast unwerkürzt hier solgen lassen.

Lichtenftein über Weber in Berlin. 1812.

"Beber hatte meinem alten Universitätöfreunde Flemming\*) einen Brief überbracht, dieser ihn auf die Sing-Alademie geführt und nach Beendigung des Gesanges machten wir einen Spatiergang, auf welchem Weber sich über unsere Gesellschaft und ihre wahre Bestimmung, sowie über die Aunst überhaupt auf eine so liebenswürdige und anziehende Beise ausließ, daß wir uns beim Zuhausegehen nicht von ihm scheiden mochten, sondern bis spät in die Nacht mit ihm auf Flemmings Zimmer beisammen blieben. Wir sahn uns dann oft, auch die andern musstalischen Freunde: Kielmann, Bollant, Rungenhagen, beide Hellwig und Grell schloßen sich an. Die gastlichen Hünger Vordan Friedel, Bierre Vordan und Gabain boten dem belebten Kreise öftere Voreeinigungs-Puntte. Biele schöne Sommer-Abende wurden in Pausow

<sup>\*)</sup> Der oben Erwähnte.

bei ben beiben erften und bei Rielmann, jowie in Schönbaufen in bem liebenswürdigen Familienfreise ber Broje verlebt und burch Musick vericonert. Weber war Meister auf ber Guitarre wie auf bem klugel. Seine bamale noch wenig befannten Lieber, von ibm felbst mit idwader aber ungemein wehltlingenter Stimme in unnadahmlidem Ausbrud vergetragen und mit bodifter Birtuofität auf ber Gnitarre begleitet, fint bas Bollenbetfte, mas vielleicht je in biefer Gattung geleiftet werben und gewannen ihm Aller Bergen. Satte er bamit im Freien bie um ben Theetisch versammelte Gesellschaft ichon in ungewöhnlichen Schwung gebracht, fo ging es an ben flügel, wo er mit rem, zu allen Leiftungen gerüfteten Berein, von ben eben baliegenten Meisterwerten ber Runft bas erfte beste vornahm und burch seine Gewalt über alle Mittel, jede Kraft zu ungewöhnlichem Erfolg zu befeuern verstant, bag Jeber meinte, fo sei es noch nie gelungen und jetzt erft gebe ihm ein Berftanbnig bes Werfs auf. Balt, um ben Gangern Rube ju gonnen, ließ er bann von feinen eigenen Alavier = Studen boren, unter welchen bie bamale noch nicht gebrudte große Sonate in Caur bas beliebtefte mar. Er mußte nach eigner Yanne, und nach ber Stimmung ber Gefellschaft, in Diefes jo eft wiederholte Stud jo viel Abwechselung und Manichsaltigkeit zu legen, bag es immer eine gewiffe Menbeit bebielt und bag fich bem Borer, je ofter er es vernabm, nur besto mehr bie in ber Tiefe ber Intention liegenden Schönbeiten offenbarten. Satte ibn nachber irgent ein Gefangftud in vorzügliche Begeisterung gesetzt, jo pflegte er unaufgesordert, wie wenn er nur in einem längeren Rachipiel bie Edonbeit eines mufikalischen Getankens festhalten und verfolgen wollte, sich in freier Phantasie über ibn zu ergebn und leistete bann, völlig Berr bes Instruments, burd feine Schwierigfeit ber Ausführung in bem fübnsten Glug gestört und ficts von bem flarften Bewuftsein ber Rogel geleitet, bas Aufterorbentlichfte, was bie Munft ber Mlavierspieler bis babin bervorzubringen vermochte."

"Ten böchsten Trimmpf tieser Art errang er eines Abents bei Jorden = Friedel in Pankow; nachdem bas befannte vortreffliche, treisstimmige Lied von Handn: "Der Jüngling bofft des Greises Ziel" gesingen war, subr er, wie tief ergriffen von ber Wahrheit bes bichs

terifden Gebanfens und unter wiederholtem Anernfen ber Schlufworte: "Und Keiner nimmt den Irrthum wahr" - in leichter Modulation bes Thema's fort, and bem fich bald eine auf bas Kunftreichste burchgeführte breift im mige Ruge entwidelte, Die, von ben Kennern mit häufigen Ausrufungen gesteigerter Bewunderung begleitet, für ben unbefangen genießenden Sinn in rubiger Alarbeit babinfloß, und, fich wiegend auf ben Wellen bes 6'8 Tactes, ben Charafter bes jum Grunde liegenden Gebichts, trot ber verwegensten Wendungen, Umkehrungen und obnthmischen Berichiebungen immer fest hielt. Kaum hatte je bie muthwillige Keckheit in ben glanzenoften Bassagen und bas Fener im Fortschreiten voll griffiger Accorde, womit Weber sich ben Beifall sonft gu fteigern verftand, eine folde Wirkung hervorgebracht, als biefes fast cintonia babinflickende Frigenlied. G. A. Schneiders bamalige übungs= Inftige Schüler fanten vor B. auf Die Rnie, Andere umarmten feine Schultern, Alles brängte fich um ihn, statt bes Blumenfranges mar fein Saupt von einem Kreife freundlicher, glücklicher Wefichter wie gefront und die feierliche wehmuthige Stimmung, in die ihn biefer Bei= fall verfette, flang bis fpat in die Racht in ben tiefften und ernsteften Beifen nach, die ich je von ihm habe hervorbringen hören. "

"Sein Fantasiren in solcher Stimmung unterschied sich sehr von allen ähnlichen Kunstleistungen selbst größerer d. h. sertigerer Klaviersspieler wie Hummel und Kaltbrenner, bei denen, auch wenn sie es noch so wenig meinen, doch immer ein Streben zu gefallen durchblickt. Bei Weber aber war es, als ob er in diesen Augenblicken erst das Organ fände, seine innersten Empfindungen vertranten Freunden zu enthüllen und als ob sein ganzes Wesen damit beschäftigt wäre, sich ihnen verständlich zu machen. Anch Lauska, dessen gemüthliches, höchst correctes und zierliches Spiel noch so Vielen unter uns unversgeslich verschwebt, mußte doch darin dem jüngern Meister weichen, daß seiner Vorlawebt, mußte doch darin dem jüngern Meister weichen, daß einer Vorlage einer vorbereiteten und durchdachten Arbeit, als einer wirklichen unmittelbaren Eingebung hatte und der Manichsfaltigkeit der Ersindung entbehrte, die Weber in so hohem Grade besaß. Doch gelang es ihm nicht immer damit. Wenige Tage nach

jenem glüdlichen Abent befanten wir uns beim Fürsten Ratziwill; Weber mar burch irgent etwas gereitt ober verlett und als er fich gu einer freien Frantafie über ein unmittelbar verhergegebenes, freilich febr unglädlich von einer vornehmen, gang unmufitalischen Berson gewähltes Thema niedersetzte, gelang es ibm so wenig die gespannte Erwartung ber Borer zu befriedigen, baf biefe balt aufstanden, fich im Rebenzimmer zu unterhalten, werauf benn Weber ichnell abbrach, feinen Sut nahm und etwas ungehalten (am meiften auf fich felbst) Davonaina. Um liebenswürdiasten erschien W. jederzeit in dem engften Arcie, ten Flemming, Wollant und ich um ibn ichlogen. Das Dietrich'ide Speifebaus, ofter noch eine Reftauration unter ben Linten (Mr. 72) vereinigte uns jeten Abent, ben 28., von allen Seiten mit Einladungen bestürmt, sich frei erringen fonnte. Bier erflang zwar feine Musit, fie war aber ber Gegenstand aller Gespräche, bald in lannigen Ergählungen, mufikalischen Anechoten, von welchen Weber einen unerschöpflichen Schatz befaß, vorzüglich wenn es galt, bie Berfehrtheit bes Dilettantenwesens, ber Ziererei und Afterfunft aufzubeden, balt in erufthafter Erörterung bes Munftmedanismus, ber Bebeinmiße ber Composition und ber Gebeinmißframerei vornehmer Componifien, Die boch feine mabren Runftwerke bervorzubringen mußten, wie Mirnberger u. A. Die gange Theorie tiefer Berren fei ans ter Erfahrung abstrabirt, also feine mabre Theorie; Die habe Die Physit zu geben, Die Physiter aber seien zu wenig Physiologen und Pfydologen, am wenigsten feien unter ihnen Mufiter gu finden. Go babe fich ber Componist an Die Ratur und an bie unverfennbare (Bestalt bes Schönen zu balten und werbe bann alle Regeln, bie ibm als tieffinnige Weisbeit gelehrt worden, leicht und natürlich befolgen, obne ber mathematischen Formel für fie zu bedürfen u. f. w. . . Co war gewöhnlich fpat in ber Nacht, wenn wir schieben, oft folgte noch ein Spatiergang; wer am meiften nach bem Lager verlangte, wart vor feine Thur geleitet. Eines Abents faben wir in ben Bimmern ber Beitus ned Licht. Weber ichtig vor, ibr einige Accorde ju fingen, bestimmte ben Saft und ben Bang ber Mobulation und wir erinbren, bag bie fitte Racht ben gebampften Wejang wie fernen Bernerflang ben Ohren ber Sängerin zugetragen. Seitem wart es Gebrauch, bergleichen Ständchen zu bringen, wir erlangten barin eine ordentliche Uebung und konnten bald, auf Webers Commande, die schwerften Uebers gänge wagen. Der Bersuch gesiel, ward vor fröhlichen Tischgesellsschaften aus einiger Ferne wiederholt, durch doppelte Besetzung versstärft, und gab dann Beranlassung eine Solostimme über den Accorden anzubringen, Lieder mit Brummstimmen zu schreiben und schon besamsten eine ähnliche Begleitung anzupassen, die, weil sie vollen und weichen Tenerstimmen, wie Grell sie hatte, sehr zusagte, damals sehr in Gesbrauch kam. "

" Weber's Sauptzweck in Berlin war bie Aufführung feiner Oper "Silvana". Righini batte bie Bartitur gleich nach W. Ankunft er= halten und konnte fie nach feiner Urt nicht andere als ungunftig beurtheilen, fo bag Iffland Schwierigkeiten machen mußte. Gern und Ennice murden indeffen in fleinen Proben von dem Werth ber Arbeit überzeugt, bann ward Gürlich zugezogen, ber fich ber Sache lebhaft annahm und, ba Righini ohnehin nach Italien abreifte, bas Ginftubiren und bie Direftion bei ber Aufführung\*) übernahm. Die erste Borstellung fand am 10. Juli statt und ber Erfolg war befanntlich erwünscht, obgleich einige dem italienischen Stul besonders geneigte Runftkenner, Die zum Theil noch am Leben find, Die Mufik für verwerflich erklärten und meinten, Weber werde nie etwas Erträgliches gu Stande bringen. Riemand fonnte bamals auch benfen, bag bas, was Einem damals jo fremd und zuweilen gar hart flang, in weniger als 15 Jahren auf ben Straffen gesungen werben und in allen Ohren ertlingen werde. Daß die Oper bamals nicht noch mehr Blück machte, lag aber nicht allein an biefer Neuheit, noch an ber Mittelmäßigkeit des Textes, sondern an der zu geringen Theater=Erfahrung des Com= poniften, Die ihn bas rechte Maag ber Stude und Die Deconomie feiner Mittel verfehlen ließ. Um Alavier machte fie burchans benfelben Eindruck, wie nachmals ber Freischütz, Die Orchester-Begleitung ftorte

<sup>\*)</sup> hier finden sich, wie nach Drigem ersichtlich, mehre Gerächtnissfehler. Weber birigirte bie "Sylvana" 3. B. felbst. D. Berf.

bort zuweilen bie Wirfung ebensosebr, als fie fie bier steigerte. wir fie nach und vor ber Aufführung viel unter feiner eignen Leitung am Mavier üben börten, jo batten wir freilich eine febr bobe Meinung von ihrem Werth, berten uns aang in Die eigenthumlichen Weisen, in Die langen Berbalte u. bal. binein und waren leicht ungehalten, wenn und Einer die Frende bavon verderben und fie und berabsetzen wollte. Befonders war Rielmann mit Leidenschaft fur Diese Musik eingenommen und fein Widerwille gegen Zelter vermehrte fich noch nach einem Streit, ben fie über bie Silvana führten. Ueberhaupt wollte es Beber mit ben berühmten Meistern Berlins nicht recht glüden, fie nahmen ihn meift für zu unbedeutend und er trat ihrem Katheberten mit ziemlichem Selbstwertrauen und leicht gereitzt entgegen. Um wenigsten gunftig waren ihm Bernh. Anf. Weber und Zelter, beide, wie es ideint, junadift wegen feiner perfonliden Erideinung, beren idein= bare Edmadblichkeit zu febr gegen ihre eigne Braft abstach und ber fie alfo um so weniger verziehn, daß sie auch für fräftig gelten wollte. fint von mir und Antern viele Berinde zur Berständigung gemacht worden, Die aber alle feblichlugen. Die gegenseitige Abneigung bat in Allen bis zum Tote bestanten und obgleich fie nie irgent eine Berlegung bes Auftandes und ber geselligen Berbältniffe berbeigeführt bat, jo babe ich boch auch nie gebort, bag Einer von ibnen ben Werken bes Andern batte Gerechtigfeit wiederfahren laffen. Go mußte 3. B. Belter von Webers " Freischüts" nichts Unbres zu rübmen, als bas bie Böllenscene mit ziemlichem Geschmad componirt sei und vom " Dberon" fagte er, bas Befte barin fei ber icone Marich in ber vorletten Scene. Zein Briefwechfel mit Gothe wird noch mehr tarüber fagen \*); Weber Hagte oft, von Göthe stete talt empfangen zu werben und ichrieb bies Belter gu. Ded, wie gejagt, wart bie germ nie verletzt und bei bem Beft, bas ich nach ber ersten Aufführung ber Eurwanthe ben Freunden Webers verauftaltet batte, führte auf meine Bitte, Belter ben Berfit. "

" Der Ansentbalt in Berlin wirtte febr wohltbatig auf 28eber, ja er brachte bie Entscheidung seines Lebens Biels. Früher in Ingent-

<sup>\*)</sup> Weiter unten mitgetheilt.

Thorheiten befangen, nicht gang frei von Geldverlegenheiten, brachte ihn bas Gelingen seiner Oper, ber innig ergebene Freundefreis und Berrn Schlefingers wohlberechnete Branumeration auf mehrere große Werke mit einemmal in ein gewisses Gleichgewicht mit sich selbst\*) und zu dem Entschluß, sich ein festes Bestehen zu gründen. Bon Wien, Brag und Frantfurt a. M. liefen Antrage ein, der Bergog von Gotha, feit lange fein eifriger Gönner, lud ihn bringend zu fich ein und W. beschloß, bort die weitere Entwickelung seines Geschickes abzuwarten. Zu Ende Angust 1812 verließ er Berlin. Einige Tage vorher (am 19.) ward ihm ein Abschiedsfest veranstaltet. Es war in bem Saufe bes Juftig = Commissarins Bellwig (Brüderstrafe 16) Die Familie Gern, Schröfh, Gubitz, Die Franlein Roch und Aug. Sebald (Umalie war verreift), Kielmann, Flemming, Wollant, Grell, Run= genhagen, C. Hellwig und Müller waren gegenwärtig. Das gange Borhaben war bem icheidenden Freunde verheimlicht, zu einem Spatier= gang glaubte er fich geladen und ward zu feiner leberraschung empfangen mit dem Chor { Singet dem großen Baffe Lieder Singet unferm Weber Lieder aus ber " Entfüh= rung ". Eine Menge alter und neuer (von Bollauf, Rungenhagen zc. bagu componirter) Stude folgten. Er felbst gab Giniges 3. B. jum erftenmal den Entwurf ber großen Sonate in As, und mußte Bieles schon gehörte auf Begehren gum Besten geben und gab's mit beson= derem Gelingen. Ein ungewöhnlich glänzendes Mahl, zu welchem jeder seine Schüffel oder von feinem Bein geliefert, winkte bann ber Gefellschaft. Beim Rachtisch sollten Die eigentlichen Witze bes Tages folgen. Mir war der Anftrag geworden, eine fleine scherzhafte Ab= ichied Brobe zu halten. Wir hatten immer ichon Webers Ramen und daß auch ein zweiter Componist, ja noch ein britter (ber Theoretifer Gottfried Weber) ihn führe, auf die befannte Combination ber Dorf-

mufik mit der Leinwebergunft gedeutet und fo mußte diefer Gedanke

<sup>\*)</sup> Dieß ist nur zum Theil richtig. Auf Weber's inneres Leben war ber Aufenthalt in Berlin von großer Bedeunung, sein äußeres erhielt mit der Fixirung in Prag erst eine neue Form. D. Berf.

ten Spaß zu der Abschiederede hergeben, die aber, nach meiner Art, mehr gemüthlich als scherzhaft ausgefallen war, vielleicht aber eben darum und weil man etwas Andres erwartet hatte, gut aufgenommen wurde, da sie so offenbar zu der Stimmung der Gesellschaft besser paste."

"Weber selbst zeigte sich am meisten bavon ergriffen und webmütbig, wie wir ihn nech nicht gesehn. Nachdem er mich umarmt batte, setzte er sich nicht wieder an den Tisch sondern an das Alavier und sang nach einem längern Berspiel, ein wenige Tage verber componirtes Lied\*), das den Dant sür Freundschaft, das Berbeissen treuer Unbänglichkeit ausdrückte und allgemeine Rührung hervorbrachte, eine tiesere als eigentlich dies Fest geben sollte, darum war es erwünscht daß noch ein Scherz zur Hand war, den Rielmann gedichtet und componirt hatte. 2c. — "

Die letzten Tage bes Aufenthaltes Weber's in Berlin, die mehr Letzte Arbeiten in als je vollgedrängt von geselligen Beziehungen, wenig für die fünste lerische Produktion geeignet waren, kennzeichnen sich bed durch die Composition einiger bemerkenswerther Wesange und Lieder und die Bearbeitung des gesammten Clavicrauszugs der "Sulvana".

Unter ben ersteren heben wir bas schöne, für ben Bassstein Gern geschriebene Liet (in Es dur) "Frei und freh mit munterm Sinn", bas Liet von Gubits "Liebesglüben", und bas schöne, breistimmige Liet "Heiße, stille Liebe schwebet", als besonders bedentungsvoll für die Entwidlung von Weber's Liedercomposition und als bolde Produtte eines jener Spiele des Genius, dem es zuweiten gesällt, Beilden und Genzianen im Treibbanse zu ziehen, deren Entstehung in der von Thee, Philosophie, Righini und Singatademie imprägnirten Atmosphäre Berlins eben se lannenbast erscheint, wie zene Composition italienischer Canzonetten beim Besegeln der Schweizerseen und des

<sup>\*)</sup> Spater mit bem Terte von Tied: "Gind es Schmerzen, find es Frenden" veröffentlicht im Liederbest Cp. 30. 1813.

Meins. Eben fo tief wie die Einwirfung war, Die Weber's geiftige Individualität von Berlin mit hinweg nahm, wo, burch ben Berfehr mit allgemein burchgebildeten Beiftern, ben er hier zum erften Male genon, feine gange psychische Thätigkeit eine neue spirituelle, reflectirende Richtung erhalten hatte, war der Gindruck, ben er bei bem Freundestreife, der fich um ihn gebildet hatte und unwillfürlich den jungen, genialen Künftler als feinen Mittelpunft zu betrachten gewohnt worden mar, hinterließ. Anüpften sich boch, in Scherz und Ernft, Thätigkeit und Genug, allenthalben die reichsten und wohlthnendsten Erinnermaen an die Zeit seines Berweilens in diesem Kreife, ber im holden Unfinn des Geblanders beim gefelligen Beifammenfiten lebens= frober Männer fich bald die "Musikalischen Baschfiren", bald eine Bajditren" und Berjammlung von "Mufit-Webergesellen" benannte und, beim Heran= naben bes Scheidens bes Meifters, mit bemfelben einen Baft ichloß, baf er mit ihm burch Bulletins und Gegenbulletins für alle Zeit in naher Berührung bleiben wollte.

"Mufifalische

Wir werden weiter unten Gelegenheit haben, ben frifden, bumoristischen Jon, ben biese seltene Gesellschaft in ihrem Berkehr anguichlagen gewohnt worden war und den Weber in jedem Lebensalter, als ben einzig echten und belebenden für folde Kreise, überall, wo er erichien, mit hinbrachte, burch Mittheilung eines ber Bulletins, Die Weber an feine "Bafchfiren " erließ, zu charafterifiren.

Abreife von Berlin 31. Aug. 1812.

Um 31. Anauft verließ Weber Berlin nach ichwerem Abschiebe von bem trefflichen Beer'iden Elternpaar, beren gastliches Baus ihm, über ein halbes Jahr lang, eine eben fo behagliche als glänzende Beimath geboten hatte, und ben Freunden allen, die er fammtlich noch bei Fräulein Roch versammelt fant. Er schreibt in seinen Rotigen :

"Unentlich schmerzlich wart mir biese Trennung, ich werte so balt nicht wieder foldte gute, berrliche Menschen finden. In Potsbam untersuchte ich ten (ihm von ben Freunden in ten Wagen gegebenen) Rober und wurde durch die Sorgfalt fehr überrascht und gerührt. Gott jegne bie Lieben, sie hatten mich versorgt wie man ein Mutter= jöhnden verproviantirt mit Allem erbentlichen."

Wie wenig war ber Heimath- und Elternlose an foldes liebende Balten gewöhnt.

Der Einladung bes Herzogs von Gotha folgent, begab er sich über Leipzig und Weimar nach Gotha. In Leipzig richtete er durch Berkauf bes Clarinett = Concerts in Es, bes Clarinett = Concertinos, ber Owerture zum "Beherrscher ber Geister" und ber Bariationen über ein Thema aus "Joseph" von Mehul, an Kühnel seine gesunkenen Kinanzen wieder auf, benn bas für "Sulvana" und "Abn Hassan" zusammen, vom Hosstbeater zu Berlin erbaltene Honorar von 120 Thlr., hatte ber Aufenthalt in Berlin absorbirt.

Hier behändigte ihm auch Rochlitz einen Text zu einer neuen Composition, um den Weber den Dichter des "Ersten Tons" bei seiner Durchreise durch Leipzig, im Februar, gebeten hatte. Es war dieß der zu der Cantate: "In seiner Ordnung schafft der Herr", auf die wir unten wieder zurücksommen.

Mit welcher Freundlichkeit man seiner in Gotha gedachte und im Boraus für ihn sorgte, dafür giebt ein Brief des Prinzen Friedrich Prief des Prinzen Friedrich an an Caroline Schlick (jesige Hofräthin Ruppins) Zengniß, den wir Garoline Schlick. bier, als sehr charafteristisch für den liebenswürdigen Fürsten, welcher folternder, fürchterlicher Starrträmpse wegen die Bäder in Spaa brauchte, ganz solgen lassen.

"Spa, d. 12. Aug. 1812. No. 2.

"Schon beute mergen schrieb ich bir einen großen gewaltigen Brief, in welchem ich alles mögliche erschöpft zu baben glaubte, und siebe, bein lieber Brief vom 6. August könnnt mir eben, da ich vom Tisch aufstebe und giebt mir eine se bübsche Gelegenbeit mit dir zu plaudern, daß ich, obugeachtet des langen Gemäsches von beut morgen, nicht widersteben kann und schon beut Abend wieder des Baron riche sourge Feder in Thätigteit setze. Die Hauptnachricht in diesen lieben Zeilen, daß deine guten Aeltern sich besser besinden, freut mich innig, denn so kannst du beines Lebens wieder freb sein, und, dem Stürmen beines eigenen ichs mit Rube und Ergebenbeit entgegen v. Weber, Carl Maria v. Weber. 1.

feben, bu haft beinen Aeltern jo treue Beweise beiner ftrengen Pflicht= erfüllung gegeben, baf fie ficberlich beiner Opfer eingebent, alles ihm werden bir bein leben und beine Existenz, wie es vernünftigerweise möglich ift, so froh angenehm und leicht zu machen als es in ihrem Bermögen stehen wird; gruße bie guten Aeltern und wünsche Ihnen in meinem Namen Blud zu ihrer Wiederherftellung. Deine Reife nach Erfurt billige ich fehr und zu beinem debut auf bem Theater ber Steinmühle, en bonne societé, gebe ich meinen vollkommenen Confenz. 3d finte ce fehr hubid biefes Theater auf eine clegante Urt, mit einem bubiden Stude wie Max Belfenftein, anoigne Retsebne und mit einem feinen Brolog wie ber von Bertuch ift, zu eröffnen, ich glaube bag bie Rolle des jungen Maddens in Max Belfenstein bir zufallen wird, et cela vaut mieux que Singstimmen im jungften Bericht in Erfurt, gum wenigsten bin ich überzeugt bu würdest bich lieber bem Studium ber Rolle, als bem Studium ber Sing Parthie unterwerfen. vergiß bod nicht Bertuchen mit vielen Gruffen von mir, zu fagen er folle bas Eremplar ber Corespondance litteraire bes Baron Grim in meinem Namen ber Madame Ettinger einhändigen und Sie bitten es als ein Andenten von mir zu behalten, da ich biefest felbe Buch in Uchen eben faufte und in biefem Moment beschäftigt bin, es zu lefen. Der Doctor Hamster, ber heute ben mir af, versicherte mich, bie Königin von Solland, welche bie Bater bier braucht, freue fich auf meine Befannt= ichaft, und ich freue mich auf die Ihrige, da fie gut, liebenswürdig, und fehr musikalisch sein foll, morgen fange ich die Eur an, gruße boch ja Jeanette recht herzlich in meinem Namen, und fommt Weber (Er logirt in meinem Sause, ich schrieb es ihm beute), sei freundlich und freundschaftlich gegen ihn, auch die guten Aeltern fordere ich bazu auf, ce qui ne vous coudera pas de peine, beine Mutter ware mohl fo gut, Webern auf meine Roften in Die Roft zu nehmen, bitte Gie ja Die guten Acltern hierüber nicht la petit de bouelle zu machen, fondern Gentebrück zu fagen mas fie täglich für ein Convert an ihrem Tisch verlangen, ich gönne es boch mahrhaftig ben lieben Meltern lieber, als bem Berrn Mobrenwirth, auch bitte boch ben Berrn Gentebrück wegen Webers dejeuner, Raffee, Butter und Brot, mas er fehr gefüglich von

Kunzens befommen tann in meinem Namen anzusprechen, auch bitte ich Gentebrück bie blaue Stube in der Ede nach der Straße prepariren zu laßen, und daselbst auch Sorge sür die Besorgung eines piano sorte zu haben, welches ich füglich werde miethen müßen, womöglich rescommandire Gentebrück einst in Klügelserm anzuschaffen, es versicht sich von selbst, daß Dinte, Feder, und Papier, auch Licht nicht sehlen dürsen. Sieh mein geliebtes Lingen, ich mache dich auf einmal zu Webers charge Cassaires bei meinem ministerio, das giebt dir den Raba und maestro erneuern die Empsehlungen von heut mergen, auch ich grüße dich recht freundlich und innig bem Abend recommandire dir Winth und Selbstüberwindung und versichere dich der Aufrichtigkeit meiner treuen Freundschaft.

Friedrich. "

Weber traf in Gotha am 6. September ein und fant von Care- line und ben Dienern bes Pringen alles nach beffen Befehl bestellt.

Am 12. schreibt er an Rochlig:

"Gotha ben 12. September 1812.

"Glücklich tam ich ten 4. Imj. \*) wieder in Leipzig an, und ers freuticher wurde mir nech ber Tag als ich geglaubt batte. Sie wissen wie viel wir über ben Starrsinn Rübnels und H. sprachen. Run ta ich Abschied von Rühnel nahm, verlangte er selbst Einiges zum Bertag, und ich wurde mit ihm einig baß er segleich verlegen wellte: die Duvertüre vom Beberrscher ber Geister, ein Concertine für Clarinette, und baß ich ihm noch liesern wellte ein neues Clavier Concert und Bariatienen. Sie sehen wir temmen num in Jug, und zwar gleich in bellen Hausen. Es ist mir aber sehr lieb, und tesbalb schreibe ich es Ihnen gleich, denn Sie baben sieh num einmal die Lass auf den Hals geladen mein Freud und Leit mit mir

<sup>&</sup>quot;) Bon Connewit aus, wo er Rochlit befucht hatte.

tragen zu muffen. Unfern guten Fint fonnte ich nicht mehr zu sprechen bekommen. Er war bei mir und ich bei ihm, es that mir herzlich leid. Ich habe bie 2. Lieferung seiner bauslichen Undachten zur Rezension mitgenommen wenn Sie nicht ichon barüber bisponirt haben. 3ft bies nicht ber Jall, so wünschte ich wohl die Regension des ersten Heftes zu feben. Hierbei folgt ein Trompeter von Raufmann's Tromveter\*). Sie haben noch das Manuscript von Rezensionen von mir: 3. B. über Fint's Lieber, bas bitte ich mir gelegentlich guruckzuschien weil ich es nicht mehr besitze und auch noch andere Dinge barauf steben. Es geht fleisig an die Humne. Ich trage fie im Bergen und brüte barüber. - In Beimar fam ich ben 5. um 1 Uhr an, und fand Müller ziemlich wohl. Die Groffürstin wünscht mich in ein vaar Wochen auf 6 bis 7 Tage bei sich zu sehen, und hat mich vor der Hand bringend um die Sonate gebeten, die benn auch im faubern Saffian Ueber= rod fünftige Woche hinüber spazieren wird. Den 6. fam ich bier au, wurde vom Herzog mit ausgezeichneter Liebe empfangen, bezog ein fehr liebliches Stübchen mit Aussicht in's Brüne im Balais bes Brinzen Friedrich, und ging ben 8. mit dem Bergog nach Reinhardts= brunnen, wo mein Lungenflügel und Bande sich ichon in Bewegung feten mußten. Run ift Er auf ein paar Tage verreift, und ich benute bie Muße zum Arbeiten. Wegen ber bewußten Dresduer Geschichte habe ich noch nicht mit ihm sprechen können; erstlich wollte ich ihm nicht gleich damit auf den Leib fahren, und zweitens scheint er selbst ein gar zu großes Lüftchen zu haben mich zu behalten. Ich glaube, vielleicht Alles frei und 1000 Thir. das ginge wohl an, nebst ge= hörigem Urlaub - - !??

Es ist schon spät in der Nacht, ich nuß schließen, und habe nur noch so viel Zeit, wozu ich immer Zeit finden werde, zu fragen, wie es Ihrer theuren lieben Gattin geht, und ob Sie Beide noch bisweilen bes wandernden Musitanten gedenken, an dem alles wandelbar ist nur nicht seine Liebe und Achtung für Sie.

Thr

Weber. "

<sup>\*)</sup> Ein weiter unten erwähnter Auffatz.

Der Bergeg und feine Gemablin (Caroline Amalie, Pringeffin von Seffen . Somburg) begrüßten Weber mit unverfennbarer Freute. Der Berfehr mit bem Bergog mar gang bafür geeignet, eine flare, Berfehr mit bem bewuft schaffente, bestimmte 3wede consequent verfolgente Künftler= vold August. feele, wie bie Weber's, ju ermatten und abmiggen, wie ein ebles Rofi, bas ein unichlüffiger Reiter balt rechts, balt links wirft, balt ausgreifen läßt, balt parirt, in Schweiß gerath und ermudet. Des Ber-30g8 unbezweifelbare Genialität war, wie oben ergabtt, mit eben fo viel Ercentricität gemischt und bie Fülle seiner Getanken quell ibm in einer Regellofigleit zu, ließ feine Beftrebungen und Iteen fo momentan von einem Objecte gum andern springen, bag es für Bersonen von consequenten geistigen Funftionen oft nur mit größter Unstrengung möglich war, einigermaßen bem wunderbaren Balten tiefer reichen Zeele ju folgen. Der Stol in feinem unvollendeten Romane "Panetone ", in feinem "Mollenion", in feinen Gerichten ift tas beste Bild feiner Iteenwelt mit ihrem unendlichen, übernppigen Gestaltenzubrang und ihrer Karbenaluth, ter Külle unverarbeiteter Bedanken, ter Berfabrenbeit ber Plane, ber Inconjequeng feines Birfens, gugleich aber and der Bobe feiner Gefühle und der Robleffe feiner Unschanung.

Bei aller Liebe und Berehrung, Die fein Wefen bei feiner Umgebung erwedte, murde baffelbe boch oft, befondere für ben fünftlerifden Theil berfelben, zur Qual.

Weber, oft auch Epobr, und zu jener Beit auch ber anwesente Methfeffel, munten raftlog mit ibm von Gotha nach Reinbartisbrunn, nach Friedrichereta und gurud, wie es ibm in ben Ginn fam, gieben, und ba galt es benn, balt ein eben vom Bergoge niedergeichriebenes Gericht melobramatisch begleiten, ober zu einer Ergablung, Die er aus bem Stegreife fprach, Accorde auf Piano und Buitarre greifen, balb fiel es tem Bergoge ein, wie bie Melobie zu jenem ober biefem fentimentalen Liebe fich wohl ale Marich anenehmen muffe, und er ließ bann nicht ab, bis einer ber Musifer fie ibm in gewünschter Beife umgestaltete und instrumentirte. Er schente babei auch seine eigenen Compositionen nicht. Dann lieft er tiefe Musit von feinen Militarfignalifien blafen, fprach ben Liebertert bagu und fonnte berglich über

ben Contrast lachen. In bieser Beise hat sich selbst ber in solchen Beziehungen sehr strenge Weber bazu verstanden, mehrere Lieder seiner eigenen Composition, unter andern das sehr bekannte "Maienblümlein", zu Märschen, wie er sich ausdrückte, zu "berangiren".

Sehr taufbar erfannte es auch ber Herzog, wenn ein Musiker leise auf bem Piane phantasiren wellte, währent ber Fürst sich in bie Letture eines guten Buchs versentte. Die Zusammenwirkung ber Eindrücke konnte ihn bann bis zu heimlichen Thränen erschüttern.

Der tägliche Umgang mit einer Individualität so eigner Art, besonders wenn sie ein Fürst ist, mußte nervenausregend auf eine so sein besaitete Seele, wie die Weber's, wirken, und dies steigerte sich noch, als der Herzog wenige Tage nach seiner Antunst in Gotha erstrankte und, an's Zimmer gesesselt und gereizt, seine Umgebung noch mehr als sonst beschäftigte. Er erkannte die Mühe, die er dadurch verursachte, auch in wahrhaft rührender Dantbarkeit durch kleine Gesschenke, ost wunderlichster Art, an, die er Weber machte, bald schenkte er ihm ein schönes Petschaft, ein Tintezeng, Westen, seidene Strümpse, einen Mantel, und, wenn er sich besonders gütig zeigen wollte, ein Ningelchen oder sonst einen, für jeden andern als einen Liebhaber sast werthlosen Gegenstand aus seiner, von ihm außererdentlich werth geshaltenen Antiquitätens und Enriositäten Sammlung.

Ganz anderer Art war der Verfehr und das Leben mit dem Prinzen Friedrich, der ein leidenschaftlicher Verehrer italienischer Musik und guter Sänger, nicht müde wurde, italienische Opern mit seinem aus Italien mitgebrachten Lehrer de Cesaris, durchzunehmen, wobei die ihn umgebenden Sänger und Sängerinnen und Musiker das Ihre leisten mußten und Weber halbe Tage lang an das Piane gebannt war. Wenn nun auch das Bekanntwerden mit einer Masse italienischer, guter Musik nicht ganz ohne Autzen für ihn sein konnte, so stand die Ausbeute in durchaus keinem Verhältnisse zu dem darauf gewandten Opfer an Zeit und Mühe.

So verlor Weber Zeit und Arbeitsfraft während eines ganzen Monats und gewann statt ber Erholung, auf bie bie Einladung bes Herzogs abgezielt batte, Abspannung. Es war baher natürlich, baß

er mit besonderer Schnsucht des geistig so reich ausgestatteten Lebens der letten Monate in Verlin und des dort versammelten Freundeskreises gedachte und in wehmuthiger Heiterfeit ein Bulletin an seine geliebten "Baschfrenvölker" niederschrieb, das wir, nebst dem Briefe, in dem er es nach Berlin an Lichtenstein sandte, bier folgen lassen:

"Gott zum Gruß! und trauter Handschlag zuvor.

"Es ist mir wie ein Traum, baß ich Berlin und Alles bas verlassen babe was mir so lieb und theuer geworden ist. — Ich kann
mich noch immer gar nicht überzeugen baß es für eine lange Zeit ist
baß ich mich von euch trennte ich glaube auf einer Spaziersabrt zu sein
wo ich bann beim nach Hanse kommen beste mehr würde zu erzählen
baben. Der Himmel erhalte mir noch lange diesen glücklichen Wahn,
ber mir erlaubt mit mehr Frohsun an euch zu vensen als es wohl
sonst geschehen würde. Bis setzt hat auch kein widriger Zusall meine
Rube gestört, und sast fange ich au fürchten, — da es mir seit geranner Zeit wirklich zu gut gebt, — es möchten berbe Gewitterstürme
auf mich warten."

"Run! in Gottes Rabmen ich babe ichen manchen berben auß: gebalten, bin iden burd und burd genest und in icharfen Waffern gebabet werben, es bat mir nichts geschabet, mich nicht gebengt, und batte es and eine fleine Erfaltung zur Folge gebabt, fo braucht es wahrlich nur eines Anftoffes wie mein Bertiner Aufenthalt, und mein Glaube an gute Menschen, ben ich fo gern fest balte, befommt neue Stützen, und mit ibm neue Blutben bie Boffnung meines lebens. 3d tann es wohl fagen bag Du mir vor vielen'tieb geworben bift. Wir baben nicht viel gufammen vertebrt und boch glaube ich wir baben uns verftanden. Auch Du bift nicht bles in ber Baterstadt von gewöhnlichen Tanten und Bafen Bufällen gerüttelt worden, nur im großen Strudel ternt man fich felbst finden, und frendig reicht man bann bem Die Bant, ben bas Edvidsal auch mit in ben Psinbl wari, und ber Nraft genug batte nicht barin ju erftitten. - ich babe Dir im Beifte icon lange, fo freundlich bie Sant entgegen gestredt, lag mir bie icone Boffmung, bag Du Gie mit eben ber Warme ergriffen und fest balten wollest als ich Sie barreiche. Ganz unwillfürlich bin ich ernfter geworden als ich wollte. ich muß mich bavor hüten benn es verstimmt mich sehr und hier habe ich keinen andern Stimmer als mein eigenes Gemüth. Also zu etwas andern."

"Emilie Gabain habe ich den Brief gegeben, die Zeit meines Aufeenthaltes war aber zu furz, als das ich dem ganzen Hause etwas näher hätte kommen können, als wie gewöhnlichen Bekannten, Du weißt daß geht bei uns so schnell nicht. Ich habe Deinen Absch ie d spruch dem Redacteur der Eleganten Zeitung lesen lassen. Sie wünschen ihn in Ihrem Blatte abzudrucken, würdest Du es wohl erlauben? So schreibe mir es bald daß ich eine Abschrift nach Leipzig schieke, und ob Du Deinen Nahmen darunter sezen willst oder nicht, ich glaube ja. Wenn Du es zusrieden bist, machst Du mancher guten Seele herzliche Freude damit."

"Ich bin von dem Herzog äußerstgütig aufgenemmen worden, und man forgt mit einer Aufmerksamkeit, für alle die kleinsten Bedürfsniße, die mir Frende macht. Er verreißt hente auf 7 Tage, und da habe ich viele Zeit zum Arbeiten die mit Gottes Hülfe tüchtig benutzen will. ich habe viel, sehr viel zu thun. die Nuhe die an Todtenstille gränzt, ist mir wohlthätig und Nothwendigkeit, hat man sich die ersten paar Tage an den Schreibtisch gezwungen geht es die übrigen von selbst. Beiliegendes Büllet in bringe an die Behörden, ich dachte mich recht in Eure Mitten wie ich es schrieb, und ist es Allen eine fröhliche Erinnerung an den Entsernten, so ist mein Zweck erreicht."

"Schreibe mir, wenn Du Zeit und Lust haft, und sieh meine Briefe nicht als Wechsel an die Du durch schuldtige Antwort zu honoriren brauchst. Freunde müssen sich frei bewegen können, und die Freundschaft muß ihnen durch Formen keine Fesseln aufzwingen. auch wenn Du mir ein Jahr nicht schreibst, würde ich an Dich glauben."

"Grüße besenders Amalie Sebalt und alles in Pankow herzlich von mir. an Flemming und Koch schreibe ich von Leipzig aus. Lebe wohl und behalte lieb

Gotha den 12. Sept. 1812.

# Erftes Bulletin.

#### Bölfer! Bafchfiren!!!

Des himmels Segen, schwebte über meinen Sizzen, — leitete bie Zügel ber mutbigen Bosttlepper und schwächte ben berauschenden Schnapps ber Bostlucchte, — tamit unaufbaltsam ich bem großen Ziel — bem Hotel be Baviere — entgegen eilte.

Noch waren nicht zwei volle Tage verfloßen, schon hatte ich viermal so viele Mahlzeiten überwunden, und ihr staunt mit Recht die raschen Schritte des Schicksals an.

Mein erstes Geschäft ben 2. Sept. in Veipzig war einen alten Teint, ben Musicoerleger Rühnel, in seinem Lager hinter ben betannsten Berschanzungen ber schlechten Zeiten und bes geringen Absazzes, anzugreisen. Mein bloses Erscheinen bewog ihn sie zu verlassen und gutwillig ben Artillerie Part ber Duvertüre, ber Beherrscher ber ber Geister, — ein noch zu errichtendes Clavier-Concert, — ein leichtes Bataillon eben mebil zu machender Bariationen, von Iosephanges sührt, — und ein Concertino sur Clavinette, in seine Staaten aufzusnehmen und zu verlegen. Nach diesem leichten Sieg besindte ich ben verbündeten Baschliren Freund Gabain, und überlieserte besten Tochter bie anvertrauten Afrikanischen Tepeschen, nahm ben 1. bei ihm ein spröhliches Mahl ein, und setzte barauf meinen Zug nach Weimar weister sort.

Die Großfürftin verlangte mit Ungernlt bie Anslieserung einer größern berüchtigten Sonate, Die ich so eben zusenden werde und nach meinem Gothaschen Ausenthalt böchft selbst vordreiche.

Den 6. langte ich in Gotha an, und erlaubte bem Herzog mich gütigst zu empfangen. Reiste ben 8. mit ihm nach Reinbardisbrunn zur Revne meiner Truppen, und erhielt ba bas schönste Terrain, meine Vinigenstügel und Hände vom frühen Morgen bis sväten Abend im Kener manövriren zu lassen. Den 10. tam ich wieder zurück und eilte nam meinen lieben Getreuen alle biese böchst mertwürdigen Tinge fund und zu wissen zu thun.

Mit gerechtem Unwillen muß ich aber fagen, daß Ihr in Eurer Mitte ein Subjet beherbergt, welches durch eine vorsäzliche Zurückschaltung meinen ganzen Zern auf sich geladen hat. Ich habe zu seiner Habhaftwerdung nachstehenden Steckbrief aussertigen lassen, und indem ich Euch dessen Berbreitung schärstens besehle, seegne ich alle Baschtren und deren Anhänger auss seierlichste und erwarte mit Sehnsucht einen genauen Napport Ihres Thuns und Treibens. Auch versorden Wir schließlich, daß — da von vielen Seiten unsers Neiches, Klagen über die Schwierigseit des Lesens unserer Haubschriftlichen Zeichen eingelaussen — der Unglücklich ohne Anstoß seines Auftrags entledigt, ein Glas Kümmel, extra aus den Haben der liebenswürdigen Haustochter erhalten soll.

So geschehn b. 12. Sept. 1812 zu Gotha.

Maria.

### Stedbrief.

Der Musik-Weber-Geselle Kielemann, der einige Zeit zwar nicht gerade in Lehre aber doch in Arbeit bei dem Weber Maria gestanden, und eines vertrauten Umgangs mit demselben gepflogen, — hat sich einer vorsätzlichen Veruntrenung höchst verdächtig gemacht. Er hatte nehmlich ein Stückhen Zeng von eigner Originaler Ersindung versfertigt und selbes zum Eigenthum dem Weber vermacht\*), indem es sehr dazu geeignet war, sich zu Zeiten darein zu hüllen, und dadurch schöne Erinnerungen zu erwetsen, hat aber solches ihm nicht eingehändigt, sondern wahrscheinlich mit Willen zurückbehalten, da er von jeher von heimlicher und verstetter Gemüthsart gewesen.

Da nun unterzeichneter Behörde sehr viel daran gelegen ist des zierlichen Gewebes habhaft zu werden, so ersucht sie bierdurch alle Baschtiren und anderweitige Behörden, auf besagten gefährlichen Kielemann ein wachsames Ange zu haben, und ihm betretenden Falls, das Stüdchen abzunehmen und gegen Erstattung aller Unfosen, und Ers

<sup>\*)</sup> Das bei ber Feier von Weber's Abschied geinngene, von Kielmann componirte Lieb : "Biel Weber giebt's in unserm Land 2c." D. Berf.

bietung Gegentienstlicher Santlungen, einzuliefern. Die Gruntfarbe bes Gewebes war Daur. Die Sauptbilder Laune und Berglichfeit, bas Bange aus Liebe und Freundschaft gewebt muß jedem bem es gur Unschauung fommt ein freudiges Thränenlächeln abzwingen.

## Signalement.

Der Mufid Weber Geselle Rielemann ift lang und trotten. Ben Statur einem Parifer Biolinbogen nicht unähnlich, idmargliches Geficht, vom vielem Gebrauch bes colofoniums. Geht viel obne Sut, und ift verzüglich baran tenntlich bag er mit ben Bioloncell einen vertranten Umgang pflegt, und baufig auf bem frummen Sante\*) betreten worten ift. Ift übrigens ein bernm ziehentes Leben gewohnt, unt weis Wechsel und andere wichtige Papiere auf bas richtigfte zu machen.

Seine Aleidung ift nicht genau zu bestimmen, nur bag er guweilen Sofuniform trägt und ben Wirth macht, nuß bemerkt werben. Neberdem singt er gewöhnlich Alt, als ob er bazu arrangirt wäre.

Die Ginfachen und boppelten Contra (L. S.) Bunfts Gerichte.

3m boben Grate fünftlerisch anregent und fordernt wirtte auf Erobrund Methibn ber Berfebr mit Spobr, beffen "Weltgericht" er mit ibm findirent gergliederte, und Methjeffel, ber, tamale Schwarzburg-Rudolftattifder Rammerfänger und Lebrer ber Gurftin Cavoline Louife, fich auf einige Beit in Gotba aufbielt. Bu Diefen ausgezeichneten Münftlern gesellte fich im September ber Freund Methjeffel's, ber Schwarzburg-Sonbersbaufeniche Musibiretter Hermitätt, ber für ben eminenteften Clarinettiften ber Beit galt. Weber, welcher ibn, in seiner Liebe für Barmann, ter ibm für unübertrefflich galt, nicht mit gunftigem Borurtheile borte, fagt von ibm:

"Bermftatt blies 2 Mal febr icon. Gin bider beinabe bumvier Ion. Uebermintet ungebeure Edwierigteiten aber nicht immer iden, mandes als ber Ratur bes Inftrumentes gang zuwiber. iconer Bortrag. Bat fich viele Stricharten ber Beige angewöhnt.

effel in Gotha

(flarinettift

<sup>\*)</sup> Bei Pantow, Jorban Friedel's Befitung.

welches mitunter aut wirft. aber bie vollkommene Gleichheit bes Tons von oben bis unten und der himmlisch geschmachvolle Bortrag Barmanns fehlt boch."

Rechnet man nun bingu, baf fich Johann Conrad Schlidt, ber ausgezeichnete Cellift, Berzoglicher Kannnermusikus und Lehrer bes Bergogs, damals noch auf der Bobe feines großen praftischen Talents befand, baf feine Gattin, Die beruhmte mantuanische Beigerin String Sachi, befonders ältere Kammernufik unvergleichlich vortrug, bag beren Tochter, Caroline Schlick, Die mahrent des Aufenthaltes Weber's in Gotha noch einige vervollkommnende Lectionen bei ihm nahm, eine portreffliche Clavierspielerin befter Schule war, bag Spohr's Gattin, Dorette, mit Recht die erste Barfenspielerin ber Zeit genannt murbe, fo wird es flar, bag im September 1812 alle Elemente in Gotha vorhanden maren, um beste Minst in bester Form zur Ausführung zu bringen.

Sinameifter be Gefaris.

Gine im andern Sinne für Weber nicht bedeutungslofe Berfönlichfeit war ber, vom Pringen Friedrich aus Italien mit nach Gotha gebrachte Singmeister, De Cefaris, ber mit ber Praxis ber italienischen Oper auf's Genaueste vertraut, alle bie mirfungsvollen Runftstücken und Runftgriffe italienischer Componisten und Sanger vollkommen innehabent, eine Fundgrube nützlicher Winke und Notizen für Weber wurde, ber es nicht verschmähte, von seinen Feinden fechten zu lernen.

Während Weber's Unwesenheit in Gotha gelangten indeg biefe

schönen Kräfte nur selten zu gemeinschaftlicher, öffentlicher Leiftung. Concerte in der Um bedeutungsvollsten in ben vom Cantor Schade in ber Margarethen= tirche zu Gotha. firche mit verdienstvollstem Bemühen veranstalteten beiden Concerten, Die am 29. Sept. Abends und am 30. Sept. Morgens in rafder Aufeinanderfolge ftattfanden und leider das Unglück hatten, bag bas erfte burch eine neue Barfe, an ber Saiten fprangen und ein Petal hängen blieb, wodurch bie Frau Dorette Spohr jo aus ber Faffung fam, baffie eine Sonate für Sarfe und Beige von ihrem Batten faum zu Ente fpielen fonnte, und bas zweite burch ein verftimmtes Clavier, auf bem Weber feine Bariationen aus Mehnl's "Joseph" verstimmt fpielte, im hoben Grade geftort murben.

Wlargarethen=

Aufferdem wirfte Weber in zwei Bofconcerten, am 23. und Gofconcerte in 28. November, mit, Die bei Gelegenheit ber Geburtstage bes Bergogs und bes Bringen Friedrich gegeben wurden.

Getha.

Bei erfterem fpielte Die Militarnufif eine ber von Weber aus Liebern bes Bergogs und feinem Liebe "Maienblumlein" "zufammenberangirten " Mufifen, von benen oben bie Rebe gewesen ift und Die auch bier ben Bergog fehr beiter berührte.

Das zweite Concert am 28. Rov., zu bes Pringen Geburtstag bat lange in ber Erinnerung ber Getbaer Bofgesellichaft, burch ben Gindrud einer ber munderbaren Phantafien Weber's auf bem Biano. gelebt, die ihm, wenn er aut disponirt war, nach dem Urtheile Aller, Die ibn gebort baben, in einer Beife gelangen, wie feinem Clavierfrieter nach und vor ibm. Un jenem Abende war feine Stimmung eine unvergleichliche, ein wahrer fünftlerischer llebermuth im Befühl ber Nraft belebte ibn. Als er fich an bas Instrument fetzte und bie Bergegin ibm bas Menuett aus bem "Don Juan" frei zu variiren gab, fügte ber Bergog bas Thema bes "Scheevenschleifere" bingu, um ihn burch Die Schwierigfeit ber Aufgaben "gabm zu machen". Lächelnd nabm Weber noch ein brittes Thema, Die Melotie tes vom Bergoge febr gern gehörten Liebes "ber Wetiftein" bingu und verbant, verschmel; alle, ichwelgte, wie es ibm beitam, in ben ichwierigften Barmoniefolgen, ließ fich eine Bariation and ber andern entwideln, führte bie Themata gemeinschaftlich und einzeln burch, so bag ber unbefangene Borer oft ungewiß war, welche Melorie von allen treien er bore, und ichloß mit einem brillanten Gate, in bem alle brei Themata gu einer neuen und fo reigenden Melodie vereint binftromten, baft man ibn allgemein bestürmte, bas Wespielte niederzuschreiben, was er aber, wie immer, bestimmt verweigerte.

Die Temperatur ber Geifter mar burch bieje Leiftung jo geitiegen bag man fich nach bem Concerte um ben felngel vereinte, Weber feine Lieber fang, mit Spebr und Edlid fpielte, Methieffel Arien brolliger Art vortrug und gulett, in freiesten, vereinten Phantaffen "alle Mufitclementargeifter tangen gelaffen murten", je bag ter geniale Sput bie Bofgesellschaft bis nach Mitternacht vereint bielt.

Mus einer biefer frat ichliefenten Sofaesellichaften Rachts nach Baufe febrent, borten Weber und Spohr fpanifche Soltaten, Die ber Arieg tabin in Garnifon geführt hatte, Nationallieder fingen, und bie beiden Musiker fanden fich fo überrafcht von ber tiefen Driginglität ber Motive berfelben, baß sie, an ber Mauer ber Bache lebnent, bie Winterfalte nicht achtent, volle zwei Stunden lang emfig ihrem Gebachtniffe biefelben einprägten. Caroline Schlid will bamals ichon Motive ber " Bregiosa" von Weber fingen gehört haben.

Greffurftin

Beimar. Serbft 1812.

Der auf's Neue ausgesprochene Bunich ber Groffürstin Maria Maria Baulewna Baulowna, Die mit Weber einige seiner lettcomponirten Clavierwerfe, por Allem bie ihr bedieirte Sonate, burchipielen wollte, rief Weber Ente Detober nach Weimar, wo er sofort in bie Greife ber Großfürstin gezogen, mit berselben bie mobernen Clavierwerfe burchging und, acht Tage lang festgehalten, jeden Morgen eine Lection im Bortrage ertheilen mußte. Bei ber Fürstin fam er auch wieder in Berührung mit bem auf einige Zeit nach Jena hinübergebenden Bothe, der sich ihm diessmal freundlicher gezeigt zu haben scheint, ohne einen bleibenten Eindruck bes Momentes gurudgulaffen. Rebenbei murte ber Verkehr mit Bertuch, beffen Schwerfälligkeit ihm mehrfach ben Ausruf "Alte Perriide" entlocht, Genaft, bei bem er bie ihm von Gut= tentichlant ber befannte 211t= (ober Tenor=) Gangerin Schönberger traf, über beren Muran = , Joseph = und Titus-Darstellungen auf bem Weimar'ichen Hoftheater er einen (S. 799 bes Jahrgangs 1812 bes "Journals für Lurus und Mode" abgebruckten) Auffat ichrieb (welchen wir im III. Bante geben), mit tem frommen Joh. Daniel Falf, ter ihn burch endles lange Borlefungen zur Berzweiflung brachte, und mit Umalie Schoppenhauer, gepflogen, für die er große Borliebe hegte. Sier traf er auch mit Wieland wieder gufammen und, von tem bewunderten und geliebten Greise aufgefordert zu fpielen, setzte er sich an bas Piano und ergoß sich mit ungewöhnlichem Schwunge in eine freie Phantafie, in die er fein berühmt gewordenes und mit unglaub= lider Gleichförmigfeit und Ausdauer vorgetragenes Crescendo einwob. Der Gindruck feines Spiels auf ben Dichterfürsten mar offenbar ein mächtiger, und als bie Tone, vom Gelispel bes fugeften Piano aus

Wieland bet Beber's "Greecente". höher und höber bis zum Sturme schwebten, bob sich ber Greis, wie von magnetischer Gewalt emporgezogen, von seinem Sitze in die Göbe, so daß er aufrecht stant, als bermächtige Anschlag bes frastwollen Accords, ber ben Gipsel ber Tonmassen andeutete, ibn zusammenzuden machte. Mit Thränen ber Erschütterung in ben Augen bankte ber Greis bem jungen Künstler sur bie gewaltige Seelenerhebung.

Beber fchreibt aus Weimar an Lichtenftein :

"Weimar 1. November 1812.

"Benn ich Dir auf Teinen theuren Brief vom 5. 8ber ben ich b. 10. in Gotha erhielt nicht früher antwortete, so lag es blos baran, daß ich nie eine so recht freie Minute finden konnte, wie ich sie gern habe wenn ich recht rubig aus mir heraussprechen und mit dem Bruder lesen will. Auch jetzt würdest Du kaum diesen Brief bekommen wenn ich nicht Dir einen Brief an Mad. Lautier beilegen müßte beren genane adresse ich nicht weis, und den ich Dich zu übergeben bitte. Sie hat mir eine mierwartete Frende durch eine Zeichnung des kleinen Berges im Jordans Garten zu Pankow gemacht mit dessen Anschung mir manche liebliche Stunden erneut auswachen. Nimm mich also hente wie ich bin; zerstreut und verdrießlich."

"Dbne Ursache bin ich es auch nicht. Du weißt, bem thätigen, gern nach bestimmten Zwetken bantelnten Manne ist nichts unerträgslicher als im Ganzen burch kleinliche Dinge gestört ober geträngt zu werten. ich babe so viele Arbeiten vor mir, daß es mir immer ganz webe um's Herz wirt wenn ich sie überschaue, und bäusig erzeugt bieße eine gewiße peinliche Answallung in der man am aller wenigsten etwas zu leisten im Stante ist. Ich bin obnedieß immer so Gewissenbast und auf ter Welter wenn ich arbeite, oft verzweisele ich an mir selbst und meinen Genins, und glande mich zu schwach ein Werk nach ber Größe meiner Ansicht, meines Lennsches vollenden zu können. Und ber Gebante baß mir bas schen oft so gegangen, baß ein glücklicher Ersolz immer nech die Bein belohnt babe, bält mich aufrecht, ich habe nun vor allen die zwei brängentesten Arbeiten vorgenommen. Erstlich ein neues Clavier Concert, da ich nur ein es besaß, und dann

ein Symen von Rochlitz tie ben 1. Januar in Leipzig aufgeführt werben folt, und baber fpatestens im Lauf biefes Monats gebobren fein muß. Gine Menge efelhafter geitranben ber Arbeiten bielt mich bis jett auf. Das genaue Durchsehen ber Abschriften ber zum Stich bestimmten Manuftripte. Das aufschreiben von alten Bariat, für Die Groffürstin. Gine große italienische Scene mit Choren für ben Bring Friedrich ze. alle-diese Dinge fressen die Zeit. Run ba ich eben im Zuge war und bas erfte Illo. des Concerto entworfen habe, befomme ich einen schleunigen Ruf von der Großfürstin hierher. Da bas eine Brodt Cache ift, fo muß ich folgen, bachte in 3-4 Tagen erlöft ju fein - ja, gehorsamer Diener, ba führt ber Teufel ben Fürst Kurafin berbei, natürlich wird bem die Zeit gewidmet, und ich muß um fo langer bleiben. Es ift zum verzweifeln. Sier kann ich nicht arbeiten, habe fein Instrument zc. werde überlaufen, und muß wieder Bisiten schneiben. Die Groffürstin will gern bie Sonate unter meiner Leitung lernen, hat aber felbst ichon öfter gesagt, sie glaube fie lerne fie in ihrem Leben nicht ordentlich; und wenn Gie feine Groffürstin ware, wurde ich so frei sein ihr vollkommen Recht zu geben. aber so - muß man seben wie weit man es bringt. - "

"Das Bulletin und die Zeichnung ze. haben mir außerordentlich viel Spaß gemacht. Kielemanns Vertheidigung ist besonders exellent. wenn ich mich bei meiner Zurückfunft in Gotha einmal müde gearbeitet habe, wird auch wieder ein Bulletin erfolgen. Vor der Hand bin ich nicht in der Stimmung dazu. — Mit voller Seele unterschreibe ich was Du über den Menschen sagft, Du hast sehr recht mich zu tadlen, daß die Vetrachtungen die Jämmerlichteit im Leben, noch im Stande sind meine Lage; bedenkt dieß ewige Alleinstehen. Nechne dazu Legionen der traurigsten Ersahrungen, die mitten im höchsten Glauben an gute, treue Wesen mir ihren Zweisel gewaltsam aufdrängen. — "

"Teine Weigerung wegen des Abdructes des Weberspruches billige ich ganz. Doch scheinst Du mich nicht zu verstehen, wenn Du glaubst ich babe ibn blos desibalb Publizität gewünscht, weil es mir lieb sein müßte etwas über mich gedruckt zu sehen. Nein! Die Nedaktion der

Eleg. 3. bat um die Mittheilung nachtem fie ibn gelejen, ebe ich baran rachte ibn bagu angubieten. Es ift allerrings ein nothwentiges Zeit Hebel baf man wünschen muß fich oft in jenem Litterarischen Speifegetteln als currentes Gericht, als Magout und gar Braten mit aufgeführt zu seben, aber glaube mir, bag ich sehr barin unterscheibe, und es mir gar vicht lieb mare, wenn Du Dich durch jenen leifen Wunfc veranlagt gefühlt bätteft, wie Du mir ichreibst, ein andermal envas über mich zu fagen, ich boffe und weiß, wir versteben uns beite. Es ift ein berrlicher Troft für mein ganges Wefen, bag Du mir jagit feit meiner Abwegenheit berriche ein burch mich veranlagter geselliger Weift unter End. Moge ber himmel bieg lange erhalten. 3ch benfe mir immer meine Freunde in Berlin als Gine Framilie. D baft ich end alle eben fo wieder fande, daß nichts erfühlte, nichts abstürbe im Gemütbe und ber liebe! Es gebort zu meinem Unglud bag ein ewiges junges Berg in meiner Bruft ichlägt. Die Barme, ber Entbuffasmus, ten es bei tem Scheiden an tem Orte in fich trug, erhalt es in gleicher Mraft, und ben barteften Stof leibet es, wenn rudfebrend mit ben alten gleichen Gefühlen, es bann nicht wieder biefelben Un= tlänge fintet, sontern mander in ten Utford gebörige Ton, ba böber, ba tiefer geworden ift. Gott erhalte unfre reine Stimmung!"

"Ich bleibe bis Ente Nevember in Wotha, ich glaube unter uns gejagt, baß ber Herzog nicht übel Luft bätte mich bei fich zu behalten, auch in Tresten tönnte ich vielleicht eine Unitellung baben. Ob ich aber Trang bazu füble, baß ist eine andere Sadre. Doch ich glaube es würde mir beinab schwer werden bei bedeutenden Anträgen einen Entschließ zu fassen."

"Getbe babe ich einmal recht angenehm genoßen. Sente ift er nach Jena gereißt um ben 3. Theil seiner Biographie zu schreiben. Hier tömmt er nicht bazu. Es ist eine senterbare Sache mit ber näberen Vertrantichteit Eines großen Geistes. Man sollte biese Herren um immer ans ber Ferne anstaunen."

"Mat. Edoppen baner grüßt Did unt Ihren Sobn. Sie macht ein angenehmes Hans, und ift bie einzige wo ich öfters bingebe. Borgestern war ich bei Fall ber mir viele seiner neuen Gebichte v. Weber, Carl Maria v. Weber. 1.

vorlaß, ein Cyclus unter bem Namen Se eftüfte. Er las nur 4 Stunden hinter einander. Bei solchen Gelegenheiten wird es mir immer ganz Angst, und ich griffe geschwind in meinen Busen, ob ich es benn auch schon öfter so gemacht habe, und die Leute weil ich zu viel gab, abspannte? Es fann mir wohl paßirt sein, warum sollte ich besser und klüger sein als andre."

"Nun lebe wohl lieber Bruder. Gruge alle Befannten und Freunde aufs herzlichste, besonders Flemming, die Roch, Wollant 2c. und schreibe bald wieder deinem unveränderlichen trenen Bruder

Weber. "

Bon ber Großfürstin mit Dank und liebenswürdigsten Lobsprüchen überhäuft und mit einem kostbaren Uquamarin-Solitär beschentt, tehrte er am 5. November nach Gotha zurück.

Durch alle Anntgebungen Weber's mährend ter Periode seines Ausenthaltes an den Thüringischen Hösen geht eine Alage über Zeitzverlust bei fast ununterbrochener aufregender Beschäftigung in der Umzgebung und in den Kreisen der hohen Herrschaften, deren Liebenszwürdigkeit und Kunstgeneigtheit er nicht anders als rühmen kann. Das Gefühl dieser Zeitvergendung ist ihm offenbar um so empfindzlicher, als seine Wehnung in Gotha und der Ort selbst, so still und trausich sir das Produciren geschaffen schienen. In der That ist die Ausbeute an musikalischen Hervordringungen, welche diese drei Monate gewährten, die der tünstlerischen, contemplativen Arbeit so recht eigentzlich gewidmet sein sollten, eine verhältnismäßig geringe.

Die beiden Werfe von einigem Umfange, welche dieselbe fast promue "Inseiner ausschließlich repräsentiren, sind die Rochlitzsche Hunne: "In seiner Pernung schafft der Herr", deren schon oben und in Weber's Briefe an Rochlitz vom 12. September Erwähnung gethan wurde, und das

Clavier-Concert große Clavierconcert in Es dur.

Die Hunne gehört zu Weber's schwächsten Arbeiten und trägt offenbar ben Stempel bes mühsam und ohne rechten Zufluß von musifalischen Iven Producirten. In Wirklichkeit hat er biese Musik Rochlitz, an bessen Wohlwollen ihm natürlich sehr viel gelegen war, zu Ehren, seinem Talente abgerungen. Die Composition bes Rochlitzichen Gebichts "ber Erste Ton" war glücklich ausgeschlagen und,
vielleicht etwas vereilig, batte er bei seiner Anwesenheit in Leipzig zu Unsang bes Jahres 1812 ben siebenswürdigen Schriftsteller um eine nene Tichtung ungefähr gleichen Umsangs gebeten. Nochlitz hatte ihm bei ber zweiten Durchreise burch Leipzig, obige Hymne zugehen lassen, für bie Weber sich nicht erwärmen tennte, sie aber eben so wenig an ben Bersasser zurücksenden mechte. Er rasste sich baber mühsam zusammen, verwandelte einige früher notirte Iveen, arbeitete, ohne rechte Luft, bann und wann ein Paar Taste, und so wurde benn am 18. November bas kleine Wert sertig, bas Rochlitz zum Neusahrstage in Leipzig aufführen zu können gewünscht hatte.

Er schreibt ihm darüber:

"Gotha ben 28. November 1812.

"Thenerster Freund.

"3d habe Ihnen lange feine Radricht von meinem Thun und Treiben gegeben, besto fleifiger aber an Gie gebacht. Auch beute fann ich mein langes Stillschweigen nicht burch eine ausführliche Relation meiner Abentheuer einigermaßen wieder gut maden, benn ich ftede icon geranne Beit in einem unabsebbaren Schwalle von Arbeiten. And verspare ich mir Alles auf eine baltige müntliche Unterredung, indem id Willens bin von bier über Leipzig nach Prag gu geben. Mein biefiger Aufenthalt giebt fich wiber alle Erwartung in bie Yange, ber Bring Friedrich ift erft vor wenigen Tagen von seiner Reife gurudgefommen, und will mich nun auch noch etwas festbalten, welches ich mir einestheits gefallen laffe, ba ich nicht leicht einen rubigeren Plat jum Arbeiten finden tonnte. Unfere Somne ift Gott jen Dank vollentet. 3ch babe fie mit großer Liebe und Gleiß gearbeitet, wovon ich Ibnen gur Beit Medenschaft ablegen werbe. Gie erbalten fie in einigen Tagen burd herrn Anbnel, bem ich obnebies enwas zuzusenden babe. Gie wird 15 bis 16 Minuten fpielen. Gie tonnen fie alfo jogleich ausschreiben laffen tamit fie, ibrer Bestimmung gemäß, am Renjabrotage gegeben werten tann. Mein Bunfc nebenher ist, zu verselben Zeit in Leipzig einzutressen und die Aufstührung etwas zu leiten. Anch möchte ich, da ich seine besondere Lust habe ein eignes Conzert in Leipzig zu geben, gern in Ihrem gewöhnlichen Conzerte gegen ein anständiges Honorar spielen. Ich wage es daher Sie mit der Vitte zu belästigen, desfalls mit den übrigen Herren Direktoren zu sprechen, und mir zu schreiben welchen Tag ich ungefähr in Leipzig eintressen müßte. — Wenn Sie nicht die Idee haben daß die Hymne einzig und allein zuerst im Leipziger Conzert gegeben werden soll, so würde es mich frenen wenn Sie nichts dagegen hätten, daß ich sie nach Mannheim, auch zur Nenjahrsseier im Museum, schiefte. Sie müssen aber darin wie immer ganz ossen Ihre Meinzung sagen, vielzleicht ist es Ihnen sieber wenn sie zuerst blos in Leipzig gegeben wird. "

"Nach Weimar bin ich unterdessen ein Mal von der Großsürstin bernfen worden, habe ihr Lection gegeben, und einen schönen brillantsnen Ring erhalten. Was manche Leute dazu für Gesichter machten, tönnen Sie denken. Bei meiner Abreise von hier nunß ich wieder einige Tage in Weimar zubringen. Ich siehe mit Schnsucht Ihrer Antwort entgegen. Der Himmel gebe, daß Ihnen die Humne Freude mache. Sie haben wohl schon an ihrer Verntigung gezweiselt. Die schnell auf einander solgenden Geburtstage machen mich ganz toll im Kopse. Heute ist des Prinzen Friedrich seiner. In einer Stunde Probe von dem Concert auf den Abend, worin ich spiele. Mein neues Conzert denke ich in Leipzig zu spielen."

"Nun leben Sie wohl, bester, liebster Freund, empfehlen Sie mich Ihrer theuren Gattin auf's Herzlichste, und benken Sie zuweilen an Ihren Sie so innig verehrenden und liebenden Freund

Weber. "

Weitans bebeutender ift das am 12. December vollendete Es dur-Clavier - Concert, das eine originelle, geist = und tunstreich gearbeitete Composition, an Ersindung, Anordnung und Aussührung ausgezeichnet ist, und durchaus den Stempel der Weber'schen Composition an Fille der Melodif und glänzendem Ssiette trägt. Nichtsbestoweniger weht auch aus ihr ein tühler Hanch und ein physiognomischer Zug von einer

pindischen Treibhauspflanze wohnt ihr bei, ber ben, burch ben Glang bes Werfes gereigten und angeregten Berer, nicht bie Wärme empfinden läßt, Die er bei fo viel Glang zu erwarten berechtigt ift. Bebenfalls steht sie seinem frühern Clavier = Concerte in C, As, C an Größe und Bedeutsamfeit ber Conception und fortreifendem gener febr nach. Sein Bauptcharafter ift bas, mas Riebt fo geiftvoll in feinen Studien über Weber's Clavierwerte "Bornebmbeit ber Weber'ichen Migit" nennt.

Muffer tiefen beiten Werten entftant, auf Erfuchen tes Pringen Benftige Arbeite Friedrich von Gotha, eine Tenor-Urie mit Doppeldor in italienischem Etyle, Die biefer in einem Besconcerte vorzutragen munichte, und feche Balger in A, B, C, D, E, Es, beites Arbeiten obne Beventung für Weber's Entwidlung, und endlich ein liebliches Duett in "Abn Saffan ", bas er zu einer fleinen Aufführung biefer Oper auf bem Privattbeater in ter Steinmüble idrieb und mit ben Worten beginnt: "Thränen follft Du nicht vergießen ". Wenn aber mabrent tiefes Zeitraums die niedergeschriebene fünstlerische Production, überwuchert und im Vebenstrieb unterbunden burch bie regelloje, übermäßige und pringiploje Ausübung, bas Phantafiren, Borfpielen, Concertiren, Unterrichten, Begleiten, meledramatische Improvisiren ic., in ten hintergrund gebrangt murte, jo erhielt im Gegenfate biergu bie literarijde Thatig- unagiide Ur feit, aufgemuntert burch bes Bergege Angust Beifall und von ibm anacipornt, ein überwiegent qualitatives und quantitatives Borwalten. Weber batte bie fertigen Capitel feines Momans, ben er balt "Münftlere Erbenwalten", balt "Münftlerleben" nannte, bem Bergege vorgelejen, und berfelbe batte Stoff und Behandlung bes Momans fo originell und anregent befunden, bag er nicht allein auf ruftige Arbeit an tiefem Werte brang, fontern fich auch an temfelben felbst gu be theiligen und eine Anzahl ibrifder Ginlagen in baffelbe zu liefern fich erbot. Richt ohne einigen Schreden vernahm Weber bas lepte Anerbieten, ba baffelbe, bei ber weblwollenten Absicht bee Bergoge nicht von ter hant zu weisen war und boch bie in Aussicht gestellten Eintagen bei ibrem, wie von ber Minje bes Bergogs zu erwarten mar, überreich schwülftigen und bombaftischen Stole, ju Weber's schlichter

und fast farbenmatt gehaltener Darstellung in keinerlei Harmonie zu bringen sein konnten und daher den Roman zu einem wunderlich zersfahrenen Produkte machen nunkten. Jum Glück zogen ben Herzog neue Beschäftigungsgegenstände von diesem Borhaben fast ganz ab, so daß er später nur einige wenige Gedichte dieser Tendenz an Weber gesandt hat, die indes verloren gegangen sind.

Außer dem erfüllte Weber in Gotha mehrere früher gegebene Busagen für fritische und aufmertsam machenbe Besprechungen. Er fdrieb einen Auffat über bie von Dreifig in Dresten gestiftete Singafademie und des ihm von Münden her befreundeten genialen Utuftifer und Medjanifer Raufmann, für beffen fcones Inftrument "Barmoninm" er, wie oben erwähnt, ein Musitstück componirt hatte, mert= würdiges Kunftwert, " ber medianische Trompeter", in die "Zeitung für Die elegante Belt". Dieser "mechanische Trompeter", ber gang bas Wesen einer Figur aus Hosmann's Phantasiestücke bat, schlug in demselben Jahre, als ob ihm eine bamonische Seele inne wohne, Die sich für ihre Bannung in Babn = und Raberwerf rachen wollte, feinen Meister mit der Trompete, Die er zu unrechter Zeit absetzte, wüthend an ben Schabel, ftredte ihn bewußtlos nieder und verletzte ihm ein Huge fo, daß er für immer blind auf demfelben blieb. Dieje gefpenfter= hafte That umgab für Weber ben "Trompeter" mit einem eignen Nimbus von Geheimnifvollem, und Weber pflegte ben Borgang immer mit einer gewissen Zurückhaltung zu erzählen.

Ein weiterer Anffat über Schlefinger's Musikhandlung in Verlin und die beiden Concerte in der Magdalenenkirche zu Gotha erschien im "Journal für Kunst, Literatur, Luxus und Mode", dem im gleichen Blatte im November eine Besprechung der Stimme und Leistungen der Altistin, oder Tenoristin, Schönberger, die Weber in Weimar wieder gehört hatte, solgte. Es ist nicht ohne Interesse, daß er sür diese acht Druckseiten umfassende Arbeiten von Bertuck ein Honorar von 3 Thaler 3 Greschen erhielt!

Mitte December, nach mehr als breimonatlicher Dauer, begann ber Aufenthalt in Gotha Weber, dem es immer bentlicher murbe, baß ber Hof des ihm nur allzu gewogenen Herzogs nicht der ftille Ort

fei, als ben er ibn zu finden gehofft batte, wo er burch fürstliche Butt ber Gorgen fur bie aufere Erifteng enthoben, in voller Freiheit produciren fonne, unerträglich zu werden, qualeich fante ibn tie Gebnfucht nach bem freirnbrigen Wefen ber Reife und er beschtoft, feine Runftwanderung ohne Bergug wieder aufzunehmen. Bur Beichtennigung Diefes Entschluffes trug ein Brief Gottfried Weber's bei , bem eine Menge Eduldverschreibungen beilagen, Die Frang Anton von Weber in ber letzten Zeit vor feinem Tote ausgestellt batte. 21136 art Maria uber guter Sobn, dem Die Chre Des hingegangenen Baters warm am Bergen feines Baters. lag, ftant Weber feinen Augenblid an, Die Schulden fammtlich als bie seinen anzuerkennen, aber seine fleine Baaridaft reichte fanm aus, um bie von Freunden ausgelegten Begräbniftoften fofort zu beden, geschweige tenn Schulten abzutragen. Deshalb galt es jo jonell als möglich und je viel als möglich Gelt zu erwerben, wezu in Gotha feine Aussicht war.

Auf Wunsch tes Herzegs und um tem Kreise, in tem er über ein Vierteljahr geleht batte, tie in seiner Mitte geschäffenen Werte vorzusübren, blieb er bis noch ten 17. Tecember in Gotha, wo er in einem Hoseverte sein neues Concert in Es dur zum ersten Male, ungewöhnlich gut tispenirt, spielte, und mit Liebe und Beisall übersschüttet wart, tann tie Aufsührung der für den Prinzen Friedrich geschriebenen italienischen Seene mit Chor leitete, die der Fürst mit Geschmack und Fertigkeit sang, und spielte endlich mit seiner Schüterin, Caroline Schick, dem Mästro des Prinzen, de Cesaris, und einem Fräntein Grobstich, eine achtbändige, vom Herzege componirte Phanstasie so meisterbast, daß der Herzeg ibm glückselig um den Hals siet und tein Verenten trug, den jungen Tamen seine Tantbarteit in gleicher Weise auszudrücken.

Mit wahrhafter Rührung schiet Weber von bem Herzoge August, mit tem er über hundert Tage lang in einer Form zusammengelebt batte, die seine Färbung vom Berkehr eines Fürsten mit einem armen Genius au sich trug, dessen geistwoll phantastisches Wesen voll so reicher Auregung, dessen fürstliches Tach eine sorgenireie Heimath für ihn gewosen war. And den freundlichen Kreis ausgezeichneter Muster

verließ er ungern, von welchen Spohr ichon mehrere Wochen früher

geschieden mar, ter, obwohl niemals warm ihm zugeneigt, bod burch Die Strenge seiner musikalischen Formgestaltung, Die Weber sowohl beim Beobachten von Spohr's Beije zu arbeiten, wozu fich ihm in Gotha vielfach Gelegenheit bot, als beim gemeinschaftlichen Durchgeben von Spohr's und Weber's Werfen in ihrer gangen zwingenden und überzeugenden Gewalt nabe trat, auf ihn bedeutsamen Ginflug geübt hatte, beffen, wenn auch von Weber's bestimmter Individualität ver-Abreisevon Gothaschleierte Spuren, seine spätern Arbeiten tragen. Um 19. December reiste Weber in Gotha ab, nachdem ihn ber Pring Friedrich "zum Dank für seine funkelnte Melotie" einen schönen Diamant in einer Nabel verehrt und ber Bergog, bem von seiner edelmüthigen Ueber= nahme von seines Baters Schulden ergählt worden mar, ihm, mit einem feiner bezaubernten Billete, teren Mufter fein gebruckter Brief= wechsel mit seinem viellieben Wagner liefert, vierzig Friedrichsd'or sehr feinsinnig "als Honorar für Unterricht im Beifte ber Musit" ge= fendet hatte.

19. Dec. 1812.

Auf ber Durchreife burch Weimar zur Groffürstin Maria Baulowna gerufen, spielte er biefer bas neue Concert in Es vor, gleich barauf ließ Frau von Sengendorf, Die nie verfäumte, ihrer Wegen= partei ein paroli zu biegen, ben ichon wieder in ben Wagen Steigenden gu fich rufen und erwarb von ihm feine "Splvana" für bas Theater, die Zahlung bes Honorars indeg für fpater gusichernd.

Bei grimmiger Kälte langte er am 26. December in Leipzig an, wo Rochlitz Alles zur Aufführung der von ihm gedichteten Cantate "In seiner Ordnung ichafft ber Berr" im großen Neujahrconcert vor= bereitet hatte, fo bag Weber nur eine Probe bavon am 28. December halten und im angenehmen Verfehre mit Schicht, Fink und Weinich im traulichen Rodlitischen Saufe, ten Schluß bes letten Jahres erwarten konnte, bas ihn als freien Ganger burch bie Welt hatte streifen jehen.

Beteutungsvoll für Weber begann bas Jahr 1813 mit Unf-Auffuhrung ter Cant.: "In feiner Derfer größeren, wenn auch nicht vollendeteren Berfe, ter herr" 1. 3an. 1813.

ber erwähnten, von Nochlit gebichteten Sonne: "In seiner Ordnung schafft ber herr" an würdiger Stelle, nämlich in ber 12ten ber in Leipzig jährlich gegebenen, später "Gewandbausconcerte" genannten, großen Musisvorsührungen, beren letzte am Neujabrotage stattzufinden pflegte.

Die Hunne war von Weber vijenbar, wie gejagt, mit Beschwerte und obne eigentliche Begeisterung producirt worden und wäre wahrsicheinlich, ohne den Trang erwähnter äußerer Berbältniffe, gang unsgeschrieben geblieben.

Durch die Motive der Produktion des Werks kennzeichnete sich dieselbe schon als eine künstlich betriebene. Dazu kam, daß der Mochliesiche Text eine solche Külle incobärenter Gedanken und blübendsten Unssinns auswies, daß eine klare und warme Entwickung musiskalischer, sließender Ideen weder zu denken, noch das Machwert im Stande war, deren in der Seele des Componisien zu weden, und endlich lag die Richtung, in der Weber mit dieser Cantale strebte und die sehr von der des "Ersten Ions" abwich, außerbalb der Sphäre, in der sich Weber's Talent mit ursprünglicher und eigentbünnlicher Kraft bethätigen konnte.

Was taber bei tiefer Arbeit tie Begeisterung und ter angeregte Genius nicht thun wollten, mußte geistreiche Mache, glänzende musikastische Resterion und geschicke Auwendung ter durch die geistige Technik der Kunft gebotenen Mittel liefern, und so kam denn schließtich ein Wert zu Stande, das sich in Bezug auf Euphonie und musikaslischen Gebalt nicht zum Nachtbeile von den Arbeiten der berühmten Theoretifer unterschied, die bauptsächlich in dieser Gatung thätig geswesen sind, aber vor denselben eine Anzahl brittanter und ergreisender, saft dramatischer Effette vorans batte, die in keinem Weber schen Werke ganz mangeln, ohne daß desbalb die Homme einen irgend bedeutenden Rang unter ihnen einnehmen könnte.

Nichtsbestemeniger fant sie bei ber Anfiübrnig, Die im Ganzen gut ging, und bei ber bie berühmte Concertjängerin, Albertine Campagnueli, zweite Techter bes Biolinisten und Componisten bieses Namens, Schillerin von Schicht und Coccavelli, eine Sovranistin mit burchgebildetem, startem Drgan, die schon seit brei Jahren bie Leiv-

ziger Concerte zierte und gleich tüchtig im colorixten wie im beflamirten Gefange genannt wurde, die Solopartien übernommen batte, Die beifälligfte Aufnahme.

Merfwürdiger Beife erhielt bie Aufführung gerade burch bie Theilnahme biefer bedeutenden Gangerin ben einzigen eigentlichen Mafel, indem fic bei bem Schlufichoral fo berunterzog, bag Weber " ber falte Schweiß vor Angst ausbrach". Das Bublifum marfirte bie mabrhaft fconen Stellen : "Die Liebe fiegt ", bas ernft und groß angelegte Bafrecitativ: "So ichwebt bie bunnte Racht ber Geifter", zu beffen Begleitung bas Cello, mabrent bie andern Saiteninstrumente nur bie Accorde leife anhalten, sich in dustern Wendungen figurirt bewegt, was die Bänglichkeit ber Stimmung trefflich malt, ferner ben Schlußjat, bei bem vier Soloftimmen, nur vom Bag begleitet, bie Strophe fingen : "Drum lerne ftill Dich faffen" bis "und beine Belt" nach der Choralmelodie : "Befiehl du deine Wege" fich in die alte Kirchentonart zurückersett, was von großer Wirfung ift, mit lauten Kundgebungen ber Zustimmung.

Der Schlufichor aber, ber bei ben Worten: " Belobt fei Gott" mit bedeutenden Noten und langen Accenten anhebt, bis mit den Worten: "Im Wettersturm, im Wogendrang" eine prachtvolle Frige beginnt, Die hier Der Text fast verlangt, und Die zu den besten Arbeiten riefer Art gehört, Die Weber geschrieben, erhielt ben vollen Beifall ber Mufifer vom Fach, ben ihm ber Altererepräsentant berfelben, ber greife Schicht, brei Tage barauf in einem gefelligen Zirkel, bei Dr. Apel, in einer fo bedeutungsvollen Weise aussprach, ban Weber, ber es febr gern borte, wenn man feine musikalisch = wissenschaftlichen Renntnisse gelten ließ, ausnehmende Befriedigung empfand.

Clavierconcert in Es jum 1. Mal in Es jum 1. Mal in Leipzig am 1. Jan. niedergeschriebenes, neues Clavierconcert in Es, das er am 12. Decbr. 1813 gespielt. In Diefem Concerte fpielte Weber fein in Gotha und Weimar vorigen Jahres vollendet hatte. Dieg Werk, wohl eine ber brillanteften Piegen, Die jemals für Pianoforte geschrieben worden find, er= idien bem Bublitum, im Gegensate zu ber Hymne, als eine recht echte, freie Emanation von einer bestimmten Seite von Weber's Gening, Die später ihren prägnantesten Ausbruck in bem höchst werthvollen

Werke fand, bas mit größtem Glanz auch größere Wärme ber Empfindung als alle bie andern bedeutenderen Clavierwerke vereinigt: ber "Aufforderung zum Tanz".

Das Concert versetzte, von ihm am 1. Januar 1813 vorgestragen, das Publifum in mahres Entzücken.

Nach einigen, im angenehmen Zusammensein mit Schicht, Küstner, Campagnueli und Andern in Leipzig verbrachten Tagen, die ihm auch noch ein Geschäft mit Kühnel, an den er die "Rübezahl-Duverture", die Bariationen über ein Thema aus "Joseph" und das Clarinett-Consertino für 88 Ther. verkanste, eintrugen, setzte Weber seinen Wandersstad zu den ersten Schritten der großen Kunstreise, deren Plan er so reistlich erwogen hatte und deren Vilter ihm sehr lieb geworden waren, vor sich. Sie sollte ihn über Tresden, Prag, Wien nach Benedig, Mailand, Italien durch die Schweiz und Frankreich beim sübren. Er breitung seines Russes sehr viel. Mindestens zwei Jahre sollte sie dauern. Die Zeit stand schen seit Jahren als der geldig schimmernde Gipsel seines Lebens vor seiner Phantasie. ——



## Zweile Abtheilung.

# Jody-Jahre.

1813—1817.



### Dreizehnter 3bschnitt.

### Prag.

lleber Tresten traf Weber am 12. Jan. 1813 in Prag ein, von seinem treuen Gänsbacher auf tas liebevollste empfangen. Die erste Reuigfeit, die er ihm mittheilte, war, daß Bentsel Müller, der bis zum Wentsel Muller. Januar 1813 Capellmeister am Prager Theater gewesen war, diese Stellung, in der er sich nicht wohl fühlte, niedergelegt und damit seiner Sehnsucht nach Wien und dem Wunsche des Prager Publikums in gleicher Beise gerecht geworden sei. Der Diretter Liebich beabs sichtige überdieß, die Bühne durchaus nen zu organisiren, habe auf Gänsbachers Nath bin sein Augenmerk bei diesem Unternehmen auf Carl Maria gerichtet und bege den Bunsch, diesem die Neuschaffung der Oper übertragen zu können.

Die Sache stürzte Weber in ein wahres Meer von Zweiseln. Hier die alten, theuern Plane, die sonnige Perspective auf die Unnstewanderschaft, den Ruhm — bort eine gesicherte, ehrenvolle Stellung, eine umfassende, leitende Thätigkeit, ein Beruf, der ihm die Füglichkeit bot, unendlich viel Gutes für die Kunst zu wirfen. —

Er fonnte zu feinem Entschluffe fommen.

Halb mit Gewalt führte ihn Gansbacher zu ten Pretelteren ber stäntischen Theater Berwaltung, zum Kürften Istor Lobsowis, bem Oberst Burggrafen Rolowrat Liebsteinstw, bem Grafen Clam Gallas, bem reichen Banquier Meinwächter. Alle biese, burch warme Liebe zur Munft, Geist, Stellung und Reichthum bervorragenten Bersönlichteiten empsingen Weber auf bas Gewinnendste und Auszeichnendste, von allen Zeiten börte er, bas man os als ein Glüd betrachten werbe, ibn für Prag gewonnen zu sehen. Der Rausch bes Geseiertwerdens begann seinen Zauber zu üben, ba brachte ihn Gänsbacher auch zu Liebich, bem Diretter bes Theaters. "Papa Liebich tennte aber Niemand etwas abschlagen!" — Es war bieß in ber That eine im

Tirefter Carl Liebich.

boben Grate bedeutsame und eben so originelle als liebenswürdige Perfönlichkeit, einer ber letten, aber auch ber besten Chefs im Sinne ber alten Prinzipal = Theater.

Ein verständiger, masvoller Schauspieler, gehörte er entschieden ber Issland'schen Schule an, ohne beren Manier zu cultiviren. Aussgezeichnet im bürgerlichen Lustspiele, unübertrefflich im Fache gutsmüthiger, brolliger und wackerer Alten, veredelte sich, durch schlichtes, poetisches Spiel, auch die platteste Rolle in seinen Händen. Seine geistreichen, den Nagel auf den Kopf und den Sinn des Publikums immer treisenden Impromptus, charafterisirten ihn als einen der besten Epizonen der Stegreissschauspieler und waren Muster seinen, gutmüthigen und graziösen Wiges. Er fannte sein Publikum, wie wenig Künstler, und sand mit Allem, was er that, den Weg zum Herzen desselben. Dagegen missriethen ihm die Gestalten der höhern Tragödie.

Unter Gnardasoni's Tirettion war er als Schauspieler nach Prag gesommen, hatte im Jahre 1800, als Graf Nostitz-Rhineck das Theater an die Böhmischen Stände verfauste und ein Ständisches National-Theater errichtet wurde, neben Bassi, der Opern-Regisseur war, die Regie des Schauspiels, 1806 aber, nach Gnardasoni's Tode, die Tirettion der ganzen Unternehmung übernommen. Schon mit seinem Regieantritte war ein neuer Geist in die Bühne gesommen, und nur der unglückliche Mißgriff, der Wentzel Müllerzum Capellmeister machte, hatte die Oper verhindert, mit dem Schauspiele gleichen Schritt zu halten.

Als Direfter besaß er ein unbeschreiblich aumuthiges Talent, ber gesammten Berwaltung, unbeschadet der Disciplin, einen burchans patriarchalischen Ton zu geben. Der großen, behaglich corpulenten Gestalt des alten Herrn mit breitem, voll Bonhommie lächelndem Gessicht, stand ein väterliches Gebahren mit den Mitgliedern seiner Bühne durchans wohl an, er wurde "Papa" genannt und nannte Alle, die er lieb batte "Du", die Theatergeschäfte wurden unter Liebich's Leitung zu gemeinsamen Familien-Ungelegenheiten. Uchtungswerth als Mensch, wortgetren, voll redlicher Gutmüthigkeit, übte er einen unbeschreiblichen Zanber auf alle Stände aus. Un seiner, mit saßt fürstlicher Opulenz

ausgestatteten, stets offenen Tasel reibten sich in völliger Ungezwungenbeit bie Mitglieder der Aristotratie und ausgezeichnete einbeimische und fremde Persönlichkeiten. Zeine Abentgesellschaften verjammelten die Elite aller Zweige der Gesellschaft, waren weitaus die gesuchtesten Zirtel Prags, und, frast der Berührungen, die sie vermittelten, bob er seine Bühnengesellschaft und babute ihren Mitgliedern den Weg zu den höchsten Kreisen.

Die Theaterunternehmung rieses eben so jovial liebenswürrigen, als grestberzigen Mannes ist obne Gleichen in der Theatergeschichte.

Tiesem Manne gegenüberitebent, vermochte Weber nicht Nein zu sagen, als terselbe ibm, mit ber ibm eignen unwidersteblichen Liebenswürrigteit, die Stelle als Capellmeister, oder vielmehr technischer Diretter, ber nen zu schaffenden Oper, mit vollkommener Freibeit der Berfügung, 2000 Gulten Wiener Währung Gebalt, ein Benefiz mit 1000 Gulten garantirt, und 2-3 Monat Urlanb bot.

Er schried zwar in sein Tagebuch: "Ich fann mich schwer entsichtieken meine Plane nach Italien ze. fahren zu lassen, aber um bie Wonne zu genießen balt meine Schulden als braver Merl bezahlen zu fönnen, thue ich schon Etwas! Andremo!"

Und sching ein! — Wie immer gingen ihm auch hier seine Pfliche Beber, Orace ten als Mensch über Alles! — —

Zeine Berpflichtungen begannen mit bem 1. April. Liebich ließ aber seinen Gebalt sofort gablen. Bu Thern sollte bie Tver aufgetöft, burch Weber im Sommer reerganisirt werden und im Soptember ibre Borstellungen beginnen. Die Zwischenzeit sollte Weber zu einer Studien- und Engagementvreise nach Wien und zu genauer Kenntnissnahme der Prager Verhältnisse benuten.

Pettere lagen ibm sehr am Herzen, nachdem er burch Gansbacher's thatige Mitwirtung und unter der wunderbaren Empfindung, eine Heimath zu baben, sich eine Hänstlichteit geschaffen batte. Wit der ibm jetzt beiwehnenden Alturateise, die sich mit den Jahren saht bis zur registraterbasten Peinlichteit steigerte, batte er bier alles regutirt und bedungen, bis auf Heizung, Licht und Stubenschenen berab. In der Einrichtung der beiden tleinen Zimmer, die er bewehnte, durfte Stiefelfnecht, Sammer, Zange und Nachtlampe nicht fehlen; alles faufte und beforate er felbft. War es bod eigentlich bas erfte Mal. baf er fich ein Rest baute!

Die Gefelligfeit, in ber feine Empfehlungsbriefe, Bansbacher's und Liebich's Einfluß ihn bald beimifch, fein Talent balt glänzen machte, ließ seinem genbten Blide bald ein Bild ber nufifalifden Wefenheit bes Prager Bublikums gewinnen. Und Diefe Wefelligkeit öffnete fich ihm in allen Schichten ber bürgerlichen Rreife.

Giraf Donite Dibined.

Glam Gallas.

Der edle Stifter des 1810 in's Leben gerufenen Brager Con-Oraf drz. Padita.fervatoriums ber Tonfunft, Graf Padita, ward ihm fast befreundet, er verfehrte bei ben Mitgliedern ber Berwaltung biefes ichonen Infti= tute, die es mit Opfern aller Urt großbergig erhielten, ben Grafen Noftits-Rhined (Erbauer bes Brager Theaters), ein guter Beiger; Graf Christian Rlebelsberg; Brthy; Christian Clam Gallas, Proteftor Der Tonfünftler-Berforganstalt, in bessen Balais die Uristofratie, auf fostbar eingerich= teter Bühne, für milbe Zwede regelmäßig bramatifche Vorstellungen gab; bem freigebigen Schöpfer bes ichonen Barts von Bubentich und Dbeift-Burggraf Stifter bes bohmijchen Minfenme, Oberft-Burggrafen Frang Kolowrat Liebsteinsth; bem großen und liebenswürdigen Bibliomanen und leiben= schaftlichen Minfiter Fürst Isidor Lobtowitz, und endlich mit der trefflichen Familie, in der fein Freund Gansbacher mehr Mitalied als Graf Firmian. Lehrer war, ber bes Grafen Firmian.

Relewrat Liebs iteinsth.

Fürst Isitor Lobfowik.

Dr. Jungh.

Bor allem aber wurde er heimisch im Saufe eines in Brag hochangesehenen Arztes, des Dr. Jungh, dessen erfahrener Rath ihm eben fo oft in psudijden als physischen Leiden Troft und Linderung gewährte, und mit bem er eine jener wirfungsreichen Freundschaften fcloff, an benen bas Leben Carl Maria's fo reich mar.

Ziemlich fern von ihm hielten fich feine Prager Aunftgenoffen, obwohl er fich benfelben fämmtlich mit Freundlichkeit, Leuten von ent= Schiedenem Berdienst, wie bem Capellmeifter am Dom gu St. Beit, 3. A. Rebeluch. 3. A. Robeluch, dem Direftor des Conservatoriums, Dionys Weber, ben Professoren an berfelben Anftalt, Biris und Strobbach, sobann Tomasched, Witaschet, Rutschera und anderen mit Aundgebungen wahrer Hodyfchätzung näherte; boch genoß er ihren und ihrer Areise Umgang

genügent, um einen flaven Einblid in tie Berhältniffe, auch von tiefem Standpunfte aus, zu gewinnen.

Es giebt fein Bolf auf ber Welt, bas mit befferen mufikalischen Munitalische Ta-Unlagen ausgestattet ware, als bas bobmijde, und bieg Talent war während anderthalb Jahrhunderten, burch eine gang eigenthümliche Form der Bolfverziehung, in einziger Universalität ausgebildet worden. Der Unterricht in Gefang und Musik bildete, selbst in der untergeord= netsten Derfichule Böhmens, im 17. und 18. Jahrhundert einen Sauptgegenstand ber Unterweifung, Die Dorfidulmeifter erhielten Die Bezeichnung "Cantores" und ber Minfifunterricht überwucherte in folder Beife, bag er burch bas Regulativ für bie, in ben achtziger Jahren errichteten Normalschulen, gewaltsam eingeschränft werden mußte. Alle Schulen lieferten baber Material für Capellen- und Choraciana, bas Die Bracht Des Gottestienstes, Die Masse ber geiftlichen Cherftiftungen, beren fast an jedes Aloster mehrere gefnüpft waren, und bie große Anzahl von ber böhmischen Aristofratie gehaltener, fleinerer und größever, jum Theil vortrefflicher Capellen, ju ihrer fünftlerischen Erhaltung bedurfte.

Der Hausstant jedes ber böhmischen Großen, von benen bie meisten selbst mehr oder weniger tüchtige, ansübende Musiker waren, erschien unvollständig, wenn er nicht im Stande war, seinen Gästen ein Quartett, Quintett oder Septett musterhaft vortragen zu lassen. Der Werth der Diener stieg, wenn sie musikalisch waren, man sah die Röche als Geiger, die Jäger als Hornisten, die Taseldocker als Alestisten, den Hausmeisser als Dirigens in den Salon treten und den Hausberrn die zweite Geige neben seinem Kammerviener spielen.

Es ist durchaus nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß ber ungebeuer starke Bedarf an Nammermusilwerten, den diese Menge von Capellen österreichischer Großen erserderte, die Blütbe der Nammermusil überhaupt berbeigesübrt habe, und die Allgemeinbeit des Musstssinas, der dem ganzen Bolle, vom Höchsten bis zum Riedersten, wahrhaft fünstlerisch bemokratisch in kleisch und Blut übergegangene verseinerte Geschmad, der ihm in der guten Schule der vortlassischen alten Kirchenmusik angebildet worden war, der Boden gewesen sei,

worauf die mendlich reiche Erndte der flaffischen Rammermufitveriode an trefflichen Werfen biefer Gattung gewachsen ift.

Die böhmischen "literarischen Brüderschaften " bes 15. und 16. Jahrhunderts, ber Wetteifer in ber Bracht ber Bochamter in ben Kathebralen, Die Chorstiftungen, ber Minfifunfug in ben Dorfidulen, Die Rolowrat's, Die Lobsowitze, Die Rostitze, Die Wrthn's, Bartia's, Bachta's, Czernin's, Sport's u. j. w. bedingten fich gegenseitig mit ben Stamit's, Praupner's, Duffet's, ben Benda's, Gelinet's, Wittaffel's, und felbst Sandn, Beethoven und Mogart.

Das Prager Bublifum.

Co bilvete fich bas Brager umfifalische Publifum, bas eine Zeit lang mit tem Wiener um Die erfte Stelle in ter Musikwelt rang und tiefem burch bas frühe Erfennen von Mogart's Werth fogar einen bedeutsamen Trumpf abgewann.

Die böhmische Aristotratie war es auch, welche, neben einer Menge von untergeordneten mufikalischen Instituten, von ben kleinen Capellen und Bühnen in ihrem Saufe an, bis zu ben großen Prager Liebbaber= concerten, Die beiden Saupt-Musikanstalten Prags geschaffen bat, bas Brager "Confer-Theater und bas Confervatorium. Das lettere entstand, nach einer Bree bes Grafen Pachta, vom Fürsten Lobtowit und ben Grafen Alebelsberg, Clam Gallas, Brtbn und Rostits gestiftet, und wurde von einer Gesellschaft böhmischer Großen erhalten, hat uns aber bier weiter nicht zu beschäftigen. Die erste Operngesellschaft zog bie Prager Theater. Uriftofratie in's Land; Das Brager Theater erbaute Graf Roftits=Rhi= ned, bas, im Jahr 1784 vollendet, mit Leffing's " Emilia Galetti" eröffnet wurde. 1798 vertaufte ber Graf bas Theater an jechs Cavaliere, Die es zu einem "Ständischen Rational-Theater" machten und Domenico Guardasoni als Direttor beriefen, ter es, burch die Engagements von Liebich, Schopf, Efflair, Allram, Max und bie Damen Muth und Fren (fpater Mad. Brunetti), auf eine bedeutsame Bobe bob.

> 1806 ftarb Guardasoni und Carl Liebich murbe von ben Stänben die Direftion übertragen, ber es in der oben geschilderten, geinvollen und originellen Beife leitete, Die altersichwache italienische Oper abschaffte und nur den Miggriff that, Wentsel Müller von der Leopolt= stadt in Wien als Capellmeister zu berufen, beffen ganges Streben

raterium".

und mufitalifde Richtung mit dem Ginne tes Brager Publifuns nicht barmonirte unt, bei unbeftreitbarem Talent für mufikalischen humor, toch tie Tenteng ter Brager Sper teprimirte, und ter nicht tüchtiger Musiker genng mar, tem Drebofter Respett einzuftoffen, und fo eine Baupturfache bes totalen Berfalls bes Infituts murbe, ber Liebich gwang, im Jabre 1813 tie Oper gang aufzulösen und neu zu erganisiren.

Aber tie Eper mar eg nicht allein, tie in ten letten Jahren por Bafall tes Runft

Beber's Animit in Brag rafelbit in Berfall gefommen war. tange Rrieg batte Die Mittel ber Ariftofratie in anderweiten Aufpruch genommen, ber Ginn batte eine, von ber Runft abgelenfte Richtung, auf Belitif erhalten, Die meisten Brivatcapellen ber Großen maren ein= gegangen, tie politische Gabrung batte tie Stante und Rationalitäten frenger von einander gesondert, als sonst jemals in dem freundlichen Brag für möglich gebalten werten war, Gefelligfeit, geiftiger Undtaufd maren in's Stoden gerathen, Die gemeinsamen Intereffen batten fich in Raften= und Ceterienwesen aufgelöft, und bas Publifum, eitel auf seinen Ruf, irre gemacht in seiner Richtung, unbestimmten Strebens nach Bertrefflichem verlangent, erschwerte burch seine Ruble wie burch Die Unfiderbeit seiner Meinungsäußerung bem Künftler überans bas Erfennen tes Rechten, jo bag Prag ein gut Theil feines alten Rubmo mit in Die Waagidaale werfen nunte, um, bei ber Brufung, als tonangebende Stadt in ter Mufitwelt nicht zu leicht befunden zu werben.

Das war tas Bilt, welches fich ver Weber's Angen von ber Epbare gestaltete, in ber er fortan tbatig fein, eine neue Runftanftalt ichaffen follte.

Er verkannte nicht bie ungebeure Edwierigkeit, Die fich ibm babei entgegenstellte und in ben eben bargestellten Berbaltniffen murgelte, aber er wurde and ber Mraft ber Stützen volltommen inne, Die ibm tas Entgegentommen ber öffentlichen Meinung, Die unumschräntte Gewalt, Die ibm bas Bertrauen Liebich's lieb, und feine Kenntnift bes Bühnenwefens bot.

In ten erften Eturm ber vorbereitenten Thatigfeit, Die aber boch Maum für die Mieterschrift bes iconen Tied'iden Liebes: " Eint es Edmerzen, fint es Frenten", tes Beltslietes: "Frage nur immer,

fragest umsonft ", und eines seiner originellsten Lieberschöpfungen, bes Reigen von Boß: "Sagt mir an, was schmunzelt ihr" und eines zweiten Liebs von Bog: "Der Holofeligen fonder Want" geben mußte, Jagottift Brant fiel ber Besuch seines alten Freundes, des Fagottisten Brandt ans München, ber in Brag Concert geben wollte und, eingebenf ber Wirfung, bie er in Münden 1811 mit bem, für ihn von Weber geschrie= benen, Concert erzielte, ichlennigst eine neue Arbeit für fein, am 19. Februar zu gebendes, Concert verlangte. Weber ichrieb für ihn am 16. und 18. Februar, mitten unter ben Borbereitungen zu seinem eignen Concerte, mit bem er würdig por bas Prager Publifum gu treten wünschte, bas schöne und originelle "Rondo ongarese" für Fagott, bas seitbem ein Barabepferd ber Rünftler auf biefem Juftrumente fo befdränfter Natur geworden ift.

Um 12. Marz schreibt er an Rochlitz, ber ihn ermahnt hatte, in seiner nenen Stellung bie rein fünftlerischen Bestrebungen nicht aus dem Auge zu verlieren, nicht, um des Amtes und Lohnes willen, minder gediegene, von der Tagesgelegenheit geforderte Arbeiten zu liefern, in Antwort auf beffen Brief, über fein Concert, bas am 6. Marg ftatt= fand und feine Prager Berhältniffe wie folgt:

#### " Prag ben 12. März 1813.

"- - Bang im Geifte meiner Borfate und meines Willens ift bas, was mir Ihre Vorjorge zuruft. Nie werde ich mich herab= würdigen ums bloge Tagelohn zu schreiben. Stets werde ich auf jete Aleinigfeit, Die meinen Namen trägt Die vollendetste Sorgfalt und Feile verwenden. 3a, es ift auch gang meiner Ratur widerstrebend etwas flüchtig und leichtfinnig bingumerfen. Ich habe es Ihnen ichon einst mündlich, glaube ich, erzählt, wie oft ich beinah während der Arbeit an mir irre werte, und an ächter Schöpferfraft zweifle, weil nicht leicht etwas mir gut genng buntt. Rur bie fpatere, erfolgende Wirfung und ber ungeschminkte Beijall ber mabren Aunstfreunde und ber Enthusias= mus bes Publifums bringt mid wieder zu bem nöthigen Selbstver= trauen gurud. 3 hn en bante ich einen großen Theil beffelben, 3br Lob und Urtheil richtet mich auf und ftärft, ohne mich zu benen Ueber=

müthigen zu gesellen, teren Sie weiter in Ihrem Briefe erwähnen. Rie! und ich lege tabei tie Hand feierlich auf's Herz, Rie! soll tie Welt sich in tem Zutrauen getäuscht finten, tas sie vielleicht zu mir begt: und sollte es Ihnen semals so scheinen als wollte ich einstens von der einmal betretenen Bahn abweichen, wanten und nachlässig werten, so halten Sie mir tiese Zeilen vor, als einen heitigen Bertrag ben ich mit ber Kunst geschlossen, und ben ich bis zum letzen Athempuge mit gleicher Kraft zu halten streben werde. 2c. 2c."

"ec. ec. Was Sie von Spohr jagen unterschreibe ich in vollster Ueberzengung und wünschte ihm mit Ihnen, fingen zu lernen."

"Taß Müller statt Silvana, Iphigenie giebt, ist ein Tausch über ten ich in Chrsurcht verstumme. Uebrigens bin ich begierig, was bem entlich Seconda mit den 2 Opern ansangen wird. Zurückgeben sammer sie einmal nicht. Nach einem guten Opernterte lechze ich ordentlich; wenn Sie es für gut sinden, bitte ich Sie beisolgende Ausserderung in die Beilage der M. Z. und auch allensalls ein paar Mal in der Vitteratur Zeitung abdrucken zu lassen. Hilft es nichts, so schaebe es nichts."

"Ten 6. März war mein Conzert im Redouten Saale. So brillant und voll wie lange feins war. Ich gab meine Simphonic, Mile. Mütter jang eine Arie von ihrem Herrn Papa\*), mein Concert\*\*) und die Honne solgten. \*\*\*) Ich tann wohl sagen, daß Alles mit großem Enthussiasmus ausgenommen wurde und auch eben so vom Ordester ausgesübet. Ter Choral lief etwas glücklicher ab und versehlte seine Wirtung nicht. Mancherlei sonderbare Urtheile gab es denn sreilich auch mitunter, und ich sinde sichen viele Antagonisten. Tas thut aber nichts. Die Herren stören mich nicht. Ich gebe meinen rubigen Gang sort. Kinde ich etwas Wahres daran, so schwiebe ich mir's

<sup>\*)</sup> In feinen Rotigen fagt er von Gyrowet.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Es dur, welches er ungewöhnlich gut fpielte.

D. Berf.

<sup>\*\*\*)</sup> Außerdem brachte bas Cencert noch seine Somphonie Rr. I, deren letzter Satz aber verzweiselt ichwantend ging. Daß die Hunne iehr wenig Wirkung machte, theilte er Rochlitz nicht mit. D. Berf.

hinter bas Dhr, und bas llebrige verfliegt. So fant unter anderm Jemand meine Musik Mystisch 2c. ein Zweiter nahm es übel, baß ich in meinem Conzert (wo ich ben Leuten mich geben wollte) beinah lauter Compositionen von mir aufführte 2c."

"And Tomasched ze. schneiben andere Gesichter, seitbem sie wissen, baß ich hier bleibe. Ich habe meinen Feinden mein ganzes Leben lang sehr viel zu verdanken gehabt, benn sie waren mein bester Sporn. 20."

"Componirt habe ich außer 2 Lieden bisher nichts, und es ist auch wahrhaftig nicht möglich. Die Theater Correspondenz und meine Signe randt mir so viel Zeit, daß ich die halben Rächte zu Hilfe nehmen umß, und wenn Sie diese Zeilen besonders schlecht gefratzt sinden, so rechnen Sie es schlechten Federn, sahmen Fingern und erslöschenden Lichtern zu gut."

" llebrigens fühle ich mich vor der Hand hier noch nicht warm und nicht kalt. Es wird wohl nicht cher wohl werden, als bis ich so recht in der eigentlichen Arbeit bis über die Ohren stede

Ihrem treueften

Weber. "

Concert in Prag 6. Marz 1813.

Das Concert trug 609 Gulden ein und das Orchester spielte mit einer Liebe und einem Feuer, wie es in Prag lange nicht gehört werden war. Der Plan, nach Wien und weiter zu gehen und Gejangs und Instrumentalkräfte für die neu zu schaffende Oper zu gewinnen, wurde von Spohr's Durchreise durch Prag beschlennigt, der sich von Getha nach Wien begab (wo er als Capellmeister und erster Orchesterdirekter neben dem Nitter Sensried, und mit mehr Gehalt als dieser, vom Grasen Palish bei der neuen, 1812 begründeten und sichnell entwickelten Theater-Unternehmung dieses Scenomanen, "an der Wien" mit seiner Fran angestellt werden war, die als erste Harsenspielerin sung ipielerin sungirte), und Weber seine Unterstützung an dem ihm wehle bekannten Orte zugesagt hatte.

Reise nach Wien 27. März 1813.

Um 27. März begab fich Weber von Prag über Czaslau, Stoderau ze. nach Wien.

Mit welchem Bertrauen Liebich's mahrhaftes Direftionstalent

Weber's gleicher Begabung begegnete, tavon giebt Die "Bollmacht" Zengniff, mit ber er ihn ansruftete und in ber er fagt:

"- - Mrafit welcher (Bollmacht) ich, Entesgefertigter, tem Bollmachtfür Beren Carl Maria von Weber, Operntirefter und Capellmeifter tes viefigen M. ftantischen Theaters, Die volle Befugniff und Gewalt ertheile in meinem Namen für bas bief, ftantische Theater aute bentiche Sanger, Sangerinnen, Cheriften und Figuranten, fo wie Mufiker fur bas Ordefter zu engagiren und mit folden bie geborigen Contrafte abzuichließen, 2c."

Beber.

Es war eine munterliche Schickung, bag, wenige Tage por feiner Abreife, Weber einen Brief von Caroline Brantt erbielt, Die tem ftantifden Theater ibre Dienste, als für ben Angenblick ohne Engagement. anbet. Weber, ber vertrefflichen Darftellung ber " Sutvana " burch tiefe bodbegabte junge Edanspielerin zu Frankfurt febr mobl ein= gebenk, beeilte fich, ber Prager Bubne Dieß Talent zu sichern, schwer- Careline Braner in Prag engagirt lich abnent, bag er bamit ben fünftigen Mittelpunft feines Fühlens und Strebens in feine Rabe gog. Seine gutunftige Gattin mar buchftablich bie erfte Individualität, Die er für feine neue Schöpfung aemann.

Beber fant in Wien, wo er Marntbuer Strafe 1880, bei einer Barenin Mannadetti webnte, eine große Angabl ber Perfenen, Die por Allem feinem Bergen nabe ftanten, und antere, tie fpater auf fein Leben großen Ginfluß üben follten, versammelt. Bor Allem "Papa Bogler", ten feine Raftlofigfeit auf eine Runftreife burch Dentichland führte und ber große Orgelconcerte in Wien veranstaltete, bann "Bruder Barmann", welcher mit ber, Weber ebenfalls jo berglich befreundeten Gangerin Barlag, Concerte mit großem Beifall gab, entlich auch ten jetzt 19jäbrigen Meverbeer, ter fich, um Hummel's Spiel zu findiren, in Wien aufbielt. Meverbeer mar mit ten Mitaliebern bes "barmenischen Bereine" burch jest nicht mehr zu ermittelnde Urfachen, in Differengen gefommen, Die ibn and Weber ferner ftellten, jo bag beffen bruterliche Liebe für ben jungen, genialen Unaben in manden Zwiefpalt mit seiner lleberzengung gerietb. Er schreibt barüber an Gottfried Weber :

Miererbeer in Bien 1813.

" Wien ben 2. April 1813.

"— Mit Beer ist bas so eine Sade, ich fam ihm mit der alten Lieb und Herzlichkeit entgegen, und erwähnte nichts, und auch er hat bis jetzt kein Wort von unsere Spannung gesprochen, es sieht aus, als ob wir die alten wären, aber mein reines Bertrauen ist dashin. Bärmann, und besonders auch Vogler klagen erstaunt über ihn, sein Stolz und seine Empfindlichkeit sind gleich groß, und werden ewig jedem von ihm zurücktoßen. Er behauptet, meinen Brief den ich an Weber schiefte noch nicht erhalten zu haben; es ist möglich: ich glaube aber er wird ihn ignoriren, auch wenn er ihn erhält. 2c."

Mit Wranitsh, Gorowet, Umlauf fam Weber fehr balt in angenehmen Berfehr, der eine fehr angenehme Form in dem ungezwung-Dicter Caftelli, nen Kreise erhielt, ber sich bei bem Dichter Caftelli, welcher jo eben 3. F. Golar v. d. mit dem talentvollen Dilettanten F, von der Mosel die lyrische Tragodie. " Salem" (Die, ihrem Prinzipe nach, viel Aehnlichkeit mit Richard Wagner's berühmten Werfen gehabt zu haben scheint) auf die Bühne gebracht hatte. Diesem Kreife gehörten, außer ben Benannten, ber befannte Musikenthufiast Hofrath Zizins, Deinhardtstein, ber Declamator Sudow und andere an. Man sonvirte da fehr beiter mit ein= ander, es wurde Ernstes und noch weit mehr Lustiges getrieben, Die Speifen wurden aus einem naben Bafthaufe geholt und jeder bezahlte was er genaß. Theodor Körner hatte biefem Birkel bis vor wenig Wochen, wo er Wien verließ, als für seine Jahre "fehr ernstes " Mit= glied, angehört. Weber hat ihn nie perfonlich fennen gelernt, und wahrscheinlich ware bem luftigen, praftischen Tonfünftler ber sentimen= tale Dichter auch perfönlich nicht sympathisch gewesen.

Gefelligfeit und Geschäftigfeit in Wien.

Seine Zeit benutzte Weber fleißig. Um Tage empfing und gab er Bisten, hörte und prüfte Choristen und Choristinnen, Sänger und Sängerinnen und Musiker, Abends studirte er die Theater und war gern und viel in der heitern Wiener Geselligkeit, die, trotz der Kriegs-nöthe, wenig von ihrem sinnlich reizenden Zander verloren hatte und ihre liebenswürdigsten Kundgebungen in den gastlichen Häusern der

Banquiers Arnstein und Esteles, ber Grafen Bennitstein, Dietrichftein und Balffn hatte.

Letzterer, ber unbegreiflich thätige Theaterenthufiaft, in beffen Graf Balffo Banben fich bamals bie Direftion von brei großen Theatern vereinigte, zeigte fich ihm ungemein gewogen und gab ihm nicht undeutlich zu verfteben, bag er bereue, nicht ihn an Spohr's Stelle gewonnen zu baben.

Dieje Gefelligfeit und ber burd Palffn, Dietrichftein, Spohr, Caftelli, Mofel ze, vermittelte Berfehr mit ben Theatern brachte ibn in Beziehung mit bem Tanger Duport, ber bamals feine Ballette: " Der landliche Tag", "Acis und Galathee" und bie "Masterate" am Märntbnerthortheater in Scene fette, und fpater von fo großem Einfluffe bei Bestellung ber " Eurnanthe" für bief Theater wurde, mit Maufeber, beffen, am 4. April gegebenes Concert, Weber mit reger Bewunderung berte, mit dem jungen Doscheles, mit Summel, beffen 3gnag Weideles Spiel er correft aber troden nannte, mit von Krufft, mit Catharina Buchwieser und andern.

Dagegen ichlugen Bogler's Bestrebungen, ihn mit bem greisen Salieri zu befrennten, ganglich fehl. Die Gerüchte, bei benen ber Beber's AntivaBolfsmunt, fehr unwahrer Beije, bes alten Meistere Namen mit Mozart's Tote in Berbindung brachte, waren bamale noch febr gang und gabe, und wenn Weber auch vielleicht nicht an tiefelben glaubte, fo hielt ibn boch ein Gefühl, bas fast eine Ibiosunfrasie mar, von bem Manne fern, von bem er mußte, bag er ben Chernb ber Tontunft, ben von ibm über Alles geliebten und verehrten Megart, gebagt batte.

Er erflärte rund, daß er mit ibm Nichts zu thun baben wolle!

Wenn ibm aber Salieri's ethischer Mensch antipathisch war, fo erregte feines Borgangers im Prager Amte, Giacomo Liverati's mufitasmiacomo Liverati lijde Natur, bei Anhörung jedes seiner lärmenden Werte, seinen musika= lijd fittliden Born. "Pojaunist von Gad, ober Stiefelpuber bei Spontini muß ber Berl gewesen sein ", ruft er nach bem Anbören von beffen biblijder Oper: " Davit und Goliath", ans, ale teren brobnenter Blechtarm tennoch tem Publitum Beifall abzwang!

Er schreibt über fein Wiener Leben und einige ber Munftgrößen, mit benen er ba gufammentam, an Bansbacher:

" Wien ben 16. April 1813.

" - Du bift begierig auf mein Tagebuch? ach bas fällt fehr mager aus und will ich Dir in 3 Worten bennah fagen wie's einen Tag wie ben andern geht. von 7 bis 11 Uhr geht es bei mir wie in einem Taubenschlage, ans und ein, bann fange ich an Bifiten gu machen bis 2 Uhr, bann gehts zu Tisch bis 1 Uhr, bann wieder Bi= fiten, und bann ins Theater und Wesellschaft, ober nach Sause und geschrieben. ich finde beinah alles unter meiner Erwartung, die großen Lichter werden fo flein, wenn man fie in der Rabe fieht. Mof che= les, Summel, v. Arufft ze. find alles nur Sterne von braver aber gewöhnlicher Größe. Gesehen und gebort habe ich bis jest: b. 4: Manjeders Concert; fehr brav, läft aber falt. b. 6. Titus, Die Harlas den Sextus wie gewöhnlich trefflich. b. 8: "David und Goliath " neue Oper von Liverati, ein Stiefelpugger Spontinis und gebohrner Posannist. ber 1. Act ziemlich gut, b. 2. höchst lebern, übrigens fehr gehalten. b. 9. Papa's Orgelconcert, wobei Beer und ich registrirt. viel göttliches und manches mas batte wegbleiben fönnen. 300 gablende Bubörer, ber Benfall - jo - jo, - Er wird noch einige geben, ift übrigens noch gang ber Alte, und Gr. Siemer auch. b. 10. sprach ich Balffy ber mich ungemein artig auf= nahm und den ich versprechen mußte, alles was ich für das Theater idriebe ibm guerft zu ichitfen. b. 12: Die Jahreszeiten im Kärntbuer Thor mit 200 Mufifern, boch ohne großen Effect gegangen. b. 13. Bärmanns Geburtstag, wo bein oft gedacht wurde. und ich überraschten ihn jeder mit seinem Quintett, und wir speisten in Schönbrunn. Abente Clemente Concert in ber Leopold= stadt. voll und er spielte fehr brav. alte Schule, aber exact. - - 2c. "

Frang Clement.

Die Talente des letztgenannten Musikers, Franz Clement, besonders sein wahrhaft colossales musikalisches Gedächtniß, das ihn 3. B. besähigte, einen Clavierauszug der "Jahreszeiten" aus der Erinnerung zu sertigen, bestachen Weber in so hohem Grade, daß er ihn für die Prager Capelle zu gewinnen strebte und mit dieser Absicht auch

renffirte, nachtem er ibm tie Ordefterriretterftelle tafelbit angetragen hatte.

3m Allgemeinen trug Weber's Reife nach Wien nicht bie, befenters von Liebich erhofften, Früchte in Bezug auf tie Gewinnung guter Befangs = unt Ordefterfrafte, bingegen beforderte Diefelbe bie Gewinnung eines prattischen Spernrepertoirs ungemein, ba Weber unermütlich und täglich Opern allen Genres in Wien fab und Bartituren ichreiben ließ und sammelte. In lebhaften Berfehr trat Weber mit ben berühmten Bianofortmadern Brotmann und Streider, bei benen er, im Auftrage reicher Framilien in Brag, eine Angabl Piane= fortes und ein gang besonders schönes (jett noch im Befite der Framilie befindliches), für sich erwarb.

Reben Diesen Arministrations- und Commissionsgeschäften betrieb Geneert in 28te 25. April 1813. Weber febr eifrig bie Auftalten zu einem Concerte, bas er benn auch am 25. April, als Matinee, im Reboutenjaale ju Stante brachte, und wobei ibm Barmann und Frau Harlas unterftützten.

Merhwürdiger Beise spricht fich bie Aritif über Dieses Concert, in tem er tie Duverture jum "Beberricher ber Beifter", fein Es dur-Concert und freie Phantafien gab, am wenigsten günftig über lettere aus, verlangt and größere Rettigfeit und Correttbeit tes Spiels und ftellt feine Borganger: Mofdeles, Hummel, v. Mrufft ic. als Clavier= fpieler über ibn.

Schon mabrent ter Proben gum Concert batte fich Weber imwohl gefühlt und es batte ber gangen Aufregung bes Berbabens beburit, um ibn aufrecht zu erbalten. Nanm war baffelbe verüber, je fühlte er fich in qualenber Weise frank.

Ednell alle Beziehungen abbrechent, eilte er, fast obne Abschiet, jo bastig er tonnte, nach Prag zurud und fiel, tanm angetommen, in ein beftiges Gallenfieber.

Rranfheit in Bras

Babrent befielben judte ibn Graf Badta, obne Abnung, baf er trant fei, auf, fant ibn bewußtles, schlecht verpflegt und sandte sofert feine Canfte, ließ ibn in fein Botel ichaffen und - fortan brebte fich ber große, auf bedeutsamem Bufe eingerichtete Sausstand bes vornehmen Cavaliers letiglich um bas Kranfenlager bes armen, jungen Meisters! -

Ills er, nad 20tägigem Kranfenlager, Die Luft wieder genießen burfte, führte ihn bes Grafen Eguipage, in holder Mailuft, wochenlang täglich burch ben schönen, neuen Bark von Bubentsch, burch Brags reizende Umgebung - bas Alles verftand fich bei bem ebeln Melo= manen, bem talentvollen Rünftler gegenüber, gang von felbst.

Regulativ und Ordnungen fur Ordefter= unt Opern-Perfonal

Erst brei Wochen nach der neuen Anfunft in Brag war es Weber möglich, feine Berufsgeschäfte aufzunehmen, Die er gunächst in Bearbeitung eines Regulativs für den Dienst bes Orchesters, und einer Ordnung für die Geschäfte des Bühnenpersonals bestehen ließ, bas, nach den vorhanden gebliebenen, wenigen Reften zu urtheilen, ziemlich ftreng gemejen zu fein icheint. Ferner stellte er genaue Scenarien für Die gunächst aufzuführenden Opern gusammen, Die sich auf bas geringfte Detail ter Anordnung auf ber Bubne bis zur Lage bes fleinsten Requisitenstückes erstrecte.

Obaleich unn die Oper vom September ab neu organisirt merden follte, so wollte er doch solche strenge Regulirung des Dienstes bereits vollständig bem Inftitute in Fleifch und Blut eingeinnft haben, wenn die neu gewonnenen Mitglieder in Funftion, die neuen Unordnungen in's Leben träten.

Remigung tes Perionale turch gen.

Diese Renerungen ungewohnter Art erregten natürlich einen Dienstunggun, mahren Sturm des Unwillens bei Orchester= und Opernpersonal und er fah fich, entschlossen bie für recht erfannte strenge Ordnung burch= zuführen, genöthigt, bas Berfonal durch eine große Reihe von rasch aufeinander folgender Dienstfündigungen noch weit mehr zu beeimiren, als es urfprünglich feine Absicht gewesen war, und bes Orchesterbiretter Clement Anfunft, jo viel immer möglich, zu beschleunigen.

> Raum genefen, überhäuften ben Bemiffenhaften, bas neue Umt mit ber gangen Energie feines Charafters Erfaffenben, Die Befchäfte durchaus nur sefundar ber Kunft angehörender Urt, in solchem Dage, bag er an Gottfried Weber in einer Urt von Desperation schreibt:

" Brag ben 21. Man 1813.

" - - Das Drechefter ift in Rebellion! Die Corresponden; mit allen nen zu engagirenten Mitaliebern, als Canger und Inftrumentaliften; Die Draanisiuma aller Contracte, neue Geseite für's Ordester und Chore, eine confuse Bibliothef in Ordnung bringen und Catalog verfaffen ze. bagu bas lleberlaufen von Meniden - es ift unbeschreiblich. Partituren corrigiren, bem Theater Meifter Decorationen beschreiben, ben Garberebier 20, 20, 3ch sollte um meine Gefundheit gang zu befostigen nach Eger auf 4 Wochen geben, und fann nicht, ba ber Andrang von Geschäften, Die feinen Angenblick Unfidub leiden zu groß ift. ich stebe um 6 Uhr auf und arbeite noch oft um 12 Uhr Rachts. ich will Gott banfen, wenn bie Mafchine nur erft im Bange ift, bann ift iden viel gewonnen. - - "

Brag nahm mahrent tem eine gang neue Phyliognomie turchbengreß in Brag ben Zusammenstrom von Flüchtigen vor bem Kriegegetummel in Zachjen und Preufen und von größtentheils bedeutsamen und hochgestellten Individualitäten an, Die sich bier, theils bem, Die mittlern und nördlichen Provinzen Deutschlands beängftigenden Briegobrange, ent= gieben, theils ben Bang ber Ereigniffe in ber Rabe beobachten wollten, theils in naberer ober entfernterer Beziehung zu bem Friedenscongreffe standen, ju bem ein Berjuch in Prag gemacht wurde. Der Raifer von Desterreich bezog bas nabegelegene Brandeis, und auch ber Cachfifche Sof manterte von ter Donan ber ein, lebte aber eingezogen auf ber Burg. Die sonst in ibrem öffentlichen leben fo rubige, etwas stagnirente Statt murte ter, von Equipagen brebnente, von Ballen, Dinere, Bifiten branfente, von Uniformen, Toiletten, Orbenofiernen, unidatliden Degen und idatliden Getern wimmelnte Tummelplat ber Staatsmänner, Diplomaten, Literaten, Rünftler, und ibrer Schmareter, ber gelus aller Boffnungen, Befürchtungen und Conjecturen.

Co bat ju Beber's wunterlichften Schidfalen gebort, bag man Weber fein poliibm, verleitet burd feine Compositionen von "Lever und Schwert" und "Nampf und Gieg" in fpatern Lebensjabren und nach feinem Tote fast ten Charafter eines politifden Enthufiaften, eines Comar-

mers für bie Ibeen von Freiheit, Bölterfelbständigfeit u. f. m. angebichtet hat, während ihm in ber That, ein gut Theil in Schlesien eingesogenen Frangosenhaffes abgerechnet, jete Betheiligung an ter politischen Ideengabrung bamaliger Zeit fern lag und feine auf uns gefommene, mündliche Mengerung, feine Bemerfung in einem Briefe ober in seinem Tagebuche auch nur entfernt barauf hindentet, baf er fid für bie Schwanfungen bes großen Bolferfampfes lebhafter, als bieß in ber allgemeinen Stimmung lag, interessirt, ober mit Wärme Bartei erariffen bätte.

Alls baber ber Congreft bie Menge von Perfonlichteiten in Prag gusammenführte, Die dem franken Europa Die bitteren Defette ibrer

Heilfunft einzuflößen trachteten, und zu benen auch humbolbt, Stein, Niebuhr und andere gehörten, hielt er sich denselben fern, dagegen fam er mit Individualitäten, die mit jener hoben Sphäre verfebrten, in Beziehung, welche bedeutsame Erscheinungen in seinem Leben fint, Lutwig Tied in und zwar durch Ludwig Tied (ten er seit 1810 von Baten = Baten Prag 1813. ber fannte) und ber, feit jenem verhängniftvollen Besuche im Lipperle-Theater zu München, aus einem fräftig-schönen Manne und feurigen

Dichter jum franfen Dulber geworben, Die mittleren Brovingen Deutsch= lands mit ihrem Kriegslärm für seinen unbehülflichen, unbeilbaren gichtischen Zustand zu unruhig fand, und, auf Wilhelm Sumbolet's Rath, Brag zum Aufenthalte gewählt hatte. Sier hatte er in bes Oberstburggrafen Kolowrat Sause Riebuhr's Befanntschaft erneuert, war zu Stein und Schwarzenberg in Beziehung getreten und feine Cims. Brentane Freunde und Bewunderer, Clemens Brentano und Ludwig Nobert, hatten fich zu ihm gefunden, jo bag Weber fich fofort mitten im Kreife berjenigen Geifter befand, Die seiner innersten Richtung in ihren Tenbengen am congruentesten und in ihren Sphären bie bervorragenoften Repräsentanten ber Romantif waren, beren Banner im Bereiche ber Musik er selbst, und zwar glücklicher als jene in der Boesie, vortragen Richts darafterifirt bie Beziehung ber romantischen Dichteridule zu Beber beffer, als bes geiftreichen Brofeffor Bettner Ausfpruch : "Bas tie romantischen Dichter anstrebten aber nicht fonnten, das wollte Weber auch und fonnte es!"

Wenn auch Tieck's Ansichten vom Amt ber Bühne und ber Wesenheit bes Tramas diametral von benen Weber's abstanden, so wirkte boch die Tiese, Gelehrsamseit und geistige Potenz bes großen Poeten, ber damals gerade lebhaft an die Absassing bes "Anti Faust" bachte, nicht wenig zur Festigung und Belebung ber romantischen Anschauungsweise bes jungen Meisters mit.

Er fchreibt am 28. Juli an Gansbacher, ber in Galg-

"— Neues weiß ich Nichts mehr, als baß Du eine Menge bübsche Madeln hier finden wirst beim Ballett und baß ber Tichter Tied hier ist, dem ich manche belehrende schöne Stunde verdanke. Ich sang ibm sein lied vor, Du weißt? — das verstuchte — und es gesiel ihm außersordentlich. Bielleicht macht er mir auch eine Oper. 2c. — "

Die Bruchstücke seines Nomans "Künstlerleben" las Weber Tieck vor und empfing von ihm nuthare Winke über die fernere Behandlung des Stoffs.

Der geiftvollen Rabel geiftvoller Bruder, Ludwig Robert, flein, braun, fein von Weftalt und Lebensform, ftachlig wie jeder Apofiat, mit feinem icarfen, fartaftisch-epigrammatischen Wefen, feiner Beweglichfeit, bem Realismus feiner Anschauungen, forgte redlich bafür, baf tie Ediarfe ter Tentfraft, Die Lebendigfeit und Die Bragifion ber De= batte bei bem, mandmal envas in's Blaue verschwimmenten, Berkebre ber Romantiter nicht zu furg tam. Alle britter, und fast bis gur Carritanir am icariften ausgeprägter Charafter, gefellte fich zu biefen Clemens Brentane. Died nannte ibn ben " liebenswürdigften Yugner feiner Beit " und verficerte oft, bag er ibn in ber Barochbeit feiner innern Natur an Die Charaftermasten ber alt eitalienischen Comerie erinnere. Diefer iceint, wenigstene eine Zeit lang, Weber in bobem Grate captivirt ju baben, und in ter That war ter liebenswürdige, überschwängliche Boet voll schlagenter Ginfalle, fein Gefprach voll unerwarteter Wendungen, unwidersteblich fein Edberg und von wahrhafter Banberfrajt sein Lugen (ober wie er es lieber nannte, Improvifiren "), jo baft er es fic baufig gur Beluftigung madte, Diefelbe Gefdichte v. BBeber, Garl Maria v. Beber. I.

benselben Personen mit dem Eingeständniß, daß die vorige erlogen sei, in drei verschiedenen Formen zu erzählen, und doch die letzte immer glauben zu machen. Schon diese Heteregenität von Weber's Charafter mußte diesen, wenigstens zeitweilig, sasciniren, und so saßen im Sommer 1813 in Liebich's gastlichem Salon, um den Wirthstisch der "Trande", oder im "rothen Hause", oder "Noß", oft drei Charaftere und Talente mit Weber, beim Schoppen Ober-Oestreicher, beisammen, wohl geeignet, auf seine Anschaungsweise großen und nachhaltigen Einfluß zu üben, besonders, da seine seelischen Kräfte, unbeschäftigt mit der Produktion, für die Aufnahme der Sindrücke von fremden Indisvidualitäten geeignet waren.

Atministraturges schäfte beim Theas ter.

Der Sommer verfloß unter angestrengter Beschäftigung mit bem administratorischen Theile bes neuen Umtes, bem Ordnen ber aang verwahrloften Archive tes Theaters, ter Borbereitung zu ter Aufführung von 5-6 Deern an Decorationen, Costimen, Rollenausschreiben, bem Brufen von Musifern, ber ungeheuern Corresponden; in Betreff ber Engagements bes neuen Spernperfonals, ba fast bas gange frühere, bis auf Fräulein Müller (Bentsel Müller's Tochter), ben Teneristen Grünbaum und ben Baffiften Sievers, entlaffen worden mar; bie Un= wohnung von Gaftdarstellungen, der Organisation und Einübung eines branchbaren Chors u. f. w. Bei biefen Arbeiten fühlte Weber fich oft febr peinlich baron berührt, bag er nicht versteben fonnte, was die unter seiner Direktion stehenden Böhmen in flavischem Itiom mit einander verfehrten, und ba fein jum Mifftrauen geneigter Sinn hinter Diefen, oft lebhaften Gefprachen, Intriguen gegen feine Anordnungen vermuthete, 'er aber weber bas Recht noch ben Willen batte, ben Gebrauch ber böhmischen Sprache biefen Leuten zu verbieten, jo mablte er, um aus tiefer Berlegenheit zu fommen, tas ichwierigfte, gewiß aber bas seinem starten Willen congruenteste Mittel und lerute Böhmisch mit soldem Gifer, baß ichen nach wenig Monaten Riemand mehr magen burfte, Ungehöriges in biefer Sprache in seiner Gegen= wart zu äußern.

Meber lernt Behmijd.

Es würde, bis zum Beginn bes Herbstes, faum ein bedeutsames Moment aus Beber's Leben zu berichten sein, wenn nicht eine Berson

in baffelbe getreten mare, bie im Bregeffe feiner pfuchifden Entwidlung eine grefe Rolle zu fpielen bestimmt war. Bei bem Personale bes Edanspiele und Ballete befant fich in Brag im Jahre 1813 ein Tanger, Brunetti mit Namen, ber fich einen fenterbaren Ruf burch Die Gertigteit erworben batte, brei Edvitte an ber fentrechten Band binauf thun gu fonnen, und feit ungefähr 13 Jahren mit einer Tangerin, Frantein Therefe Fren, verbeirathet war, Die ibm mehrere Iberefe Brunetti Rinter geboren batte. Diese Fran mar, jur Beit, aus einer Jungerin Terpfichores zu einer Priefterin Thaliens geworben und gefiel befonbers in ben Rollen fofetter Liebhaberinnen 2c.

Gie war eine weiße, üppige Rothblondine mit etwas gedrungener Geftalt, idenen blanen Angen voll Tener und Temperament, aber auch ber absurdeften und peinigentsten lanne voll, und bag ibr Ruf, ber ibr nachfagte, baß fie in allen Runften ber Rofetterie erfahren fei, nicht log, follte Weber zu feiner Qual inne werben. Mit einigermaßen complettirtem Personal begann Weber am 12. August Die Preben zu Spontini's "Cortez", ber ersten Oper, bie er aufzuführen Gerta", aftever beabsichtigte, und am 3. Sept. Die zu Catel's "Bornehmen Wirthen " aufgeführte Open. Er batte jett Frantein Müller (fpater Grünbaum), Matame Allram, Frant. Ripenfelt und Fraut. Maing für Sepran und Att, Grünbaum, Eteger und Yowe für Tener, Maing, Ginet, Beltner und Allram für Bag jur Disposition : Caroline Brandt , Morbartt unt Geitel murben erwartet, und mit biefem verbältniffmäßig ichwachen, nen gujammengetretenen Perjonal, begte er bie Absicht, binnen Jabrevirist ber eben geschaffenen Oper ein Revertojr zu bilben, fast monatlich zwei, mintestens eine neue Oper eter ein neues Gingipiel zur Anfinderung gn bringen. Welche ungebeure, absorbirente Thatigfeit mar ba gu entwideln, ba er, im Grunte genemmen, Dreiffertweiter, Regiffeur, Requifiteur, bath und balb and Decerationsmaler in eigner Perfon fein mußte und fich ber Arbeiten mit berbftem Gifer annahm, bie Partien mit ben ichmadern Mitgliedern ber Oper privatim burdnabm, rie Partien und ausgeschriebenen Stimmen selbst corrigirte und von jeter Eper 8 - 10 Proben, von tenen tie lepte Generalprobe eine vollständige Aufführung war, machen ließ!

Perienal ter

Leibenichaft. Weber's für

Während ber Broben zu den genannten Opern trat Weber The-Therese Brunetti, refe Brunetti, bie es liebte, bie Opernproben zu besuchen, näher und eine heifie Leidenschaft für biefe fcone und verlodende Frau fchlug bem jungen Meifter über bem, fouft fo flaren Saupte, zusammen, Die weber Die Bucht ber Arbeit, noch bie falte Fluth ber profansten Geschäfte gu löschen im Stande mar, Die er, trot aller aufgewandten Dube, nicht verbergen fonnte, ihm den Spott und bas Kopfichütteln feiner Freunde auzog, ihn in taufend verdriefliche Situationen verwickelte, Die ichonften Schätze feines reichen Bergens plünderte und weder zur Bebung feiner moralischen Kraft diente, noch ihn auf seiner fünstlerischen Laufbahn förderte. Gern ward ber neue Operndireftor von dem leichtfertigen Gatten ber leichtfertigen Frau in seinem Saufe aufgenommen, und Diefe, halb wirkliche Reigung für ben, trot feiner ferperlichen Unschein= barfeit fo liebenswürdigen Mann empfindend, halb geschmeichelt von ber Berorzugung bes genialen, jungen Direftors, ließ ihn, ihre Macht bald erkennend, mit feiner Runft bald von ben fugen Paradiefesfruchten verbotener, beglückender Liebe kosten, bald ichleppte sie ihn durch die Fegefeuer des Zweifels und die Böllen der Eifersucht hindurch, ihn fest an der weichen Sand haltend, bis eine höhere Reigung die un= würdigen Bande löfte. Es bedurfte des gangen gewaltigen Grundes von Weber's moralischer Clafficität und wahrem Feststehen, um von Diesem Wirbelfturme ber Gefühle nicht in ben Abgrund gezogen zu werben.

> Richts ift rührender als ber Contraft gwifden feinen beimifchungs= lofen Liebesgefühlen und ihrem leichtfinnigen Spiele mit biefen fraft= vollen Empfindungen, Die ihr Berg nicht mehr beschäftigten, als bie Courmadereien ber Tanger und Schaufpieler, zu benen fie in "Beziehung" geftanden hatte.

> Während fie burch bas neue "Berhältniß" im Gange ihres freundlichen, genuffjagenden Lebens Nichts andern ließ, oft gegen feinen Willen, noch öfter ohne fein Wiffen, Landpartien, Coupers und Balle in Begleitung anderer Berren mitmachte und besuchte, belauschte er ihren Blid und ihren Athem, um ihre Bünfche zu errathen, Un= beutungen zu erhalten, wodurch er ihr Frende machen, feine Liebe zeigen

konnte, wohnte unerträglichen Gesellschaften und Bällen, bis zum frühen Morgen hin, tortmitte, bei, um in ihrer Nähe sein, sie beobachten zu können, durchlief die Start in Sonnenbrand und Negen, oft das Mittagmabl zwischen seinen erdrückenden Geschäften opsernd, um ihr ein Band, einen Ring, ia sogar einen Lederbissen zu verschaffen, nach dem sie ein Gelüst geänsert und der schwer herbeizuschaffen war. Das, was er ihr brachte, wurde nach Lanne mit glübenden Liebtssungen geslobnt oder fübl bingenommen. Die Seenen, wenn er sie übersühren konnte, daß sie gegen ihre beiligen Versprechen gehandelt, ihn belogen und hintergangen batte, waren schrecklich, besouders da sie sehr gesschildt meist Mittel fant, sich selbst eisersüchtig zu zeigen und so die Schuld auf seine Seite zu bringen.

Sein ganzes Fühlen und Tenken jener Zeit, bei jeder Kandlung, jedem Beginnen, drehte sich um die peinliche Frage: In welcher Lanne wird sie es ausnehmen? —

Dit bricht er, selbst in ben sonst so tärglichen Notizen seines Unsgabe- und Sinnahmebuchs, bis zur Berzweislung gereizt und vom Unrechte bes Weibes überzeugt, in bestige Schmähungen gegen sie aus, bie bie stärfsten Ausbrude enthalten, und zeigt sich kaum Stunden barauf selig, daß sie ihn angelächelt hat.

Das Unterjodifein biefer starten Natur von biefem wilden Ge- jüble hat etwas Erschütterndes! —

So ruft er am 8. November aus:

"Kürchterliche Seene (mit Therese). Es ist wirklich ein bartes Schicksal, bas bas erste Weib, bas ich wahrhaft und innig liebe, mich untreu glaubt, und bas ist boch bei Gott nicht wahr. Der schönste Traum ist verüber. Vertrauen kommt nicht mehr. Calina kam bazu: peinliche Lage. Die Kette ris!"

Und am 9.:

"Bu Theresen. Unendlich schmerzliche Erflärung. 3ch vergeft bie ersten Thranen bie mir ber Schmerz abpreste. Ropfweh und Fieber."

Mm 14.:

"Bu Theresen. Lange Spannung, endlich Berföhnung, Die

unbegreifflich wirfte, benn uns beiben war bas Unwohlsein wie weggeblasen. Go mächtig wirft ber Geift auf den Körper!"

Um 23. mit ber Feinheit des Liebesschmerzes beobachtet:

"Sie liebt mich nicht, benn wie mare es fonft möglich, baf fie mit folder Barme von ihrer ersten Liebe sprechen fonnte, baf fie jebes fleinen Umftandes beim Anfange berfelben mit Entzücken erwähnt und ihre feltfamen Gefühle babei ergablt? Bei mir war ihr bas nicht fo und fonnte fie fo schonungslos fein wenn fie mich liebte? Rein biefer Traum ift auch babin, ich foll einmal nicht biefes Glück fennen und ewig allein stehen. Sier liebe ich zum ersten Male und bieses Weib hat Alles was mich glüdlich maden fonnte. Gie bildet fich auch zu= weilen ein sie liebe mich, aber es ist nicht mahr. Das Bedürfniß ber Mittheilung und Zutrauen zu meiner Rechtlichkeit bat fie zu mir gezogen. Sie fann stundenlang rubig neben mir fiten und bringt ber Bufall bas Gefpräch auf Bans, bann ift fie Entzuden und Wonne. Ich will also wieder mich in mich selbst verschließen und sie soll wenig= ftens nicht fagen können daß ich fie nicht innigst liebte, alles will ich zu ihrer Freude thun, meine bittre Ueberzeugung tief in mir vergraben und — arbeiten. — —

Um 25.:

"Nach Hause Spistel (an Therese) geschrieben und beim Liede von Gänsbacher unaufhaltsam Thränen vergossen."

Am 26.:

"Zu Therese. Wie ich vorausgesehen. Sie war lieb und gut und Alles vergeben und vergessen."

Am 29.:

"Zu Therese. Calina fam und sie mußte endlich mit ihm gehen. Ein peinlicher Tag. Kein Wort der Theilnahme von ihr. Ich begleitete sie und ging dann zurück um Ness Unterricht zu geben. Während sie vielleicht nicht an mich dachte sergte ich für ihre Frende."

Die hier erwähnte Nest war Therese Brunetti's, damals 12jährige Tochter, Therese. Die Brunetti hatte den Bunsch flüchtig geäußert, daß sie Musit-Unterricht erhalten möchte, da sie gute Stimme zeige. Für Beber war dieß genug, diesen Unterricht sofort heimlich mit Resi zu beginnen, ihm jede Musestunde zu widmen, so bag er schon nach wenig Monaten bas talentvolle Nind am Geburtstage ber Mutter (23. Dec.) vor ihr spielen lassen tounte. Weber schreibt bavon:

"Die ganze Nacht unrubig geschlasen. Früh aufgestanden. Hinaus. Um 9 tamen sie zum Frühftück. Reft spielte. Herzliche Freude und mein Zwed ihr Bergnügen zu machen war erreicht, worden ich mich sebr glüdlich fühlte. Es ist nicht möglich, daß sie nicht wissen mich sehr glüdlich fie habe."

Wie rein, wie ebel, wie mit bem Bergen und ber Seele gehegt, ift tiefe Veibenschaft, bei aller ihrer sogenannten Illegitimität!

Bewundernswerth ist gleichzeitig die geistige Mraft Weber's, die jenen Theil seiner seelischen Funttionen, die den Geschäften angehörten, mansbaltsam und unbeirrt durch die Stürme dieser Leidenschaft sort-wirten ließ. Obgleich noch sehr durch den Mangel eines weiblichen Chores behindert, den in Werken wie die, welche er vorsührte, Distant und Alt singende Anaben nur schlecht ersehen konnten, brachte Weber doch die, erst von ihm in Prag ausgesührte Oper Spontinis: "Certez", die Liebich mit wahrbast fürstlicher Munisizenz ausgestattet batte, am 9. Sept. auf die Bühne. Der Sänger Morhardt, der männtliche Shor, das Orchester, errangen selbst den lebbasten Beisalt der fritischen Prager, die mit Genugthung äußerten: "die neu organische Oper gereiche dem Operndirekter von Weber zur Sbre." Liebich überschüttete ihn mit Dank und Lob. Er selbst schreibt an Gänsebacher:

" Brag 10. Gept. 1813.

"— Gestern war zum ersten Male Cortez ging vertreiflich und gesiel so, wie etwas tiesen kalten Seelen gesallen kann. Das
Trebester und tie Chöre thaten alles Mögliche und ich war sehr zufrieden; die Tuverture wurde sehr applandirt und and mir gestah
diese Ehre nach dem 1. Atte. 20. 20. Wie sehr sehltest Du mir gestern,
da bätte ich bech eine Seele gebaht, die wahren Antheil genemmen hätte und begreissen und süblen tounte, was geleistet wurde. Manches
ging wirklich ganz tresstich. Samstag den 14. gebe ich Concert sür
die armen Plesseren von benen unsere ganze Stadt voll liegt. 20. " "So allein wie ich jetzt stehe habe ich lange nicht gestanden. Wie Gott will! ich habe Kraft zur Ausbauer und stürze mich in einen Strustel von Arbeit der mich betänden soll. Gesund bin ich ziemlich. Ets was angreiffend ist es immer. Nun lebe wohl liebster Bruder ein schützender Engel schwebe um Dich. 2c."

Das hier erwähnte Concert fand am genannten Tage unter Weber's Leitung ftatt, er spielte selbst sein Concertstück aus C dur ohne viel Beifall. Das Ganze ertrug für bie Blessirten 810 Gulben.

In jo rafcher Folge, daß es wohl die meisten neuen Opern= leitungen in neidisches Erstaunen setzen durfte, ließ er nun Catel's: " Bornehme Wirthe " 10 Tage nach dem "Cortez" folgen, 7 Tage barauf die mit besonderer Vorliebe einstudirte, von ihm sehr hoch ge= haltene, berrliche Dver Mehul's: "Jacob und feine Sohne", wieder 7 Tage später die brillant ausgestattete " Bestalin", 14 Tage hierauf Cherubini's schönen "Wafferträger", 20 Tage später Cherubini's "Fanista", 14 Tage barauf Ijonard's "Lottolos", und, ba fid, die öffentliche Stimme gegen bie andauernde Borführung von auslänbifchen Componisten erhob, am 19. Dec. Frangel's " Carlo Fioras ". Leider wurde biefe erfte, unter Weber's Leitung in Brag aufgeführte Oper eines beutschen Componisten mit entschiedener Ralte aufgenommen. Binnen 10 Monaten mar ein neues Operninstitut von Grund aus geschaffen und 21 Afte großer, bedeutsamer Opern waren, mit burch= aus neuen Kräften, in 41 , Monat einstudirt und zu einer, dem fritisch= ften Bublifum und bem am schwerften zu befriedigenden Dirigenten genügenden Darstellung, gebracht worden! Das war bie erfte Leiftung von Weber's Talent als Direftor.

Es ist fraglich ob es in seiner Art kleiner war als seine musikalische Begabung.

Das Jahr sollte nicht scheiden, ohne die Bersönlichseit in seine Rähe gebracht zu haben, die von Allen, die in sein Leben treten, ben am tiefsten bewegenden Einfluß auf sein Fühlen und Schaffen haben sollte. Die junge Sängerin und Schauspielerin, Caroline Brandt, kam am 11. December an, gewann, von Weber bei Direktion und Protektoren

eingeführt, schnell alle Herzen, und schon Ente bes Jahres stant sie in ben Proben auf ber Bithne, die ihr zuftinftiger Gatte gesichaffen hatte.

Caroline Brantt bebütirte am 1. Januar 1814 als "Ajchens Caroline Brants bröbel" beim ständischen Theater in Prag, einer Rolle, in der sie einen 1. Jan. 1814. der Triumphe seierte, die ihr, während ihrer früh begonnenen Künstlers laufbahn, vom Publisum der meisten größern Städte Teutschlands, mehr mit dem Herzen, als mit dem kritischen Verstande, in so reichem Masse bereitet worden sind. Ihre steine, zierliche Gestalt, ihre uns nachahmliche, kokett naive Grazie, ihr kleiner Fuß, ihre geschmeidige Stimme, ihre große Bühnensicherheit, ihre reiche Ersindungskraft, die ihr gestattete, ohne irgend welche Gesahr, viel zu wagen, machte sie zu einer seltenen Repräsentantin eines Rollensachs, das sich in der Sphäre innigsten, natürlichsten Gesühlsausdrucks und drolliger Munsterseit bewegte.

Brandt in der Aurfürstl. Abluischen Capelle, zu Bonn im Jahre 1794 geberen, hatte Caroline schon als 8jähriges Mädchen als "fleine Salome" im Donamweibchen die Bretter betreten und eigentlich, von da ab, nicht ausgehört, das Publisum zu bezandern. In einer Erziehungsanstalt in Ballenstädt war ihre allgemeine Bildung während ihres 11. dis 13. Lebensjahres nur notddürstig nachgeholt worden. Das liebenswürdige, ausblübende, geistwolle Mädchen war dort durch ihre Spielgenossinnen in den böchsten Areisen eingesübrt und gern gesieben gewesen, und ihre Talente, ihre schnelle Kassungsgade, die Besbendigleit ihrer Geistessinnstionen ersetzte ihr damals schon den Mangel spitematischer und sorgiamer Erziehung, wie sie densielben and später an der gereisten Kran nicht zum Borschein kommen ließen. Nur in einer Hinsicht ging der Mangel echt weiblicher, mütterlicher Leitung und strenger Schulerdung wie ein Schatten, der ost verdunkelnd auf ihre und ihrer Umgebung Glicht und Rube siel, durch ihr Leben. Die

Beftigfeit ter Wallungen ihres genialischen Temperaments war ungebrochen, burch Disciplin ber Selbstbeberrichung und driftlicher Mitte

vewegte. Ein Rind der Bühne, Tochter des Tenoristen und Concertaciaers Garel. Brande ungemildert geblieben und erhielt lediglich in der Gute ihres Bergens ein Gegengewicht, bas, wenn ber Sturm vorübergebrauft mar, bann freilich fo fdwer auf ihrer weichen Seele lag, baf fie Blut und Leben aufzubieten geneigt war, burch jene Wallungen Berletztes und Berborbenes zu beilen und zu verbeffern. Die Roth ber Aeltern rief fie, nachdem ber Bater nach Auflösung ber Aurcolnischen Capelle feine Stellung verloren hatte und nur wechselnd Stellungen bei verichiebenen Bühnen finden fonnte, mit ihrem altern, ebenfalls fehr talentbegabten Bruder, Louis, wieder zur Bubne. Gie durchzogen mit ihren Meltern, oft mit Roth und Corge fampfent, gewöhnlich unter bem Ramen: " bas intereffante Geidwifterpaar Brandt " annoncirt, Deutschland und Die Schweiz, und Caroline erhielt in München, als gang junge Schauspielerin, Die Gindrücke ber eminenten Leiftungen ber Fran Renner, bie ein jo volltonendes Edo in ihrer Seele fanten, bag fie fich gang nach dem Minfter biefer großen Künftlerin bildete. In biefer gereif= tern Form trat sie 1810 vor das Frankfurter Bublikum und gewann daffelbe gang für fich. Sier war es auch, wie oben erwähnt, wo fie in Weber's " Sulvana" bie Titelrolle fpielte, ihm vortheilhaft befannt wurde und von wo aus er sie, und mit ihr "fuße Qual und bittere Lust", Die aber boch endlich bas Glud seines Lebens wurden, nach Braa berief.

Caroline war flein und voll von Gestalt, mit schönen ausdrucksvollen, grauen Augen, cendreblondem Haar, lebhast in ihren Bewegungen, die von außerordentlicher Grazie und Schnellfraft waren.

Mit ungemeinem Feinblide für die Eindrücke ber dramatischen Erscheinung auf das Publifum, sast untrüglichem Instinkte für das Wirksame auf der Bühne, großem Talt- und Schönheitsgefühl begabt, welche Sigenschaften alle, durch eine zur höchsten Geläusigkeit gesteigerte Kenntniß des Bühnenwesens, die größte praktische Verwerthbarkeit erbielten, war sie für den ausübenden Künstler eine weitaus untpbarere Beratherin bei seinen Arbeiten, als sämmtliche Professoren der Aesthetif zusammengenommen. Weber erkante dieß sehr bald und rämmte ihr seiner Zeit einen Sinsluß auf seine Schöpsungen ein, der von hoher Bedeutung für deren Wirksamseit und packende Krast geworden ist.

Caroline's erftes Auftreten in Brag enticbied über ihre Stellung baselbit; die bamals noch seltene Chre bes Bervorrufs murte ihr zu Theil, und Frau Brunetti, Fraulein Bach und wie fonft ihre Concurrentinnen biefen, begannen fie ideel von ter Geite angujeben. Direftor Liebich aber gab ihr 1500 Gulten Gehalt unt, in ten Birfeln beim Dberfiburggrafen Rolowrat, tem Fürsten Lobtowit u. f. w. von Weber eingeführt, ber bei biefen Greffen viel verfehrte, gewann fie fich auch fofert, burd fittfame liebenswürdigteit, eine gefellichaftliche Position und tam taber mit Weber, auch annerhalb tes Theaters, in fortwährente Beziehungen, Die ihre reizenten und gewinnenten Eigenschaften, im Glanze aller Facetten bligent, erscheinen liegen. Es fonnte nicht feblen, bag eine fo reizente weibliche Erscheinung, bie mit allen Sigenichaften betirt mar, Die Weber zu feffeln pflegten und bei entfernter äußerer Aebulichfeit mit Thereje Brunetti, beren verjüngtes und von ibren großen Mängeln faft gang befreites Bilt barftellte, Weber's warme Aufmertjamfeit im beben Grabe erregen mußte, besonders ba, jei es nun burd ben Bergleich mit ber neuen bolben Erscheinung, sei es burch größere Freiheit bes Berfehrs, Diese Mangel im Charafter Thereje's Weber immer icarfer hervorzutreten ichienen. Zwar finden Beranterung in find im Aufange Des Jahres 1814 noch feine Spuren ber Abnahme Thereje Brunett feiner Leibenschaft fur biefe grau, bie am 10. Jan. fünfzebn Jabre verbeiratbet, Mutter von mehreren Rintern, über bie " Jugenbblüthe " binans war und ibm burd Ungrabbeit bes Hanbelns, Unflarbeit ibres Wefens, Die ibm jo banfige Trentofigteit zu verbeden icbien, und Mofetterie febr materieller Urt, namentoje Bein bereitete. Denn fein, ber echten Liebe je betürftiges Berg, flammerte fich angiwell an tiefe Empfinrung, bie von feiner Seite jo gebiegen unt ftart mar, und wir finden noch bäufig Ausrufungen in seinen Tagesnotizen, wie:

Um 16. Jan.: "Gebr verstimmt; aber Gie war gut und bann bin ich ichen gufrieden -- "; am 18. Gebr.: "Bu Thereje. Calina ba getroffen. Meine Stimmung ging guletzt in eine Wuth über, Die ich tanm bandigen tonnte"; am 23, Nebr., nach einer furzen Arantbeit Therejes: " Bu Thereje, aber fie nicht gesehen. Gie wollte aussahren. Bott fegne es ibr, fo webe mir bie Art und Weise auch thut! - "

und am 19. Febr.: "Ohne fie feine Freude! Bei ihr nur Berbruß!" u. f. w.

Zwei verhältnismäßig unwichtige Umstände waren es, die ihn endlich von diesem Verhältnisse erlösen sollten, das für ihn Richts nach oben Förderndes hatte. Mit der ganzen Zartheit des Liebenden hatte er zu ihrem Geburtstage ein Geschenk zusammengestellt, das aus einer goldnen Uhr mit sehr sinnig gewählten und deutsamen Verloquen bestand, und sandte ihr dieß mit einer Portion, damals in Prag noch seltener und theurer Austern, zu. Als sie unn, ohne die Uhr viel zu beachten, noch viel weniger aber die Deutung der Verloquen erwägend, mit rücksichtsloser Kundgebung ihrer, ost schon von Weber mit Widerwillen bemerkten Genäschigkeit, sich an das Verzehren der Austern machte, ließ ihm dieß die geliebte Frau plötzlich in sehr widrigem Lichte erscheinen. —

Der zweite Anlaß war gewichtiger. Weber bemerkte schon längst, daß Therese auffällig einen gewissen Calina oder Gallina, der ein wohlhabender Mann und Hansbesitzer war, auszeichnete, und hatte mit ihr, da sich das Stadtgespräch der Sache bemächtigte, von Eisersucht angeregt, einige sehr heftige Altercationen und Scenen. Da sie nun die Rücksichischesigkeit so weit trieb, ihm selbst mitzutheilen, daß sie mit ihrem Gatten eine Wohnung beziehen werde, die Calina ihnen in seinem Hause, zu sehr niedrigem Preise, angeboten habe, so empörte dieß ihn in tiefster Seele und ließ ihn mit einem erschreckenden Blick das ganze Waß der Unzartheit ihres Empfindens ermessen.

Noch traftischer erfältend wirfte aber ein Nathschlag, ben sie Caroline Brandt bei der Wahrnehmung, daß der Banquier Alein-wächter sie auszeichne, auf einem Balle gab und in Nichts Geringerem, als dem tugendhaften Zuruse bestand: "den halten sie fest, das ist ber Mühe werth, der hat Geld! — "

Alles dieß würde nun wohl fanm hingereicht haben, einen, noch mit der vollen Blindheit der Liebe Geschlagenen, die Angen zu öffnen, aber der Arzt, der ihn ganz heilen sollte, war nah und seine lieblichen, homöopathischen Mittel begannen zu wirken!

Die ersten Monate bes Jahres 1814 theilte fich Weber's ganze

psychische Existenz lediglich zwischen dem Kampse mit der scheidenden Liebe, dem Keimen eines neuen, starten Gefühls und den Geschäften eines anstrengenden und eine immense äußere Thätigkeit in Anspruch nehmenden Berufs, da die junge Pflanze der neu geschaffenen Oper die ganze Wärme der Triebkraft des jungen Meisters ersorderte, um sich so schnell, als es ersorderlich war, zu entwickeln.

Diese innerlich und äußerlich ermattenden psychischen und phy-Arbeiten im erfter Quartal 1814. fischen Funttionen ichloffen Die Möglichkeit fünftlerischer Produktion fast gang aus, und in ter That wurde, im gangen ersten Bierteljahre, nichts Danerntes, außer (am 17. Gebr.) tem prachtvollen Ronto gu ber, fpater jo berühmt gewordenen, As dur-Conate, und bie befannten Bariationen über "Schone Minta", geschaffen. Außerbem ichrieb Weber Walzer für Brunetti, ein Andante für Clavier mit Guitarre 311 Thereje's Geburtstage und eine Arie in Fischer's fleine, ein= aftige Dper: "Die Berwandlungen", Die er am 26. Webruar gum erften Male zur Aufführung brachte. Beibe Arbeiten find veridellen. Der, trot aller Beidäftigung mit ber Praxis ber Runft und ausübenten Künftlern auf ibm laftente Mangel an tünftlerischer Unregung und Berfebr mit ebenbürtigen Rünftlernaturen und beiterer (Befelligteit wirtte, in Berbindung mit jenen Geelentampfen, tief bepris mirent auf tie Stimmung tes fouft fo froben , jungen Meifters. Er idreibt über tiefe Berbaltniffe und zu ihrer Ertlarung an Gottfried Weber:

## "Prag 29. Januar 1814.

"Schimpse, fluche, tarme, tobe, heiße mich einen Hunt u. f. w. Briefe an und Tu bast in Allem Neckt, nur in tem nicht, wenn Tu glaubst, taß meine Liebe zu Tir und den Teinigen nur einen Augenblich nachs gelassen bätte, oder ich nicht ganz mehr der Alte von inneraus wäre. Ben Ansen würtest Du mich sehr verändert sinden. Meine Geschäfte und mein durchans frendelwses Leben baben mich sehr grämtlich gemacht, sinster und leuteschen. Ja wenn mich der Himmel nicht bald einmal mit Gewalt binauspusst unter Menschen, so werde ich der schänds lichste Philister, den die Erde trägt. Anseinandersesen läst sich das

in allen Details nicht, aber genug ists Dir zu sagen baß ich nicht eine Seele habe, die mich recht versteht, Niemand mit bem ich über die Kunft sprechen könnte. — — 20. "

Er fährt bann später fort:

"Brag ben 5. Mai 1814.

" - - Mit Wehmuth benfe ich baran und es leuchtet auch aus Deinem und Deiner lieben Frau Briefe hervor bag mein langes Still= idmeigen End irre an mir machen fonnte, aber es gehört biefes zu ben unbegreiflichen Dingen, Die sich nicht ertlären laffen, Die burch 1000 fleine zusammen gehäufte Umftante erzeugt werben und auf ben Augenblick mirfen, ohne bag man fpater auch nur im Stante mare gu fagen, wie bas fam und woran es lag. Der einzig wahre und reine Grund ift eine unend liche Berftimmung, Die burch mein ganges Wefen geht und mich so verändert hat, daß Du schwerlich wenn Du mich bier fabeft, Dein altes fiveles Bans wieder erfennen würdeft. Diefes Migbehagen nur auszusprechen, wird mir unendlich schwer, weil die Gründe bavon zu viele find und zu fehr ins Detail geben. Daß meine Gesundheit seit meiner Krantheit im Mai 1813 noch eine febr mankente ift und ich erft fürzlich wieder einige Wochen bas Zimmer büten mußte wirft natürlich bauptfächlich auf mein Gemüth. Zweitens ftehe ich hier gang allein ich habe feinen Freund bem ich fo von ganger Seele mich hingeben fonnte. Richt einmal über bie Runft fann ich jemand fprechen und bin taber gan; ifoliet und auf mich felbft beschränft. 3tens habe ich auf bas Bublitum, als Rünft= ler, gang verzichtet und fiehe nur noch als Arbeiter im Dienfte ba. Es fehlt also aller Unftog von Unffen zur Urbeit, ich fühle nicht ben min= besten Drang in mir, etwas zu schreiben, weil ich ben Willen habe es nicht aufzuführen. Anfänglich, und bis jetzt, gab ich feine von meinen Opern weil ich mich nicht mit andern Componisten in eine Reihe wollte stellen lassen, die in dem Augenblick wo sie am Ruder siten, nichts boren wollen als fich. Seitbem habe ich einsehen lernen, bag eine Aufführung baron mich nur ärgern und in nichts erfreuen fönnte. 2c. -- -

" Man fann behanpten, bag bier in Brag jebe Familie abgetheilt für fich lebt, und nur im Breife ihrer nachften Berührung vegetirt. Gine Maffe von Fremten, Die bas alles binten und lötben tonnten, wie gum Beifriet in Wien ze, fehlt bier auch ganglich, benn bie Lage Brags macht es meter zum Baffage Buntt, noch bat bie Stadt felbft Reig genng, Fremte zu loden. Die biefigen Greffen verzehren ihr Gelt in Wien, bringen bann ibre, vom bortigen Wohlleben erichtafften Gefichter auf ein paar Monate bierber, glauben fich in einem Staatsgefängniß, maden bagu paffente Mienen, geben ein paar mal zu effen und flattern bei erfter Gelegenheit wieder ab. Die wenigen Componisten und Gelehrten, Die bier leben, seufgen meistens unter einem Jod, welches ibnen fnechtiider Ginn gegeben, und ben Muth genommen bat, ber so icon ben mabren freien Künftler bezeichnet. Beter taven rantt feine Eriftenz irgent einem abeligen Baufe, wo er gefüttert wirt, ein vaar bundert Gulden Besoldung giebt; bafür bie eble Jugend ab= richtet und fich sonst noch auf bem Yant zu allerhand Dingen brauchen täßt. Dajür führt er ten Titel, Compositeur bei tem Beren Grafen 2. 2. Tomajdbed, Wittajdbet ic. 3bre Meinungen geben unterthänigst gleichen Schritt mit benen ihrer boben Berrichaften und Die protegirt nun wiederum, mit all ihrem Anbang, ihren Compositeur gegen bie andern. Beber fremde Rünftler fann and nur burd bie Broteftion eines großen Sanjes envas maden. Giner beren, an Die er empfoblen ift übernimmt feine Concert Enbscription und icbieft fie in ihrem Mamen von Bans ju Bans, obne bieje tann Riemant Concerte geben. Die Canger und Minfiler tee Theaters fommen nirgente bin, man fiebt böchft selten einen in Gesellschaft. Esprit de Corps baben fie and feinen und jeber fucht fo auf feine eigne Nauft fich burchguschleppen wie er tann. Im Banje bes Direttere Liebid verfammeln fich Einige zuweilen, bod ift bieg and nur Gunftbezengung und bringt feinen Gemein Geift berver. Das Rejultat aus allen Diefen zu gieben, überlaffe ich Dir felbit. - Mir perfenlich bezengt man zwar alle Achtung, ich babe Butritt überall und laffe Grafen und Burften mich 3mal bitten, che ich einmal bei Ibnen effe, aber was nützt bas, und was fell mich bas ergegen? Eo lange ich bier bin babe ich erft 2mal in einem

Privat Circel gespielt, barans fannft Du sehen, wie Music liebend bie Leute find. Doch genug und übergenug hiervon. 2c. — - "

In gleicher Weise und Stimmung schreibt er an Lichtenstein:

" Prag den 22. April 1814.

Brief an Lichtenftein.

"Sich! es ist gar nicht möglich, daß wir es mit einander verssehen können, denn Erstlich wirst Du mir nie etwas thun, und Zweistens, thätst Du mir wirklich etwas, was mir nicht recht wäre, so würde ich gar nicht schweigen und mutsch stille sitzen, sondern ich würde Zeter schreien, und Dich entsetzlich herunterreißen. Also, mit dem broulliren ist's nichts. Du kannst und darsst wohl einmal sagen, der Weber ist ein sauler Hund — aber sonst nichts. Hörst Du? sonst nichts. 2c. — "

"— Dumme Kränklichkeit hinderte mich daran, indem mir alles Lesen und Schreiben verboten war. Zudem ist meine Stimmung so höchst sonderbar, daß ich mich immer mit Gewalt zum Schreibtische ziehen nuß, weil ich Furcht mitbringe, meinen Freund mit meinem Trübsinn anzustecken. Eigentliche Ursache habe ich auch nicht, ich habe Kleiber auf dem Leibe, sitze auf eigenen Stühlen, esse mich satt, und die Lente nehmen den Hut vor mir ab; — ich bin also sogar ein glücklicher Mensch, denn nicht alle haben es so gut. Doch sitzt der Teusel in mir. Der Mensch ist immer der eigne Schöpfer seines Glückes und Unglückes, mehr oderweniger gewiß, ich philosophire mir auch eine gewisse Zusriedenheit mit Gewalt an, aber der eigentliche frehe Sinn der so recht alle Nerven stählt und den Geist hoch aufsprudelnd sich ergießen heißt — der läßt sich nicht anraisonniren, den kann man sich nicht geben. 2c. 2c. "

Unfang 1814 aufgeführte Opern.

Mit welcher raftlosen Thätigkeit, an der sich viele, vollkommen meralisch und förperlich gesunde Opernvorstände unserer Zeit, ein Beisspiel nehmen könnten, er bei alledem seiner Berufspflicht oblag, dafür genügt der Blick auf die Opern und Werke, die er rasch hintereinander zur Aufführung brachte. Es waren dieß: "Johann von Paris" von

Bovelvien am 8. Jan. ; " Don Juan ", zu feinem Benefig, am 15. Jan.; "Die Derffängerinnen" von Fioravanti am 30. Jan.; "Ubolf und Clara " von Dalaurac am 6. Tebr.; "Das Sausacfinde " von Tifcher am 13. Febr. ; tas Botpourri " Untrometa unt Berfens " am 2. Mars ; " Zargino " von Baër am 1. Mar; tie " Bermandlungen " von Fifcher am 12. Marg und "Fanden" von Simmel am 27. Marg. Das find, einschließlich bes " Michenbrodels", 10 neue Overn in 3 Monaten!

Drern einzuftutis

Da er nun nicht allein mit ben Sanptversonen bie Bartien ein= Beber's Form, geln und privatim burchzunehmen, sondern von jeder neuen Over im Mllgemeinen brei Borproben, eine Lejeprobe, eine Quartett= und Dia= togprobe, eine Correfturprobe, eine Setprobe und eine vollständige Hufführungs Beneralprobe zu machen, Decorationen, Tanze, Unordmingen, Gruppen, Coftime bis in's Detail anzugeben, außerbem aber and nod von älteren Opern immer eine ober zwei Broben zu veranftalten pflegte, jo ergiebt fich hierans ber ungeheure Umfang feiner Arbeitsthätigkeit beim Theater. Bu tiefer gefellte fich noch tie Leitung ber Thangteit bei Concerte. Unter tiefen waren bie beiben jährlich am 28. Febr. und 15. Marg fallenden, für bie "Sausarmen" bie bauptfächlichften. In tiefen führte er 1814 am 28. Gebr. Santn's " Cobepfung" mit Pietät und Bener, aber ohne Beifall, am 15. Mary tie Gdur = Somphonie von Bantn, eine Cantate von Majded, "Die Edlacht bei Leipzig" ("ein Ungebeuer von ichlechter Declamation, garm und Trivialität, bas nur ben Spettatelfreunden gefiel", nannte er es in einem Briefe an Gottfried Weber) und einen, tem Bantel'iden Alexanderfeft nachgeabmten, patrietischen Chervon Salieri, ein febr plattes und begeifterungslojes Wert, auf.

fentlichen Con-

Im Allgemeinen fant ter Schöpferruf, ter im Jahre 1813 Wieidenttigfeit in Brag gegen bie ein bentsches Bolt aus ber gabrenten Maffe von einem balben SuntertRationalerbebung ven 1813. gefnechteter, uneiniger, gertretner länden und Fürsteben ersteben ließ, in Bebmen und besendere in Brag einen febr ichwachen Wiederball. Das Große, Nationale, fittlich Gewaltige, Iteenreiche ber Bewegung

blieb in feiner Bedentung bem Botte fast gang verschloffen, bem Die Leipziger Befreinigsichlacht feinen andern Charafter batte, ale ben jetes antern Nampfes, in tem Die glorreiche Armee feiner apostolischen

Majeffat mit ihren Alliirten über einen Feind biefer apoftolischen Maje= ftat geffegt hatte. Die Freude über die großen Siege begründete fich ba= ber auch fast nur auf den glücklichen Gedanken, daß ber gute Kaiser Frang und sein vortrefflicher und geiftvoller Minister Metternich, ber bas Reich mit ben Segnungen eines breifachen Bant- und noch öfteren Worthruchs überschüttet hatte, fortan wieder, unbehelligt burch von außen kommente Ideen, bas land aufflärent, befreient und im Credit und in der Bildung bebend, regieren fonnte und die "vertracte Kriegs= fcheererei" aufhörte. Die gange Feier bes Sieges beschränkte fich baber in Brag fast ausschließlich auf ein "Freitheater" am Geburtstage bes Raifers, am 12. Februar, wo Alles ziemlich fühl ablief, bis end= lich die Humne: "Gott erhalte Franz den Kaifer" angestimmt wurde, wo bann bas gange Bolf, tief ergriffen, mit einstimmte. Auch Weber, beffen geistiges Leben bem politischen Treiben ungemein, ja über= rafdend fern gestanden hatte, fand feinen andern Austruck für fein Empfinden bei den großen Weltereigniffen; er brehte fich an feinem Divi= gentenpulte um und fang bie Symne "aus vollem Bergen" mit. Der Sinn für diefe Richtung ber böchften Intereffen ber Menfcheit follte ihm wenige Monden darauf erst in Breugen, durch den Eindruck ber bewußten Erhebung eines Bolfs zur Erreichung mahrhaft bober, fittlicher Güter erwecht werden, wie er benn ja überhaupt die Entwicklung seiner bewustesten Intentionen bem Ginflusse bes intellettuell geschulten Lebens ber nerbbeutschen Bolfsstämme verbantte. -

Bu seinem Benefig mablte Weber bas von ihm, mit so vollem Rechte, unter allen Musikwerten am höchsten gehaltene, ben "Don Juan", ben er, streng nach Mogart's Absichten, einstudirte, wobei ihm bas frifde Getächtniß bes alten Baffi, ber ben Don Juan in Brag, unter Guardasoni, zu Mozart's Zeit gesungen batte, und jetzt wieder ba lebte, febr zu Statten fam.

Es ift darafteriftifd für Weber's unbegrenzte Liebe für Mogart's Werte und sein Streben fie in ihrer gangen Integrität zur Darftellung Differeng mit Lie-zu bringen, daß er wegen der Aufführung des "Don Inan" zum ersten rung des "Den Male mit seinem Freunde, den Direktor Liebich, in Differenzen gerieth. Liebich verlangte, aus Rücksichten ber Defonomie, bag bas Drchefter

auf ber Bubne megbleiben folle, weit bie Mufifer fur bas Ericbeinen auf berielben ertra bonorirt werben mußten. Weber bestand auf ber freng intentionsgemäßen Berführung, machte geltent, baf bie lächerlichteit stummer Migiter ben Eintrud fiere, bag man bann auch bie "Bestalin" wegen ber Borner unt Pojannen auf ber Bubne nicht geben durfe, und mas fich fonft noch vorbringen ließ. Alls aber Liebich, nach ziemlich beftigen Altercationen, auf feinem Ginne bestant, erbot fich Weber, " Die Musik auf ber Bübne lieber ans ber eignen Tajde zu bezahlen, ale ter Oper auch nur ein Saar frummen gu laffen." In ter Bige ber Discuffion nabm Liebich bas Erbieten an und Weber, tem ber Borgang in feinen Tages= notizen ben Ausruf abrringt: "Fängt jett icon bie Aleinlichkeit ber Privatverwaltung an, fichtbar zu werben? Traurige Aussicht für mich! 3d werte aber bod nichts weglaffen! -- ", hielt fein Berfprechen und idreibt am 20. Marg: "Ich batte beut bie Chre, zu Mogart's Rubm, bas Ordofter auf bem Theater aus ber Taide zu bezahlen." Edon nach ber zweiten Berftellung befann fich inden Liebich eines Beffern.

Bei tiefer Aufführung tes "Don Juan" jang ter Ganger Emerin Edre. Edreter, Gatte ter gregen Tragotin Sophie Edreter, Die je eben Berbie Gdriter, für tas Brager Theater gewonnen worten und mit ihm und ihren trei fleinen, reigenten Töchtern zu Unfang tes Jahres tabin gefommen war, Die Titelvolle obne Beifall. Edroter follte an tee trefflichen. auch als Menich bochft ichatenswerthen Teneriften Morbartt Stelle, engagirt werten, gennigte aber burdans nicht. Merbart's am 22. Bebr. erfolgter Tet batte Weber, bem er febr werth geworten mar, tief ergriffen und er batte mit Pietat Ganebacher's jebones Requiem gu feinem Erequiem aufgeführt. Weber verebrte bas Genie Copbie Edrober's fo bod, bag er bei einer Berftellung ber "Metea" am 21. Jan., ber burd plegliches Unwebliein Des Seuffleurs Unterbrechung brobte, felbst in den Senifteurlaften trech und fich auch in tiefer Branche ter Bubnenpraris volltommen bewährte. Er jab bier zuerft tie fleine Withelmine, Die fpater feine "Agathe" jo trefflich verforpern follte und icon im Mai in Ballete mitwirtte, welche bie, fpater burch ibre Minterballete berüchtigt geworbene Mat. Berichelt in Brag arrangirte. Die Berliebe für " Don

Wilhelmine Devrient.

Juan" brachte Weber übrigens Segen, benn sein Benefiz trug ihm 1200 Gulben W. W. ein. Weit weniger glücklich ging es ihm mit seiner Benefiz Mademie, die drolliger Weise ohne den Concertgeber gegeben werden mußte. Er thut derselben in einem Briese an Nochlit Erwähnung, der seine, mit der wachsenden Verlühlung seines Verhältznisses zu Therese, steigende Schnsucht nach liebevoller Häuslichkeit und seinen Lebens = und Seelenzustand schildert. Wir geben ihn baber nachstehend:

"Prag ben 16. Mai 1814.

"— Sie glücklicher Mann! Ich fann mich bieses Auseruses nicht erwehren, so oft ich einen Blick in Ihr häusliches Leben thue. Bei Ihnen wanteln selbst trübe Ereignisse sich zu glücklichen Momensten, weil sie die schöne, erhebende lleberzeugung ewig neu gebären, so eine tressliche Lebensgesährtin an der Seite zu haben. Die Trensung Ihres Georg von seiner theuern Mutter kann vielleicht Niemand sebendiger nachsühlen als ich, in dessen Leben, eine ganz ähnliche Handslung, vielleicht die Epoche war, die auf die ganze übrige Lebenszeit mir Selbständigkeit und Muth zur Arbeit im Vertranen auf reines Streben gab. Meine verewigte Tante, schon hoch an Jahren, dem Grabe nahe, sieß — ja trieb mich — die einzige Frende ihres Alters, von sich, weil sie einsah, daß ich nur dadurch mir selbst erhalten werden konnte. — Friede und Seegen ihrer Asche! — "

"Sie wollen einen Unriß meines Zustandes? Ich könnte ihn Ihnen als vollkommenes Gegen — nicht Seitenstück zu dem Ihrigen geben. — Früh Morgens bis 10 Uhr, als der einzigen Zeit, wo ich sicher zu treffen bin, bestürmen mich alle Wesen, die etwas mit mir zu besprechen haben; da habe ich denn keine ungestörte Viertelstunde, und bin froh wenn ich die trockenste Arbeit in den Intervallen vorsnehmen kann. Täglich von 10 Uhr ist Probe die bis gegen 1½ Uhr dauert. Sie werden dies begreislich sinden, da ich ein beschränttes Personal habe, und immer einen Tag um den andern Oper ist, da alle Tage, Jahr aus, Jahr ein, gespielt wird. Dann werde ich meistens wo abgesüttert, wo man bingehen muß um nicht ganz aus der Menschen Augen zu kommen, und ihnen auch gelegentlich zu sagen,

mas fie von biefem ober jenem zu halten haben. Dann geht es noch einen Augenblid nach Saufe, um Die nöthige Geichäfts Cerresponden gu beforgen, Bartituren, Bucher burdzulefen, zu corrigiren und 1000 Dinge mehr, die fich täglich hausenweise einfinden und boch schwer aufzuführen waren. Dann ins Theater um bie nothigen Befehle fur ben folgen= ben Tag zu geben, Rudfprade mit tem Diretter zu nehmen ze. 3ft bas geicheben, und ich recht ermütet von ber laft bes Tages, bann ware ber Angenblid ba, we ich jo gern an Freundesbruft ruben, und mit ibm mich bes Gelungenen freuen, ober auf Berbefferung bes Reblerhaften finnen möchte - aber ta bleibt mir nichts als mein einjames Zimmer, ber heftige Repffdmerz, und bas Gefühl eines unnenn= baren Alleinstebens. -- Golf, fann man bamit arbeiten? Ware mein Wänsbacher bier, fo mare freilich bas Alles anders, aber feitbem tiefer feiner boben Baterlandsliebe gefolgt, und bei ben Turoler Jägern ein ranbes gefahrvolles leben, einer ruhigen angenehmen Eristen; vorjog - giebt es bier feine Geele, Die nur im geringften Untlange gu ber Meinigen gestimmt mare. Der Beift bes Publifums, ben Gie fo treffent mabr, einen matten, unrubig in's Blane binaus wünschenten nennen, ift fo niederschlagent für bea schöpfenden Münftler, bak er gang bem entjagt, auf felbes zu mirten, und fich mieber von ihm begeiftern zu laffen. Richts erregt eigentlichen Entbufiasmus, alles tommt unt gebt mit Totestälte. Der Saufe fühlt nicht ale Saufe, weil er überhaupt teinen Gemein : Beift befigt, feine Wefelligfeit eriftirt, und jeter Stant, und in biefem wieder jene Familie ifolirt für fich bafteht und vegetirt."

"Taß ich liebe genng zur Sache besitze um tesbalb toch meine Pflicht als Diretter im vollsten Maaße mit Answand all meiner Kräfte zu thun, tranen Sie mir wohl zu, aber ber Trieb zum Arbeiten, zu schaffenden Leistungen, ist so behen Ursprungs wie die Liebe, und läst sich eben so wenig erzwingen."

"Gegen Ente März befam ich ten Trieset sehr bestig und taraus entstand eine femische Sache, nemlich ein Conzert obne ten Conzert geber. Meine Afabemie war auf ten 4. April (einen freien Tag im Theater) sestgeigt; ich hoffte von Stunde zu Stunde so weit hergestellt

zu seyn, und so kam ce, daß ce weder verschoben werden noch ich dabei sein seyn kounte. Ich hatte Werke einheimischer Componisten, von Wittassek, Tomascheck und Weber\*) gewählt, dazu Mozart, Gluck und Vogler. Von mir natürlich nicht &. Aber mein nenengagirter Patriotismus bekam mir schlecht, denn das Haus war leer, item. —— Seit einigen Tagen drückt mich anch sehr eine Nachricht nieder die ich Ihnen zugleich als Notiz, die Sie unter meinem Namen in die M. Z. setzen können, mittheile, und an der Sie gewiß Antheil nehmen. Abt Vogler ist nicht mehr. Er starb schnell den 6. Mai früh 1 25 Uhr in Darmstadt, und ich behalte mir vor später etwas Aussiührliches über ihn und seine Werke zu schreiben. —— Das heutige Iohannissest hat auch mir das Fest verschafft mit Ihnen sprechen zu können. Es ist der erste Morgen seit langer Zeit der mein ist. —— "

Bogler's Tod.

Die Weber tief erschütternde Nadricht von Bogler's Tode erhielt er durch den Orgelbauer Steiner in Darmstadt, der für den unruhigen, gewaltigen Mann bis zu dessen Tode grarbeitet hatte. Weber begrub mit ihm einen der Menschen, die am allerumfassendsten auf sein ganzes geistiges Leben gewirft hatten, und ein ihm so väterlich, als es des stelzen Abtes Egoismus zuließ, geneigtes Herz. Sorge um die, von ihm vielleicht überschätzten, Werke Bogler's läßt ihn am 13. Mai an Gänsbacher schreiben:

"— Meinen Schmerz branche ich Dir nicht erst zu beschreisben. Friede sei mit seiner Asche, Ewig lebt er in unseren Herzen. — Wenn nur seine Werfe nicht verschlendert werden und er einen von und \*\*) zu seinen Erben gemacht hat, auf jeden Fall schreibe ich sogleich an Steiner und bitte mir seine Büste aus wo wir das Piedestal dazu machen ließen. — Ich möchte Dir gern vielerlei schreiben aber mein Herz ist zu voll. 2c. — —"

Weber's Bezies hungen zu Garos line Brantt mehren fich.

Mit jedem Tage entwickelten sich inzwischen Caroline Brandt's Talente mehr an ihren, immer höher gestellten Aufgaben. Zerline im

<sup>\*)</sup> Dionys Weber.

<sup>\*\*)</sup> Geinen Schülern.

D. Berf.

D. Berf.

"Den Inan" wurde ihr mit großem Glücke anwertraut, und je bedeutsjamer ihre fünftlerische Stellung wurde, je rascher sie sich in der Gunst des Publikuns seinstellte, um so überraschender wurde ihre stets gleichsbleibende Bescheidenheit, ihre wachsende Liebenswürdigkeit gegen ihre Colleginnen, ihr Respekt vorm Kunstwerte und die Bereitwilligkeit bemerkt, mit der sie sich, um der Sache willen, untererdnete. Dabei wußte alle Belt, wie zurückgezogen, einsach und häuslich sie mit ihrer Mutter lebe, keine Besuche empfange und wie harmles die liebliche Kotetterie des reizenden Mädchens mit dem Publikum sei. Kein Wort der übeln Nachrede wagte sich an sie und nur hie und da hörte man von Temütbigungen vornehmer und reicher Herren, die es versucht batten, ihr Glück bei dem neuen Bübnensterne zu machen.

Der schrosse Contrast vieses Wesens mit Therese Brunetti fonnte Weber nicht entgeben, und je leerer bas Verfühlen seiner Leidenschaft sin biese Frau sein so liebebedürstiges Herz ließ, um so begieriger sog es ben Zaubertrant dieses nenen Reizes ein, ber dießmal wirtlich aus der Quelle seines Heils geschöpft sein sollte.

Ein Unfalt, ter Caroline auf ter Bühne traf, tie, mährent sie mit Weber sprach, mit ihrem sehr kleinen Fuße in einer ter Falzen spielte, in tenen sich tie Conlissen bewegten und von einer solchen, bei ter mit Maschinentraft sehr rasch bewirtten Berwandlung erfaßt, niedergeworsen und verletzt wurde, gab Weber Gelegenheit, Zutritt zu ihrer Hänslichkeit zu finden.

Da nun tiese settene Frau, bis in ihre späten Lebensjahre, bie Banbertraft besaft, eine Atmosphäre unbeschreiblicher Wohnlichkeit und Behaglichkeit in jedem Ramne zu verbreiten, den sie bewohnte, so sand sicht Weber, ben die lebendigste Sehnsucht nach trauter Häuslichkeit beseelte, im Innersten berührt und mit einem Schlage gesangen und eine der echtesten Reigungen, die jemals einen Mann zu einem Weibe gezogen baben, sprang, wie die Pallas aus dem Haupt des Zens, sertig vom Haupt zur Sohle, aus seinem Herzen.

Es ist mebrsach erwähnt worden, daß Weber, obgleich burchans obne bestechendes Acusere, boch eine ungemeine Anziehungsfraft für geistwolle Franen besaft, und so ergriffen sich benn bie beiden für ein-

ander bestimmten Seelen, um nimmer wieder von einander zu lassen. Beide waren frei und unabhängig, beide in gesicherten Stellungen im Leben, warum sollten sie nicht einen, sie beide beglückenden, streng sittlichen Berkehr, unter den Augen von Carolinens Mutter, pslegen, der an Lebhastigkeit und Manichfaltigkeit gewann, als im Inni Carolinens Bruder Louis zum Gastspiel mit dem Bater nach Prag fam, die sämmtslich es nicht ungern sahen, daß der junge Operndirektor und berühmt werdende Musiker sich von Caroline angezogen fant.

Geelenfampfe.

Es founte Therese Brunetti nicht verborgen bleiben, baf mit Carl Maria's innerem Leben, in Bezug auf fie, febr wesentliche Beränderungen porgingen, und fie batte fein Weib fein muffen, wenn fie einen Augenblid über bie Individualität, die fie hervorbrachte, in Zweifel geblieben ware und nicht einen bittern Sag auf fie geworfen hatte, ungeachtet fie felbst Weber's, ben fie vielleicht teinen Angenblick geliebt hat, vollständig mübe war. Bielleicht nur um Carolinen zu guälen, ließ fie baber nicht ab, Carl Maria mit allen Kräften, Die ihr ihre Erfahrung und die alte Neigung in die Band gaben, an fich zu giehen. Bei bem hoben Reize, ben biefe Frau auf Weber übte, erwuchsen ihm aus allebem Seelenzerwürfnisse, die ihm den Schlaf in peinigender Weise ranbten und, in Berbindung mit ber ibm obliegenden Daffe beterogener, zerfahrener, bie Kräfte unruhig aufpannenber, aber babei faft burchaus äußerlicher Geschäfte ber Theaterleitung mit ihrem gangen Detail, feine psychischen und physischen Kräfte auf's Heugerste abforbirten.

Nechnet man hinzu, daß ihm der, für ihn so nothwendige Berstehr mit einer trenen Freundesseele abging, an den er gewöhnt war, und weder vom Publifum, noch der Geselligkeit, noch seinem Umte ihm Beraulassung zu einer fünstlerisch produktiven Thätigkeit gegeben wurde, so daß er selbst eine Aufsorderung, einen Marsch für die Prager Schützengarde zu schreißen, mit Freuden begrüßte; so erscheint es begreissich, daß er des Losreißens aus diesen ungesunden, siedrigen Berhältnissen, des Ausenthalts in waldeskräftiger, schöner Natur, und zunächst des ungesteten Umgangs mit sich selbst, dann mit anregenden, bedeutenden Mensichen und endlich einem anerkennenden und sordernden Publifum bedurste.

Er beichloft baber, als bie Friedensfeier mit Illumination, Westtheater ic. vorüber war, in's Bat Liebwerta bei Friedland zu geben und bann, nach ber Rörperfur, Die Geele burch Befuch ber Freunde in Berlin, Gotha, Weimar, Leivzig aufzufrifden.

Um 8. Juli reifte er nach Liebwerta ab, nachtem er im II. Quar= tal 1814 felgende Evern einstudirt und gegeben hatte: Berton's " Uline", 19. April; Beigl's " Edweizerfamilie", 20. Mai; Eberle's " Marden im Cichibal", 24. Mai; Beigl's , Atrian von Ditate", 1. Juni; Bjouart's 3m II. Quartal "Mamon", 12. Juni; Gretry's "Blaubart", 19. Juni; Dalanrac's "Savonarden", 26. Juni. Die Leitung tes Ordefters übernabm ber verdienstwolle Geiger Clement. Zwei Damen, Die Direftorin Liebich, eine energiiche, lebhafte Frau und Die Schansvielerin Frau IIIram, Die baffelbe Bad brauchen wollten, batten fich ihm angeschloffen.

Wie vollständig Weber's Seele von feinen Empfindungen für Ca= Reife nad Bab roline erfüllt war, bafür sprechen alle seine Briefe and Liebwerba; bag er babei aber auch feine Ginne mach und bie Angen offen batte, vor attem ein Brief an Gansbacher, ben wir bier in ber Sauptfache geben :

Griedland.

"Liebwerda, 15. Juli 1815.

" - Cublidy - trat ich ben 8. Rachts 12 Ubr meine Reife bieber an, mo ich glüdlich ben 10. aufam und in größter Rube meine Befuntbeit pflegen nebenbei auch wieder für mich arbeiten will. Mit mir find Matame Liebich und Matame Allram bergereift und ber einzige Umgang, ten ich habe und baben will, tenn bie Beit, bie mir bas Baben, Brunnentrinfen und fpagieren geben übrig läßt, bringe ich in meinem ftillen Stubden am Schreibtifche gu. Du wirft es fanm glanben, wenn ich Dir fage, baß ich Prag mit schwerem Bergen vertaffen babe. Doch wird fich auch ichnell bas Mathiel lofen, wenn Du borft, baft ich ein recht liebes Wejen ba gurudgelaffen babe. Die -wenn fie nicht auch zu ber burchtriebenften Race gebort, mich recht glüdlich und frob maden tounte, benn es fiebt wirtlich je aus, ale eb fie mich wirtlich liebte. Brauchst übrigens nicht zu fürchten, baft ich begbalb blind bin und mich meine frübern Erfahrungen nicht iden und mißtranisch gemacht batten, aber werde ja nun seben wie bas Wesen wird

und ob es Brobe halt, wozu meine Abwefenheit von 3 Monat feine fleine Gelegenheit zur Brobe giebt. Aber ich schwagze ba in ben Tag binein und Du weißt nicht einmal von Wem. Es ift Mille. Caroline Brandt, bie ich recht herzlich lieb habe, und von ber ich täglich zu Gott bitte, baf er Gie nur etwas beffer als bie übrigen fein laffen möchte. Was bas aber für ein Freffen für Krähwinfel ift, fannst bu benfen. ca. 1000 Mal haben sie mich ichon verheirathet, aber bamit ift ce Richts. Du fennst meine Ansichten und Grundfagge über biefen Bunft. Es ift allerdings ein bartes Loos um bes Künftlers willen bas Glüd bes Menichen opfern zu müffen. aber es ift einmal fo, nur eins fann man gang fein, und ich haffe bas Salbe. - - 2c. "

Bon diefen Pringipien in Bezug auf die Che bes Rünftlers befehrte ibn bie Reigung zu Carolinen, Die zur Zeit bes Aufenthaltes in Liebwerta offenbar ichon ben Charafter großer Tiefe und Araft gehabt hat, wie aus ben Briefausgugen bervorgeht, bie wir geben. Der Thous, ben biefe Briefe tragen, ift unwandelbar berfelbe in feiner Corresponbeng mit Braut und Gattin geblieben und ber Refler bes Lichts feiner ftarfen Liebe auf bem ungablig wechselnden Wellenfpiel von Carolinens rafd, leibenschaftlich, von jedem Windhauche, jeder Stimmung zu Gifer= sucht, Furcht, Muthlosigfeit, eben so wie auch zu edelster Singebung, beißer Liebe, großem Opfermuth bewegtem Charafter.

Gefichtenunfte bei

Wenn man fich benfelben und fein fortwährendes Beftreben biefen Befung ter Briefe an Caroline. Wellenschlag nicht aufzuregen, oder ihn zu fänftigen, oder zu regeln, an= bauernd bei Lecture feiner Briefe an fie vergegemwärtigt, erhält man ben goldnen Liebesichlüffel zu mandem Rathiel, bas bie Form feiner Berichte über Menschenereigniffe und befonders feine Erfolge, auf Die Caroline stolzer und um sie besorgter mar als er selbst, sonst unlösbar laffen würde.

> Welcher Schatz für ein Weib ift ein Mann, ber folche Briefe voll Kraft, Liebenswürdigkeit und unendlicher Bergenszartheit zugleich fdreibt! -

> > "Liebwerda den 11. Juli 1814.

- - Jeben Augenblick war ich bei bir und folgte beiner Beichäftigung. Meine Reisegefährten unterhielten fich mit Singen und Schwazzen, und waren bistret genug mein Schweigen zu ehren. Gestern, ten 10. früh, suhren wir von Reichenberg nach Friedland, aßen da zu Mittag und kamen hier gegen Abend au; ich packte aus, brachte meine Sachen so viel als möglich in Ordnung, und entschlief mit dem Gedanken an dich und dem innigen Bunsche, daß du sanst ruhen, und freundliche Vilder von beinem treuen Carl dich umschweben mögen."

"Beute b. 11. frub 8 Ubr murbe meinen gebratenen, bestaubten Gliebern bas Glud eines Baabes ju Theil, bann ordnete ich meine Bapiere, und ging zu Tifche. Wenige Leute, unt mabricheinlich gar feine Den f den. befto beffer, fo fällt es ihnen wenigstens nicht ein Ansprüche auf mich zu machen, ba ich meiner Seits berglich froh bin, wenn ich nach pflichtschuldigem Courierlaufen auf bas Baten, mein friedliches Stübden ungestert betreten, und barin in meiner befferen Iteenwelt haufen fann. 3ch febe gerat auf Walt und Wiesen. Un bem einzigen Genfter ftebt ber einzige Tijd an bem ich tick fdreibe, 1 Bett eine Rommote, und wenn bu mich besuchst noch ein Stubl, ift alles was bie vier gelb weißen Mauern umfagen. Ich Gott, ein Mlavier hatte ich balt vergeffen bas, außer ber 216= wesenheit von einigen 20 Gaiten, im besten Bustante ift, und wie Rafergeschwirre im Sonnenschein flingt. na Meinetwegen, ich bante Gott und bem Ober Amtmann, bag ich nur bas babe, und mahr= fdeinlich wird es fraftiger tonente Sachen gebahren, als mein Biener Forte=piano in Brag. "

"Die Natur ift, so viet ich im Berbeifabren geseben babe, herrtich; fünstig babe ich schon um 6 Ubr und um 8 Ubr tanust bu bir immer bensen baß ich auf einem Berge berumtrabbte. Das einzige mal we ich auf ber Neise ausstieg — bei Liebenau – ledte mich eine Menge ber Blümden beraus, beren Namen ich bir bossentlich nicht zu zurusen branche. ich pflütte sie und brückte sie innig an meine Lieben, o laß mich sie einst fröblich aus beiner lieben Hant empfangen ze."

"Run lebe wohl, mein tiebes theures Leben. Schreibe mir recht bald, und viel, bu weist wie lieb mir bas lleinste ift was bich angeht; fei offen, und glaube bag bu tein reiner mit fühlenbes

Herz finden wirft, als das deines bich unveränder= lich liebenden

Carls."

"D. 12. July 1814.

"- - Ilm 5 Uhr ftebe ich auf und freue mich in bem Bedanken wie ruhig du noch schlummern wirft. um 6 Uhr bade ich und sehe so bie Beit heranruffen wo bie Mutter an bein Bett tritt und bem lieben Töchterlein die Rube nicht nehmen will, die doch in aller frühe um 1/28 Uhr gebrochen werden muß. Da frühftütte ich und bu vielleicht auch. Dann gebe ich zum Brunnen und trinfe und laufe nach jedem halben Glas eine Streffe. Da zieht fich Lina an ober bie Bach fommt und ihr plaudert und gedenkt mein : um 10 oder 11 Uhr gehft bu in tie Probe, und ich sehe Euch ta ums Klavier her fizzen und singen; aber bod, nicht mit der rechten Lust! gelt? endlich wird es 12 Uhr und bu haft hunger und ich auch; um 1/21 Uhr gehts zu Tische und nachher eile ich zu bir; aber nur auf bem Papier und im Bergen bis auf eine schönere Zeit. ba schläft benn mein Mufferl trot bes Berbots ein bischen, - und - na ich wills verzeihen, wenns von mir träumt; träume ich ja boch auch zu berselben Zeit mich zu bir. Dann friech ich abermals in Wälder und Schluchten, und Lina friecht in Die Kleider ober in bie Loge. um 8 Uhr effe ich aber und Lina fingt. Dann arbeite ich auch noch und um 10 Uhr werfe ich mich aufs Lager und deute ber schönen Zeit, wo bie verdammten Uhren immerfort fclugen. - 2c. "

"Denen anderthalb Babegästen, die hier herumwanken, habe ich ein so steinernes Gesicht gemacht, daß ihnen alle Lust vergangen ist, mit mir auzubinden. Mit meinen Reisegefährten die recht wohl und nunter sind, stehe ich auf dem guten Fuße daß ich mich durchaus nicht um sie genire. führt uns unser Weg zusammen so schlendern wir mit einander; fällt es mir aber ein sie auf einmal im Stiche zu lassen und quer seld ein zu stenern, so halten sie es meinem Strudelsopse zu gut, und deusen, der Mensch ist verliebt, laßt ihn gehn, und das ist wahrshaftig das Beste was sie deusen können. — — "

"D. 14. July 1814.

"Alle Finger habe ich bennahe wund und fann faum die freder balten, fo habe ich mich Beute und Geftern mit Saiten aufziehen und Stimmen gequalt um mein Satbrett einigermaßen geniegbar zu machen: Run habe ich endlich zum Lohn 2 reine Atterte gegriffen und babe barauf bie Brille abgenommen, welches ben mir jest obngefähr bie felbe Cache ift, wie in ben Weenmabreben bas Treben eines Bauber-Ringes 2c. burch bas man ichnell babin verjett wird wo man will, Ben bir war bieß ja auch mein erftes Manover wenn ich zwischen bie lieben blauen Wände trat, und fo muß ich es nun auch bei meinen traurigen weißen maden, will ich nur einigermaßen alle Rebenfachen bie in meiner Macht steben berbenzaubern um bie Sauptperson besto lebendiger vor meinen innern Angen fteben zu seben. Wie tindisch oft ber Menich an Aleinigkeiten bangt; ich glaube im Ernfte nicht orbent= lich an tich benfen und ichreiben zu fonnen, wenn ich bie "falten Angen" aufhabe und menne ihr Berabnehmen bringe mich bir ichen um vieles naber. Lade mich nicht aus, ich fühle mich so wohl ben tiefen fleinen Bugen ber Erinnerung und lafe fie mir um feinen Preif nebmen, Sie fint bas einzige was ich gleichfam mit Banten festbalten fann 2c."

"Die verdammten Entsernungen; ich menne immer, wenn ein Brief so lange läuft, müße er unterwegs wie eine Speise immer fälter werden, dahingegen wenn ihn der Andere bald befönnnt, noch so recht die Wärme mit der er ans dem Herzen sleß am Papier kleben müßte. Ueberhaupt ist es mir mit meiner Ungedult eine mistliche Sache ums Briefschreiben. Wenn mich se die Wesüble überströmen und es so mißerabel langsam und schleichend aus dem Gänsetiel triecht, mir daben einmal ums andermal talt und Warm über den gauzen leib läuft und es bernach wenn ich es überlese, so Ciszapsig und abgebrechen und zers süktelt dasseht, da möchte ich gleich alles in Stütten reißen. Und bech sist einzige berrliche Mittel sich wenigstens dragmente seiner Empfindungen zuzurusen. Das Gerz sütt schen die Lütten aus, und nicht wahr? Mutterl versteht auch mit balbem Wort? 20. — "

"D. 19. Juli 1814.

" - -- D meine Lina! ich begreife bich nicht. ich gebe mich in meinen Briefen wie ich mich immer gebe. 3ch bin am Schreibtifche fein andrer Menich als an beiner Bruft! Aber freilich wenn bas falte Bavier bem ich nicht Leben einzaubern fann, in einer Stimmung wie bie Deinige ift, gelesen wird, bann muß felbst ber marmfte Erguft eines liebenten Bergens zum elenden Gewäsch herab sinken. Und welch Talent haft bu bie bitterften wehthuenften Husbrücke zu finden. Du idiltit bid felbft, bag bu mir fo für meine Gute bid fo gu unterhalten lobuft. Wahrlich es ift auch nichts an mir, baf bu nicht erfennst. Glaube mir, ich wäre viel zu ftolz um aus Mitleiden foldze Dinge zu schreiben. ich beuchte, ich betrüge nie, ich sage frei und berb - was ich fühle, und wehe Dir und mir, wenn Du mich in meinen Briefen nicht wieder findest. Die reinste Liebe zu bir sprach aus mir, ich fann mich nicht anders benfen, und was dachteft bu bir anters? ich hafe alle Berficherungen bie nur Spielwerf im Munte und ber Weber jedes Schufts find, haft du an meiner Bruft nicht Wahrheit gefühlt, fo murte ich fie auch burch Schmure nicht erfaufen, 3d fühle tief und beiß, aber fremd ift mir bas Bermögen bieß im Wortgepränge zur Schau zu tragen 2c. - - "

"Ich kann ich will nichts weiter denken, als Dich, ich bin so weit, mir in meinem Schmerze zu gefallen, und ein übermenschliches Glück ist es, wenn ich einst meiner Kunst nur noch einige Zeit meines elenden Daseins retten könnte. D Meine Lina! tönntest Du mir ins Auge sehen, könnte ich dich an meine Brust drücken! — Doch Wehe mir, wenn auch nicht ohne das der Glaube an mich in dir lebt. Ich kann nicht mehr. Gett schente dir Ruhe; mir blüht sie nicht; und wenn du so in die Welt hinaus siehst, so denke daß eine Seele darin lebt, die dich immer, auch verkannt, mendlich und über alles lieben wird an die Deines treuen

"D. 23. July 1814 um 11 Uhr Morgens.

"Wie herzlich, innig warm, fo wohlthuend meiner Seele, ichloß ber erfte Brief, und wie falt, besonnen grübelnd beginnt und rebet ber 2.!

3d murbe guweilen gang irre an bir, wenn ber Gebaufe, bag bu nur immer noch nicht felbst mit bir einig, in beinen Gefühlen und Begriffen, bid fo bin und her wantent in beinem Thun und Menfern zeigft, mich aufrecht erhielt. Du trauft mir fo wenig, und boch fo viel zu. Du zweifelft ewig an ber Wahrheit und Reinheit meiner Liebe und trauft ihr toch wieder bie böchfte Kraft zu, indem Du mir ungeschent einen früber geliebten Mann ale Borbilt zeigft, ibn weit bober achteft ale mid; bid Geiner nur murbig zu machen ftreben willft ec. ec. Glanbft bu bag Du Mraft genng batteft mich genug liebteft um es gelagen ertragen zu fonnen, wenn ich bir ftundlich bas befrängte Bilt einer früheren Freundin als Mufter verhielte, und wenn ich von Gutem und Edlem iprechen wollte nur immer Gie bachte und ermabnte? Würtest bu ibr nadzustreben suden? ober murte bich nicht bas unendlich bittere germalmente Gefühl ergreifen Du feieft beinem Geliebten nicht Alles und wenn Er etwas böberes achtungswertheres seben wolle, muffe Er von Dir weg bliden in Die Bergangenheit? 2c. 2c. - - "

"Cage einem Kinte ewig, es fei ein Schurfe — unt es wird endlich einer werden, weil es fich boch auch unschuldig stets gebrande martt fühlt. — Gott fei Dant, ich bin fein Kind. 20. -- - "

"Und sollte auch die ganze Welt au mir irrewerden, ich werde die Hand auf die Brust legen und frei und offen im reinen Bewustsein als Mann bastehen und nichts mich wantend in meiner reinen Ueberszeugung machen 2c. — —"

"Es wird mich endlich zusammen drücken; — ja das fühle ich nur zu dentlich, — aber — sei es; nicht die Taner des Menschenlebens, sondern das Gesählt mit dem man dem Schluse desselben entzegen sehen kann, bestimmen den Werth deselben. Gines möchte ich wohl noch: nur 2 Werte noch schassen zu können, die als Tentmäter eines dentend verlebten Menschenalters das so gerne was bedeutendes geleistet bätte, bätten zeugen können, ist es aber nicht — in Gottes Nahmen z. — "

"Daß bu jo ichnell meine Liebe bles zur talten freundschaft berabziehen willft, wie bein Jon, Aufschrift und Unterschrift bezeugen.

thut mir recht weh. Doch hegt mein Herz feinen Groll, und ich würde bich mit eben ber heißen innigen Liebe jetzt an meine Bruft bruden, wie in ber schönften Stunde unsers Lebens."

"Ich verzeihe bir von Serzen Stellen beines Briefes wie: Mein guter Morit felbft zeigte fich wie immer fo ebel, bag er immer mein Meister mar, beffen ich würdig gu fein ftrebte. Sat meine Achtung noch Werth für ihn jo muß er fich belohnt fühlen, mich feine Freundin zu nennen wage ich nicht mehr - bod mid biefes Titels murbig zu maden fei von nun an mein Bestreben - und - die Bergangenheit liegt mit ihren trüben und ichonen Stunden vor meiner Scele ansgebreitet. 3ch fange an fie gu ger= gliedern, und ba finde ich benn, bag eine fcone Bulle oft ein recht häßliches Beripp verbedte, bas mich höhnend angrinft - aber auch viele fcone Stunden bante ich meinem Carl zc. - ich vergebe bir, bağ bu mid wie ein fuges Gift liebft, beffen Schablichfeit man fennt, und es doch zu lieb hat, um es nicht zu genießen. Auch, bag bu Morits und mich immer wie bas Bringip bes Guten und Bofen einander gegenüber stellst, mir in jedem Wort versicherft, daß du mich wohl fennst und durchschauest; aber boch lieb hättest, und mir ihn zugleich als böchstes Minster vorstellst, - - auch bies verzeihe ich bir, benn bu liebtest ihn. - Aber bies frage bich felbst heilig und auf bein Bewiffen ob bu mid wie jenes fuße Gift liebst? und fannst bu nicht Rein fagen, wie bu leider ichon einmal in einer schrecklichen Stunde es nicht konntest - bann befiehlt auch mir die Achtung, Die fich ber geringfte Menich ichuldig ift, als ihm von Gott anvertrautes Ont, Die Achtung vor fich felbft, bag ich biefe Liebe nicht fur bie erfenne bie eines Mannes murbig ift, ber ihr Alles argles und sonder falsch bingab und bem man nichts beschuldigen fann, als nicht auf ber großen Geerstraße ber gewöhnlichen Meinung einbergelaufen zu fein, und fest vertrauend auf die ruhige Heberzengung in seinem Junern, auf Die Unsichten ber übrigen Denschenpuppen mit Entjagung auf Ibr Lob und Tavel berabseben kann. Achtung ist der Grundskein der Liebe und alles Edlen, ohne sie giebt es keine Liebe, ohne sie giebt es kein Glück, ohne sie mag ich nicht leben — — 2c. "

" 26. Juli 1814.

"Jetzt erst konnte ich bazu kommen bie lieben Züge beiner theuern Hand recht innig und ungestört an die Lippen brücken zu können und erst mit glücklicher, frober Begeisterung alle die Liebe fühlen und boffen, die darin lebt und webt. Ich komme mir vor wie ein zum Tode Berentheilter, der ganz auch schen auf sein Leben Berzicht gethan hat und dann in einem Augenblicke statt des Todosstreichs ein neues verschönerstes Leben vor sich ausgehen sieht. Noch kann ich mich und meine Freude nicht recht fassen, ich bin wie ein Träumender, ein Nachtwandler; ich sebe alles an im rosigen Lichte aber es ist mir als müßte ich mich immer selbst dabei aufgesen und fragen ob ich es auch wirklich bin, ob es wahr ob es möglich ist. — 2c."

"Webe wellt ich dir bei Gott nie thun, aber dir zu zeigen wie webe du mir getban battest, dieß konnte ich nicht unterdrücken — Du sollst mich ganz kennen, ich bereine es nicht, dir meine Gefühle auch so geäusert zu haben, denn aus Allem konnte dir boch nur meine Liebe kenchten — — 2c."

Es möge mit tiefen Bruchftücten aus Weber's Briefen an Caroline von liebwerda aus, genügen. Welcher Art die Tifferenzen
zwischen den liebenden waren, deren Mundgebungen von Zeiten Carolinens Weber's Zeele se schnell durch Höhen und Tiefen sübrten,
tst gleichgültig; die Briefe zeugen, neben dem Gesagten, deutlich
von der großen Macht, die sie über seine Gesüblswelt batte, wenn sie Regen und Zonnenschein in derselben schuf und diese Macht, die sie
ibrerseits vielleicht oft unter der Herrschaft weiblicher Stimmungen
übte, hat sie stets über den sonst so starten Mann bebalten, und das durch zwischen den Blumen, die sie so unendlich reich auf seine Wege
streute, auch manche Wernntbpflanze wachsen lassen. Es versicht sich, bag bei solchem Wellenschlage ber Gefühle, aus ber vergehabten, stillen Arbeit in Liebwerda Nichts wurde und feine Zeile von fünstlerischem Produkt auf bas Papier kam.

Dieg ertennend brach er am 31. Juli von Liebwerda auf, bejuchte Friedland mit seinen historischen Schatten und traf den 3. August in Berlin ein.

## Vierzehnter 3bschnitt.

## Leger und Schwert.

Berlin 3, August 1814.

In Berlin trat er in eine gewaltig bewegte Sphare voll Un= schanungen und Wefühle ein, Die in tiefer From, Große und Ill= gemeinheit burchaus neu für ihn maren. Die große Boltserhebung vom Jahre 1813 hatte ihre Früchte getragen, Die Nation hatte burch eignen Willen, eigne Opfer, eigne Araft ten großen Unterbruder befiegt und ftant, wie ein Löwe, ihrer Stärke bewufit, auf bem Siegesfelbe. In Brag hatte man bie Siege ber Urmee Gr. Maj. bes Raifers Franz über die Er. Maj. des Kaifers Napoleon gefeiert, hier feierte man ten Triumph tes beutschen Boltes über seine Dränger, ber Freiheit über bas Jody, bes Nationenrechts über bie Eroberergewalt. Dort batte man fich in Gala gratulirt und pflichtschuldigst illuminirt, bier loberte die Begeifterung über die große That in hellen Flammen. Bom fleinen Straffenjungen an, ber, feit bem Mai 1814, in Berlin militärisch stramm einher ging, bis zu ben Generalen bes aus bem Bolte hervorgegangenen Heeres, füllte nur ein Gefühl alle Bergen: Selbsterkämpfter Sieg, Kraft, Freiheit! -

Leben, Kunst, Wissen, Alles mußte sich auf tiese Begriffe und Iteen beziehen, wenn es Gewicht in den Angen des Boltes erhalten, Ansmerksamkeit erwecken sollte.

Wer wollte noch Darstellungen ber heiligen Geschichte, tes Mittelalters, ber jugen Freuden bes Friedens sehen, wer noch Liebes=

lieber singen oder sanste Weisen bören? Wie bätten sich so zarte Töne in dem Gebrause von Inbel und Kriegsfärm lautbar machen sollen?! Auf der Bühne wie im Leben hallte os von Wassenrassieln wieder, Schlachtbilder wurden gemalt und Kriegs, Sieges mit Freiheitslieder componirt. An letzteren besonders konnte den ebenso musikalischen als patriotischen Verlinern kaum genug producirt werden.

Patriotische Lieber.

Haffiel's "Ariegslieder mit Chören", B. A. Weber's "Patriotischer Rundgesang", Gottsried Weber's "Morgontied der Freien", des am 8. Mai verstorbenen Himmel "Ariegslieder der Teutschen" hatten, unter der Masse in dieser Richtung auftauchender Werfe, ehrenvolle Ausmerssamteit erregt, ja selbst des alten Opits von Boberseld "Baterstandslied" war hervergesucht und von Max Eberwein componint worden. Ber Allem aber legte sich die musikalische Bearbeitung der patriotischen Gebichte des jungen deutschen Sängers nabe, der, durch seinen poetischen Tot bei Gabebusch, auch auf diese, au sich schon bedeutsamen Gesänge, ein verklärendes Licht geworsen hatte.

Körner's Getichte wurden bamals und später von Krusst, Bezwarzewsto, Grund, Gettiried Weber und Andern componirt und allenthalben gesungen, wo Männer, die Tone im Munde hatten, beifanmen saßen.

Berlin hatte zur Zeit, als Weber baselbst anlam, ben Charafter bos Lagers eines siegreichen Hecres. Glänzende Truppenmassen kamen und gingen von ben Einwohnern mit Festlichkeiten begrüßt und entlassen, die Geselligkeit bewegte sich sait nur um die Nämpfer und seierte sie, und die Rücklunft bes Rönigs wurde als der Glanzpunkt ber Siegesseste erwartet.

Ge war ein wunderlicher, damals allembalben in Teutschland hervortretender Zug im Ideentreise der siegreichen Lötter, daß sich ihr sie die eigentliche Rücktebr der alten guten Zeit, ja selbst der Freibeit, mit der Rücktebr ibrer alten Fürsten identissierte, mochten dieselben so und beliebt gewesen sein, so wenig zur Wiedererlangung ibrer Ibrone geleistet haben als sie wollten, mochte ibr Regiment auch das unsveieste gewesen

fein. Wie viel mehr mußte bieß in Prengen ber Fall sein, wo man bie guten Sigenschaften bes gebemüthigten Königs wahrhaft schätzte, ihn liebte, und, vor ber Hand wenigstens, alle seine, beim Durchscheten bes großen Kampses an ben Tag gelegten Unschlüssigseiten und Schwächen, ignorirte.

And hätte zu jener Zeit noch die alte Hyder Neaction, tein Haar ihres Satansmutterkopfes zu zeigen wagen dürsen, die später so frech und niederträchtig das Haupt erhob, daß sie sogar die Helden in Feld und Cabinet, die Deutschlands Freiheit mit ihrem materiellen und moralischen Herzblute erkauft hatten, als missliedige Personen von den Stusen des Throns verdrängte, den sie gerettet hatten und der von ihren Schultern, ihren Geistern getragen, der Leitstern Europa's hätte werden können.

Borbereitungen jum Empfange des Könige.

Gerate in ten Tagen, wo Weber in Berlin aufam, waren ruffische Truppen taselbst einmarschirt und in der Person ter schönen,
brall unisormirten, glänzenden Garden des Kaisers Alexander, beren Offiziere von den Berliner Damen sast alle für eben so schön und
liebenswürdig wie ihr unwiderstehlicher Kaiser und Herr war, erflärt
wurden, sellte die Anhänglichseit an den mächtigen Bundesgenossen geseiert werden, sobald der König zurück gesehrt sein würde, zu dessen hochsestlichen Empfange die ganze Bewohnerschaft der Residenz, aus vollem Herzen, bereits Borbereitungen zu tressen und die Stadt zu schmicken begann.

Alle Berühmtheiten bes Kriegs, ber Diplomatie, ber Kunst und Wissenschaft, bie ganze Aristofratie ber Geburt, bes Gelbes und ber Stellung strömte zu ben beworstehenden Festen und um unter ben Ersten zu sein, die den König begrüßten, nach Berlin zurück. Die Stimmung war sestlich, der Ton gehoben, eine heitere Menge wogte durch die Straßen und erfüllte Theater, Concertsäle und öffentliche Locale, die Herzen waren frohen und liebevollen Eindrücken geöffnet und zu enthussatischen Kundzebungen geneigt.

Es fonnte taher fann einen Moment geben, wo Weber, um wirfungevolle Anregungen zu erhalten und burch Liebe und Anertennung gehoben zu werden, paffender nach Berlin hätte fommen tönnen. Bleich ben erften Abent nach feiner Antunft empfing er, ben fein

unbeachtetes Wandeln in Brag fast glanben gemacht batte, er sei von ber Welt vergeffen, von bem trefflichen Undenken, bas man ibm in ten geiftig am bochften ftebenten Mreisen Berling bewahrte. überraschende Beweise. Er ging, um seine musikalischen Freunde ver Weber's Empiang in Berlin. eint zu finden, nach ber Gingalademie, wo eine glänzende Berfammlung (300 Mitglieder und eben jo viel Buborer, unter benen Blüder, Pring Georg und andere Sterne ter Zeit) fich befand, und trat in einer Baufe binein. Da fab ibn lichtenftein, eilte auf ibn gu, umarmte ibn, bann Wollant, bann Rungenbagen, bann bie Gebalt's, einer rief es tem antern gu, taf er ta fei, alle Freunde ver= lienen ihre Plate, man umträngte ihn banteiduttelnt, Fremte lienen fich ibm befannt machen und ebe er sich's versab, mußte er bemerten, baft er ber Mittelpunkt einer froben Menge fei, Die ber, welche Blücher felbit umitant, an Babl faum etwas nadgab, und bag Belter grimmige Gesichter ichnitt. - Am andern Morgen fetzte fich ber bebende Eindrud fort, ale er jum Banquier Beer eintrat, ber eben bie Waifenfinter fveifte und mit einer Gesellschaft von 80 Notabilitäten ber Runft bei Tafel faßt. Die "Mamma" Beer flog auf ibn gu, umarmte ibn mit ten Worten: "Unfer Weber!" vor allen Mindern und Gaften, und rief, ale lettere in Beifallerufe ausbrachen : " Richt mabr, er barf nicht wieder fort?" Die beiden Romberg's, Ribete, Die er bier traf, begrüften ibn auf's Berglichste und boten ibm bereitwillig ibre Dienste bei feinem Concerte. War bier überall fein Empjang andzeichnent, fo mar er rübrent liebevoll im Areife feiner " Bafcbtiren ". Bern, Borban, Rielmann, Lichtenstein, Wollant, Bubit ac. fant er wieder und nur das Grab eines einzigen, seines ibenern Alemming, hatte er zu besuchen.

Er schreibt über seinen Empfang in Berlin an Caroline :

"Ich fann nicht lenguen, baß bieje enthusiaftische, beinabe fibertriebene Berehrung meiner Arbeiten, und bieje berzliche Aufnahme von allen Seiten mich recht aufgeregt und meinem Weiste einen nenen Anstest und Schwung gegeben bat, und ich bosse recht viel zu leisten und neue Luft und Kraft zur Arbeit mitzunehmen. Der Gedanke ift mir innig wohlthuend, wenn ich fo manchmal hoffen fann, bag mein Mutferl recht ftolz auf ihren Carl fenn tonnte."

Diefer Schöpferdrang erhielt in Berlin felbit, trot bem Undringen feiner Freunde, gleich am Plate eine größere, auf bie Zeit Bezug babente Arbeit zu liefern, und fo mit einem Schlage bas gange Terrain zu erobern, noch feine bestimmte Form, wohl aber eine bestimmte Rich= Weber's Enthu- tung burch bie Kraft ber neuen Ideen und Empfindungen, welche die litische Iveen. sich vor Weber entrollende Welt in ihm hervorrief. Zum ersten Male fühlte er sich politisch als Deutscher, zum ersten Male erwärmten Die Begriffe von Freiheit, Baterland, Belbented, Bürgertugend, Tyrannenbaß seine Seele, und gewannen balt eine fo intensive Rraft in ibm, baß fie, auf eine Zeit lang, alle andern fünftlerischen Motive in ben hintergrund brängten und ihn mit allem Tener ben Stoff fuchen liegen, in beffen fünftlerifder Geftaltung er feine Barme für biefe Iteen, Die febr balt bie Geftalt von glübentem Enthufiasmus annahm, austönen laffen fönnte.

fiasmus fur po-

Diefem Enthufiasmus, ber in feiner bireften Beziehung zu ben positiven Interessen ber Außenwelt zu viel heterogenes von Weber's ganzem Kunftdenfen hatte, um baffelbe banernd zu beherrichen, ver= banten bie unfterblichen Freiheite =, Sturm = und Dranglieber ihre Existenz, Die einige Monate später entstanden und auf bem Boben bes preußischen Enthusiasmus von 1814 gewachsen find. Sie haben, bald alle politischen Lieder seiner Borganger verdunkelnt, Die Bergen ber beutschen Jugend entflammt und nicht wenig bagu beigetragen, Die Liebe gur Freiheit und bas Gefühl für Manneswürde im beutschen Bolfe beimisch zu machen und Weber's Ruf nicht allein in Ruhm vermantelt, fontern ihm auch eine ehrenvolle Stelle unter ben Männern erworben, Die in bichten, Schulter an Schulter gefchloffenen Phalauren, von Ulrich von Sutten an, bis Schloffer und Ublant, gegen geistige und materielle Eflaverei in ben Rampf rudten und bas bentiche Bolt fich feines Werthes bewußt machten.

Gie, die Produtte einer fast momentanen Stimmung und Richtung,

reibten ibn, ben trenen Tiener und guten rubigen Bürger, bem jogar vielleicht fast zu viel Respect vor Kürstenrang und hober Stellung beiswehnte, aber auch, wunderlicher Beise, für immer unter die Individuatitäten ein, die den Kürsten nicht sympathisch und in den Augen der Rückschritspartei Boltssührer und Stimmungstenter sind, mit denen er niemals Beziehungen pflog, obgleich er auf Jugend und Bolt jederszeit, unwillführlich, eine fast magnetische Anziehungstraft geübt bat.

Der Nönig von Preußen tehrte, in seiner verdrießlichen Weise alle liebevollen Absichten seiner Residenzbürger freuzent, mehrere Tage vor der bestimmten Zeit, am 5. August, früh in aller Stille nach Berlin zurück, nachdem ihm schen York, Bülow, Tauenzien, Hardenberg und andere Herrliche verangeeilt waren, und brachte badurch alle Kestordner in die empfindlichste Berlegenheit.

Rückfehr bes Rönigs.

Tret ter Weber gewordenen trefflichen Anfnahme, stellten sich bech ber Ansschung seiner "Sylvana", die er beabsichtigte, sehr wesentliche Hindernisse entgegen, zu beren Hinwegräumung sich Bernb. Anselm Weber, dem, wie Carl Maria sich ansdrückte, "beim Gedanken an seine (Carl Maria's) Anstellung in Berlin schon der Angitschweiß auf der Stirne stand", wieder nicht gerade sehr beeisert zeigte. Isstand lag im Sterben, der nene Intendant war noch nicht ernannt, os gesichab baber in den königlichen Theatern nur gerade so viel, daß sie nicht geschlessen zu werden brauchten, und die Anssührungen gingen uneracter und nachtässisser denn semals. Weber schreibt darüber: "Die biesigen Berstellungen wellen mir gar nicht recht sichmecken. Der britte Alt von "Kanchen" ging sehr schlecht und ich wollte nicht rathen, daß bei und solche Kücken entständen". Dazu kamen Kestspiele und Kreistbeater für die fremden Truppen, so daß an ein selbes Arrangement sür die sast ganz nen einzusunderende Oper nicht zu benten war.

Indes ließ Weber ben Inbelftrom beim wirklichen öffentlichen Einzuge bes Königs am 7., die desprorstellungen in ben beiden Theatern, die im Spernbause in einem Prologe von Regebne und einem militärischen Ballette, "die glüdliche Rücklehr", im Nationaltbeater in Himmel's "Kanden" bestanden, (!) an sich vorüber-

Begegnung mit braufen. Bei ter Illumination im tiden Menschengebränge bingeschoben, bas von einem taber fommenden Wagen peinlich vermehrt murte, so bak sich bie und ba Anastrufe boren lieken, fieht er Lutwig Tied's mundervollen Ropf fich beforat ausschauent aus bem Wagen neigen, ruft ihm zu, reicht ihm bie Bant, wird jubelnd halb in ben Wagen gehoben, halb springt er hinein und fieht fich bem freudig be= wegten, berühmten Dichter gegenüber, ber ausruft: "Bett hat bie Illumination erft Bedeutung für mich und ich weiß, warum ich in Berlin bin!"

> Weber selbst lebte immer höher auf in bem nach oben schiebenten Wirbel geistigen und äußern Lebens, Die Ideen quollen zu, er trug in ben Birkeln, wo er sich vorstellen mußte, mit Fener vor und schreibt :

> " - 3n ten 8 Tagen, Die ich hier bin, habe ich schon mehr gespielt, als bie gange Zeit meines Aufenthalts in Brag, auch fangen zu meiner Frende ichon mancherlei umfifalische Ibeen wieder an fich in meinem Kopfe zu entwickeln und zu bilden. 3ch muß auch gewaltig fleifig fein, wenn ich alles zu Stande bringen will, mas ich mir vorgenommen habe. Mein Leben ift boch ein ewiges ftilrmisches Treiben ohne Raft und Rube und body giebt es jo wenig Resultate, body bin ich beinahe immer unzufrieden mit mir und glaube, baf ich mehr thun fönnte! -- "

> Mehr als bei irgent einem andern ber hervorragenden Com= poniften unserer Zeit mar Weber's Schaffen ein Produft ber Wedselwirfung zwischen seinem Genius und bem Publifum, bas ihm laufdite! -

> Die Beschäftigung mit "Sylvana" leitete wieder intensiver auf bramatische Composition bin, ber Berkehr mit Tied und bem ebenfalls anwesenden Brentano, legte Die Gelegenheit zu Erlangung eines mahrhaft poetischen, fünftlerisch gestalteten Operntertes nahe und auch Gubit las Weber eine Angahl Entwürfe gu Opern vor. Brentane besonders zeigte sich sehr geschäftig im Aufstöbern uralter, echt romantijder Gujets und jo fam man benn eines Abends, als Weber, ermüdet

Brentane fur

von ten Borbereitungen zu seinem Concerte, bei Lichtenstein auf bem Copha faß, wo ibn Brentano auffuchte, auf tie Kabel vom " Tann= baufer", Die, wie bie meiften mittelalterlichen Gagen erft burch fpatere Tannbaufer von Bestrebungen in's Publitum gebracht, tamale ten vollen Zauber ber Weber als Evern-Renheit batte. Brentano ergablte Weber ben Stoff und tiefer erfannte ibn fofort voll Wener als ben mufitalischsten, ben es überhaupt geben fonne, ba seine tiefinnersten Motive fammtlich solche seien, zu beren Berlebentigung tie Musik nothwentig sich erfordere und befähigt fei. Der Rampf gwijden ber Gottesliebe, bem Glauben, ber Ginnen- und ber reinen irbischen Liebe, fast bie einzigen Empfindungen, welche bie Musit gang und voll barguleben vermag, waren bier bas innere Motiv bes Gangen und welche Pracht und fülle ber außern entfaltete fich bei tem Gebanten an ben Wartburgfrieg, Die Girenenverlodung ber Benus und ibrer Welt, ben pontifitalen Bomp ber Scenen in Rom - Mufit! rief bier jete Stelle und jeter Berg: Mufit! Brentane follte fofort, auf Weber's Bitte, ber von bem Stoffe gang erfüllt mar, an bie Text= bearbeitung geben und jo mar es nabe baran, bag bie Rabel, bie jest einem ber größten Runftwerfe ber Renzeit zum Grunde liegt, icon 30 Jahre früher burd Weber ihre umfifalische Behandlung gefunden batte. Unters, meloriofer, reigenter, schöner als fein berühmter Rachfolger auf tem Dirigentenftuble ju Tresten, murte er ibn aufgefaßt baben, tiefer, gewaltiger, größer fider nicht. Obgleich baber bie Bebandlung eines Stoffes von ber Tiefe und poetifden Bebentung wie ber bes " Tannbäufer " ungweifelbaft bie remantifche Mraft von Weber's Benins zu einer noch weit bedeutungsvolleren Entwidelung geleitet baben mufte, als tie Trivialitäten tes Tertes ter "Eurwantbe", jo ware bod bann wahrscheintich ber "Freischift " und vieles Antere uns geschrieben geblieben und somit war es gut, wie es ber Weift ber Runft fügte, bag bie Zeitstimmung Brentano und Weber von ber Beidaftigung mit ber Cade ableulte, obwohl, wie co ideint, Ersterer ein gut Theil bes Blanes zum Texte fertig gemacht hatte.

In ben Birteln bei Gurft Radgiwill, Bortan, Projeffer Bothe, verlehrte Weber, als bodigeachteter Rünftler, bemerft und bervorgezogen, mit ben Retabilitäten bes Tages. Barbenberg, ber Bergeg von Cum-

berland, nachmaliger König von Sannover, Bring Biron, Milorado= witid. Wirft Galligin, Pringeffin Colms waren es besonders, Die ibn bevorzugten und in ben Gefellschaften feine Unterhaltung suchten, obwohl er burch bie Wechselfälle seines Berhältniffes zu Caroline fehr beberricht, von weit ungleicherer Stimmung, und felbst in feinen Borträgen eigner Compositionen ober freier Phantafien weniger Berr ber Leiftung als je zuvor mar, jo bag er Personen, bie sich ibm wohlwollend und erwartungsvoll näherten, oft zurüdstieß und enttäuschte. Als eminent wurde jedoch, in ihrer Art, eine Phantafie über 3 Tone, Die ihm Die Fürstin Radziwill in einer ihrer Soireen am 18. August gab, geschildert. Dieje Phantafie bewältigte, obwohl in bofefter Stimmung über eben eingegangene Briefe gefchaffen, boch Die Börer in foldem Mage, bag bie laute, gerftreute, große, politische Wesellschaft stiller und stiller wurde und zuletzt stannend um bas Piano ftant. Auf obige Briefe, in benen fich Caroline eiferfüchtig auf die Berehrung ber Damen zeigt, ichreibt er:

"— Rein, du fanust ganz ruhig sein, ich semme ganz und gar ohne ein 1000 Theilden eingebüßt zu haben, wieder nach Hause. Die Verehrung der Damen geht nur so weit als man sie amüsirt und als sie allenfalls damit prunten können, aber mit der Liebe ist's nichts! Es haben nicht alle, ja Keine so einen verdorbenen Geschmass wie du. Da Madame Veer die Mutter des Componisten Meher Veer ist, so wirst du wohl Richts gegen ihre Embrassade einzuwenden haben und meine Lippen, Augen, Ohren können das schärsste Examen ausbalten. Um die Verderbtheit einer Stadt anzuerkennen und zu benutzen muß man selbst verderbt sein und das Verdorbene aussuchen, aber wer dazu keinen Veruf sühlt, den sicht es eben so wenig an, als die Katze den Mond." ——

Sehr freudig überraschte Weber die Ankunst seines theuern Barmann in Berlin, der, seit Jahr und Tag, mit der Sängerin Harlas aus München die Welt durchreiste, doch realissirte sich Weber's Hossnung nicht, die Beiden in seinem Concerte, das, oftmals verschoben, endlich am 26. August zu Stande sam, mitwirfen zu sehen. Weber Goncert am hatte tieszmal Nichts versäumt, was nach damaliger Sitte zum Erstielen eines gnten Concerts ersorderlich war, und unzählige Bisiten gemacht und Briefe geschrieben. Die Besuche bei König und Prinzen "unter dem Einflusse bessen Sterns" schildert er:

" - Den 24. war ein stürmischer Tag. Der Wagen ließ mich fiten und bann ber Buchbruder mit ben Zetteln, Die ich zu ben Bisiten beim König, ben Pringen ec. haben mußte, ich fubr banach entlich und verfehlte sie, wie ich ihrer zuletzt habhaft wurde, so fuhr ber König in bem Augenblicke, ba ich am Palais anlangte weg. 3ch ibm nach nach Charlottenburg. Da war er spatzieren und nicht zu 3d wieder berein zum Kronpringen\*) ber mich mit ber aus= gezeichnetsten Gute und Artigfeit empfing. Dann gu ben übrigen Pringen und Pringeffinen, bis 1',4 Uhr. Dann zu Tifche bei Beers, barauf mit Mat. Schulz gefungen und endlich um 12 - gu Bett. Den 25. versehlte ich ben Mönig abermale 2 Mal, batte bann Probe (vom Concert) von 10 bis 2 Uhr, ag bei Lausta und fuhr um 6 Uhr nach Schönhaufen zu Brofens, wo große Gefellichaft war und ich viele intereffante Betersburger Befannticaft machte, felbe aber and mit vielem Buitarr Geflimper bezahlen mußte. Den 26. batte ich noch eine Menge Bifiten zu machen, Ginladungen und andere Arrangements, fpeifte bei Beers mit bem Großfangler (Barbenberg) und fubr um 6 Ubr ins Theater, wo bann endlich um 7 Ubr mein Concert losging, wie Du aus beiliegendem Zettel erseben fannft. 3ch batte ein bochft auserlesenes, sablreiches und bantbares Bublifum und empfant einmal wieder, mas ce ift mit Enthufiasmus aufgenommen zu werden, und Ordrefter und Canger mit fo vieler Liebe und Gifer arbeiten zu feben. Rach meiner Phantafie, worein ich ein Lieblingstied vom jeetigen himmet \*\*) verwebte, wollte ber garm fein Ende nehmen und fing immer wieder von Renem an, fo tange ich auf bem Ordefter fichtbar mar, fo bag ich

<sup>\*)</sup> Nachmatiger Rönig Friedrich Withelm IV.

<sup>\*\*) &</sup>quot;An Alleris."

D. Berf.

D. Berf.

mich unter lauter Budlingen retirirte, bann waren Lichtenftein und noch einige gute Freunde mit mir gufammen beim Couper und um 2 Uhr lag ich endlich hundemude im Neft. - -

Weber gab in tiefem Concerte fein neues Pianoconcert in Es, von tem besonders das herrliche Adagio (H dur) gefiel und seine geist= volle Urt, das Crescendo in seine Phantasie zu verweben, erregte die größte Bewunderung. Die vortreffliche Sangerin Schulz fang feine Urie gu " Uthalia" und ben Schluß bilbete bie Synne: " In feiner Ordmung ichafft ber Berr", wo auch wieder ber Cheral : " Drum lerne ftill bich faffen ", mächtig burchschlug.

Bei tem Sonver nach tem Concerte bichtete Gubit am Tijche einige Berje gur Chre Beber's. Diefer ergriff bas Blatt, ichrieb bie Stimmen zu einem Quartett-Canon barunter und bie funftgeübte Giefellschaft sang ihn sofort vom Blatt.

Der Erfola des Concerts, ter Weber's Namen, trot der Abge=

lenktheit ber Intereffen, wieder in Aller Mund brachte, legte ten Wunsch nabe, ihn für Berlin zu gewinnen, wo mit bem, unausbleiblich nabe bevorstebenten Tote Iffland's, Die Oper gründlich reorganisirt Soffnung auf Un werden follte, und, durch himmel's Tod, eine Bafang am Dirigenten= ftellung in Berlin. pult entstanden war. Barbenberg felbst sprach in einer Wesellschaft bei Staatgrath von Jordan mit ihm barüber, stellte aber natürlich alles in's Ungewisse, jo lange bie bevorstehende traurige Entscheidung nicht erfolgt fei. Auch Romberg näherte man fich in gleicher Beife. Das Gerücht hiervon verbreitete fich, vielleicht von feinen Freunden Borbans in Panfow, Lichtenstein, Gern u. f. w. angefacht, fehr rafch

Proben qu Ertrana". gegen fam.

Die Proben ber Oper begannen am 25. August und Weber hatte bei Leitung berfelben, in beglückenter Beije, Belegenheit mahrzunehmen, wie bod er von tem Ordefter und bem Berfonale gehalten sei, von benen so mancher an ihn berantrat, ihm beimlich bie Sand

und hatte wenigstens bie gute Wirfung, bag man ihm von Seiten ber untern Theater = Leitung in Betreff ber " Sylvana " geschmeitiger ent=

trudte und in's Dhr flufterte: "Bleiben Gie hier. Es joll Großes geschehen, wenn ber Alte (Bifland) tott. Wir brauchen Gie."

Qualeich vermehrte jener Erfolg aber auch feine Gesuchtheit in ber Gefellichaft. Einladung auf Ginladung absorbirten feine Abende, ben Teftlichkeiten aller Urt, Die fich immer noch aneinander reihten, fonnte er sich auch nicht gang entziehen, und jo wurde tie, zur Erholung und fillen Arbeit unternommene Reife, für ihn eine Zeit ber aufregenoften Arbeit, Die inden, in Berbindung mit ten erhebenten Gindruden, Die er von ber großen und allgemeinen nationalen Giegesbegeisterung em= pfing, auf jeine Gefuntheit und Stimmung ben wehltbätigften Ginfink aukerte und feinen Genins offenbar in traftiger und neuer Beife befruchtete. Zwar tam, von ben in Berlin bamals empfangenen Embroonen, bort felbit, burch Edult bes äußern Lebenstranges, nichts Charafteriftisches zum Austrag, ba Weber Richts in Berlin idrieb, als zwei Gelegenheits = Canons unt zwei Lieber : "Freunde bas Glud liebent " unt "Alles in mir glübt gu lieben", Die sich von feinen frühern Arbeiten tiefer Art in feiner Weife unterfdeiten. Aber taum jur Sammlung und contemplativer Seelentbatigfeit gelangt, tamen bie, auf bem Boten ter Anidanung greger, politischer Ereigniffe und bes machtvoll entzündeten Nationalgefühls entleimten Unospen, zu berrs lider Entfaltung in "Leper und Schwert".

lleber ben Trang seiner angern Weschäfte in Berlin schreibt er an Caroline am 3. Sept.:

"—— Marete unt müte werte ich aus tiesem ewigen Strutel von Arbeit, Lausen und ein unt Anspacken in Prag ankommen, um mich ba bei neuer Arbeit anszurnben. Welch ewiger Areistauf von Anstreugungen unt Thätigkeit ist boch mein Leben. Soll ba nicht bie Maschine balt zu Grunte geben? Bas antern Menschen Strapapen ist, bas Reisen selbst, wirt mir zur Erbelung, ba es bie rubigsten Angenbricke sint we ich mir boch selbst geböre und bie Menschen beine Prätensionen an mich machen. Manchmal ist es unerträglich wie man burch biese Beweise von Achtung und Umbrängen, Bitten, Shrenbezeigungen n. bergt. gegnätt wird und die Gebult so reist, bas man

alle massafriren tönnte. Aber bas sind nur Angenblicke, wo man so rabiat wird. Der Künstler ist einmal zum Märthrer bes geselligen Lebens erkohren und wohl bem, ber seine Bestimmung erfüllt! — — "

Die Generalprobe zu "Sulvana" mar am 3. Cept., mitten iden unter ben Geschäften, Besuden und ber Unruhe bes Abschieds von Berlin, benn Weber beabsichtigte, unmittelbar nach ber Aufführung, bie für ben 5. angesett war, bie weitere Ausführung feines Reiseplans fortguschen, beffen nächster Zielpunft burch bie bringende Kronpring Fried. Sinladung Des Herzogs Emil Leopold Angust von Gotha figirt mar. Der rich Wilhelm. Trubel wurde noch durch eine Einladung des Kronprinzen vermehrt, der bei einem heitern, fleinen Diner, Weber mahrhaft mit feiner Liebens= murbiafeit. Grabbeit, feinem geiftreichen Wite und feiner flaren Runft= auficht bezauberte, jo bag er frater öfter augerte, welche bobe Befriebigung es gewähren muffe, unter ben Aufpizien eines folden Fürsten eine Runftanftalt zu leiten, mahrent die Geschmackrichtung bes bamals regierenten Königs ihm mabrhaftes Horreur einflöfte. Diefer Ge= idmad hat ipater bas Ballet und bie Bantomime zu ben gehätschelten Lieblingefindern ber Berliner großen "Aunftverbildungeauftalt" gemacht, nachdem Iffland's machjames Unge und berbretender Mund fich für immer geschloffen hatte und Brühl's guter Wille Redernicher Unfähigkeit gewichen war.

"Splvana" aufsgeführt 5. Sept. 1814.

"Sylvana" ging am 5., bei brechend vollem Hause, in Seene, scheint aber tas Publifum sehr fühl gelassen zu haben, da weder ein Journal nech Weber selbst in den Briesen an Caroline irgend erheblichen Beisalls Erwähmung thun. Diese Theilnahmlosigskeit des Publiskums erklärt sich sehr natürlich aus der Zeitströmung der Geister, die, mit ihrem großen, frästigen, sonoren Wellenschlage, weitab von der sentimentalen Hyperromantit des Sujets der "Sylvana" lenkte, das mit all seinem Apparat von pappenen Rüstungen, gemachten Empsindungen, nunatürlichen Situationen in dem von Weltereignissen bewegsten, kräftig süblenden Bolke feine sympathischen Empsindungen westen tennte. Es mußte sogar sad und matt erscheinen und mit seinen Aussprücken auf Erweckung von Interesse in Gemüthern, welche das

gewaltige Drama eben an fich batten vorüber gieben feben, fogar vielleicht abweisende Tendenzen oder mitleidiges Lächeln erweden.

Im idredlichften Regen fieg Weber, nach ber Borftellung ter " Sylvana", gleich Rachts noch, in ten Wagen, und reifte, nach furzem geschäftlichen Aufenthalte in Leipzig, nach Weimar burch, wo er ben 9., Radmittag um 4 Uhr, eintraf.

Es ift ungweifelbaft, bag auf Diefer Reife in ber Ginfamteit tes Wagens, auf ben ber Regen monoton und unabläffig berabriefelte, Die bedeutsamen und neuen Regungen, welche Die Beit in Berlin in Weber erwedt batte, ibre fünftlerische Form gesucht und gefunden baben. Es ift bezeichnent in Weber's Leben, baf in fait allen Sauptmomenten feines Munftstrebens, auf einfamen Reifen, nach anund aufregenden Zeiten, Die Läuterung feiner 3been, Die Erfenntniß feiner weittragentsten Brrthumer, Die Bestiftellung feiner allgemeinsten Richtungen erfolgte, Die, einmal erfannt, er bann mit großer Genigfeit inne bielt.

In Weimar erfuhr er, bag bie Groffürftin ten 11. nach Wien Weimar 1814 abreife. Raum erhielt tiefe aber Notis, bag er in Weimar fei, als fie ju ibm ichidte, ibn bolen ließ und, icon in Reisetoilette, in ber liebens= murbigften Weife eine Stunde mit ibm verplanderte und ibn fur nadftes Jahr einlub.

Bier empfing Weber auch einen Brief tes Diretter Liebich, ber ibn, Angefichte ber beginnenben, ungewöhnlich glängenben Gaifen und ber fich immer bentlicher berausstellenden Unfabigteit bes, als Musiter und Geiger fo tüchtigen Clement gum Drebefterleiter, auf tas Ginbringlichfte um fofortige Rudtebr bat. Weber wurde ichmantent, aber ber Drang nach einigen rubigen Arbeitstagen, Die er in Gotha gu finten boffte, und in tenen ein Theil bes fertig anigespeiderten Etofis berrlicher Lieber, ber ibm Ropf und Bruft mit Weburtweben bedrängte, ju Bapier tommen fellte, ließ ibn barüber binveggeben. Er fubr am 11. Cept. nach Getha. hier traf er ben Bergeg nicht an, ber eine Beit lang auf feinem alten, faum eingerichteten Echleffe Tonna (ober Grafentonna) baufte, um turglich bort entredte Edwefelquellen,

burch eigenen Gebrauch des Bades in Credit zu bringen, und mußte ihn daher baselbst aufsuchen.

Schloß Gräfentenna.

Den 12. Sept. fuhr er nach bem alten Schlosse hinüber, bas, im Walte an ber ranschenden Tonna gelegen, von einer stillen Fasanerie umgeben, mit seinen Giebeln und spitzen Dächern und verschiedenem Baustyle eine ereignisreiche Existenz, von der stillen Einwohnerschaft der alten Grasen von Gleichen an, durch Noth und
Drangsal unter Tilly und Banner, bis zu den phantasiereichen Selbstgesprächen, Concerten und kleinen Gesellschaften, die Herzog Emil
Ungust hier hielt, erzählt.

Leben in Gräfens tonna 1814.

Wir lassen Weber seinen Aufenthalt in Tonna selbst in einem vom 14. und 15. Sept. batirten Briefe an Cavoline erzählen.

"— Das uralte Schloß in dem ich hause und in dessen schanerlichen Gemächern, beim Alappern alter Fenster und Thüren, ich diese Zeilen schreibe — umfaßt mich recht wohlthätig mit seiner Stille und giebt mir im geistvollen Umgange des Herzogs eine gewisse gemüthliche Ruhe, in der ich recht viel zu arbeiten und zu leisten im Stande wäre, wenn ich lange genng da hausen könnte und nicht gewisse anderweitige Gesühle mich hinweg landeinwärts zögen und sich gar lieblich zudringlich in alles Denken und Trachten einmischten. Doch ich schwazze da ins Zeug hinein und Mukterl\*) weiß nech nicht einmal wo das gute alte, ehrliche Tonna stecht. 2c. "

"Ich futschirte heraus mit ber gewissen ängstlichen Empfindung die ich immer habe, wenn ich Jemand lange nicht gesehen habe und wielleicht fälter als ich erwarten zu können berechtigt zu sein glaube, empfangen würde. Dieß war nun aber hier ungegründete Furcht, denn der Herzog empfing mich so herzlich als man nur empfangen werden fann. Nachtische subr ich gleich mit ihm nach Langensalze we ein Naturalienkabinet besehen und der Thee bei einem Herrn von Seebach eingenommen wurde."

<sup>\*)</sup> Liebesname für Caroline.

"Den 13. componirte i do zwei neue Lieber, ordnete meine Bapiere und brachte von 11 Uhr Morgens ben gangen Tag bis 11 Uhr Nachts beim Bergoge zu, wo natürlich auch Gurgel und Finger berbalten mußten. 2c. --- "

Mit ben beiden bier jo einfach erwähnten Liedern war die Blüthe aufgegangen, Die ber Connenidein bes großen Rational-Enthuffasmus in Berlin ans Weber's Seele bervorgelodt hatte, Die neue Babn ein= geschlagen, Die ibn geraber Richtung auf ben Bobepunft eines berrlichen Seitenpfates feines Talents, an tie Pforten tes Rubmes und ter echtesten, wohlbegrundetsten Popularität führen follte. Es waren feine "Lubew's wilce antern, ale "Lutow's milbe Jagt" und tas " Edmertliet", "Schwertliet". Die, wie ber tonende Athemang ber Begeisterung felbit, aus bem bunteln, malbesgrünen Arbeitszimmerden im alten Schleffe Tonna, in Die ideen= und thatenwegende Welt hinausbraufen jollten. -

Er fährt in seinem Briefe an Caroline fort:

"- - Bon meinem balbigen Wegreifen will ber Bergog nichts boren und fann ich baber noch gar nichts Bestimmtes barüber fagen. Die Gute und Liebe bes Bergogs ift wirklich außerordentlich und jo angiebend und brillant fein Wit ift, jo oft babe ich auch Gelegenheit fein gutes Berg zu bewindern, bas nur zu oft verfannt wirt, ba er allerdings oft etwas icharf mit feinem Wite bie Therbeiten ber andern geißelt ic. - Wenigen Menschen murte im Gangen biefe Einfamfeit bebagen in ber fich ber Bergog jo wohl gefällt, wo er vom läftigen Getümmel bes Bojes entfernt, nur bie Meniden bie er seben will um sich bat. Heberbaupt ift er mit seiner un= endlich regen Phantafie überall zufrieden und zu Saufe. Um liebsten fitt er neben mir am Claviere und bittirt mir je gleichjam bie Gefüble und Bilber, Die ich in Tonen anstruden fell, jo bag er gange Geschichten erfindet und ergabtt, mabrent ich fie gugleich in Munit bringe und burch Tone weiter ergabte. Go vergebt Tag auf Tag und ich fann barauf rechnen, jeben Abent burch eine neue Bree ober Anficht bereichert in meine Stube zu tommen. - - "

Dieser glücklichen Muße, diesem fruchtbaren Zusammenleben entstiß Weber ein neuer Sturmbrief Liebich's, dem er nun nicht mehr widerstehen konnte, so daß er sich sogar entschloß, mit Aufgabe eines Theils des ihm so nöthigen Urlaubes und des fast schon arrangirten Concerts in Leipzig, von dem er sich durch Borsührung seiner neuen Lieder, deren zündende Kraft ihm nicht verborgen war, viel Bortheil und Ehre versprach, direkt und nur mit einem kurzen Ausenthalte in Altenburg, wo er am 21. eintras, am 23. Concert gab und das prachtsvolle Körnerische Lied: "Männer und Buben" niederschrieb, nach Pragzurückzuschen, wo er den 25. anlangte.

"Manner und Buben".

### Er fdreibt an Lichtenstein am 18. October:

"— Be näher ich bem großen Steinhaufen fam, je gepreßter fühlte ich meine Bruft und wahrlich meine Uhnung hatte mich nicht betrogen, benn ich war in wenig Tagen wieder ganz in ber alten uns glückseligen geifttöbtenden Stimmung. — — "

Und an Rochlitz am 8. November:

"- - Die webe, innig webe, es mir that, um 14 Tage früher als ich bachte nach Saufe zu muffen, fann ich Ihnen nicht genug beschreiben, und war ich bamals gar nicht im Stande es Ihnen auch nur zu fagen. Nun rent es mich fo halb und halb (wenn es nämlich Jemand reuen kann feine Pflicht im weiteften Sinne tes Worts erfüllt zu haben). Denn jo nöthig ich auch hier war, jo hätten toch tiefe 14 Tage feinen Unterschied gemacht, und ber fläglich ver= zweifelnde Brief des Direftor Liebich, ber von Contrafts-Urrangements auf mehrere Jahre hinaus mit Sängerinnen fprach ze., Die Oper fcbließen zu muffen fürchtete ze., war nichts als ein etwas ftart ausgesprochener Bunich, burch mich bald wieder eines Theils feiner Laft fich enthoben zu sehen, und Dank und Nothwendigfeit ftanden in feinem Berhältniß zu bem Opfer bas ich gebracht hatte, item - wieder eine Lehre für die Bufunft. - Trane bem Jammer eines Direktors nur halb, und bleibe bis auf die lette Minute Deines Urlaubs. - -

Brag.

Gine Laft von Unannehmlichteiten, Minverständniffe mit Caroline, Differengen in erwartete ibn; Die in feiner Abmesenbeit gegebenen Drern : " Lobn ber Tapferfeit" von Bojetichef, Gaveaur', tleiner Matroje", 28. Müller's " Samjen", Mozart's "Figare", Beveltien's "Malipje", Baërs "Camilla ", B. Müller's "Tenjelsmühte ", Winter's " Opferfeft ", Baër's "luftiger Schufter " zeigten fich als nachtäffig einfindirt, Die Disciplin bes Bersonals gelockert und, burch Abwesenheit einer energischen Lei= tung, eine Menge fleiner und großer Reibereien und Differengen ent= standen, welche bie Wirffamteit seiner Thatiateit ungemein ichmachten. Er griff nun gwar, von Liebich gut unterstützt, tüchtig burch, fauberte Ordefter und Personal von Sterenfrieden und batte Die Genugtbung, iden am 16. Det. Beigl's "Corfar aus Liebe" in einer Beije auf= führen zu fonnen, bag bas Publifum ben Unterschied in Regie und Studium mit lautem Beifall lobnte. Nichtstestoweniger überraschte thu febr angenehm ein Brief tes geiftvollen und ihm als trefflicher Musitrilettant und geschmadreider Ganger in Berlin befannt geworbenen Grafen C. von Brubl, ber ibm von feiner Brantreife aus Munden idrieb, bag er Ausficht babe, jum Intentanten am Softbeater in Berlin ernannt zu werben und bann barauf redne, Weber fur bort ju gewinnen. Go bot fich tenn eine hoffnung, bas Biel, einen Birfungofreis in Berlin, ju erreichen und Prag mit feiner labmenben Erifteng zu verlaffen.

Weber griff aber teineswege bedingungstos gu. In einem Briefe vom 18. Det. 1814 an Brübl, ber voll Grabbeit, Mann gum Manne geschrieben ift, angert er, bag er nur tommen wolle, wenn ibm seine Stellung auch wirtlich Gelegenheit biete, tüchtig für bie Runft zu wirten.

Mitten in all ten Mighelligteiten wurden, nicht componirt, benn fie waren, wie Weber's Arbeiten alle, langft vor ber Rieberidrift fertig, fontern nur niedergeschrieben, Die iconen Gefänge aus "Yever und Edwert": "Edlacht, bu brichft au" am "Edlacht tu 19. Deteber, tae "Meiterliet" am 20. Det., tae "Gebet vor ber tetter. "Gebet Schlacht" am 21. Cet., bae "Gebet mabrent ber Edlacht" am "Get mabrent 19. Nev. und am 20. Nov. das pecfievellste und enphonischie von allen Liebern tiefer Urt: "Die Bunte brennt, tie bleichen Lippen

bridift an ', "Meiver ter Edladet", "Die Winte

"Trost". "Mein Baterland". beben", benen tann bis zu Ente bes Jahres noch ber "Troft" und "Mein Baterland" folgte, so baß bie Niederschrift bieses Enclus bentscher Nationallieder im besten Sinne bes Worts, im furzen Zeitzanme vom 13. Sept. bis 31. Dec. 1814 zusammengebrängt liegt, während bie Conception und Composition selbst wahrscheinlich in bie 6 Wochen vom Unfang August bis Mitte September fällt.

An Lichtenstein, der seine Angelegenheit in Berlin eifrig betrieb, schreibt er am 21. Nov., als er hörte, daß auch Bernhard Romberg für die ihm etwa bestimmte Stelle in Berlin in Frage kommen könnte:

"— Auf meine Antwort an Brühl habe ich noch feine Rückantwort erhalten, tappe also total im Finstern. Bas Du in der
Sache gethan hast, billige ich dankend. Du hast gut und ganz in
meine Seele hinein gehandelt, daß Du mit Romberg geradeweg von
der Sache gesprechen hast, denn ich senne keinen Preis, der mich vermögen könnte die Achtung und Liebe eines braven Künsteles durch Hinterlist auss Spiel zu setzen. Wir lassen und beide suchen und
wen's trifft, der wird wahrhaftig dem andern darum sein scheen (Namens) Betters\*) sommt mir sehr komisch ver und unter 2 so
großen llebeln sucht er also bech nach dem scheinbar kleinsten zu
greisen \*\*). 2c. "

"2c. Ich habe unterbessen auch einen Antrag von Rotzebue, ber bie Leitung bes Theaters in Königsberg übernommen hat, erhalten, ber schneichelhaft genug war, für ben ich aber bantte. 2c. — — "

Mancherlei, wahrscheinlich schmerzliche, Tifferenzen mit seiner Brant in Lebensanschauungen und Brinzipien, entpressen ihm, auf Lichtenstein's frobe Auzeige von seiner Berlobung, in demselben Briefe den schmerzlichen Auseuf:

"- - Gott schenke Dir ein braves Weib, Die Dich glüdlich ober boch nicht unglüdlich macht, bas ist schon sehr viel. ich fomme

<sup>\*)</sup> B. A. Beber in Berlin.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Bernhard Romberg mar von großer, fraftiger Statur.

D. Berf.

täglich mehr und mehr von tiefer schönen Hoffnung zurück. Ich lebe wie ein Betruntener, ber auf einer bünnen Cisrinte fröhlich tanzt und sich trotz seiner bessern Ueberzeugung gern überreben möchte bas sei ein sester, sicherer Boben. Gett sei Tank, daß mein Gemüth bie Ruhe zur Arbeit wieber gesunden hat. Ich bin längst ausgesöhnt und in vieler Hinsicht recht glücklich, aber 1000 kleine Dinge bie zustetzt ein Großes bilden, geben mir Stoff zu trübem Blick in die Zustunft, es ist abermals nicht das was ich verlange. Ich weiß daß meine Forderungen überspannt sind aber um mich glücklich zu machen, müssen sie erfüllt werden. Ich liebe sie von Herzen und ist es bei ihr teine Wahrheit so ist hiermit der Schlußaktert sür mein übriges Leben erklungen. Ich werde leben, vielleicht sogar heirathen — glanben — lieben — nie mehr! — 2c. "

In seinem Dienste brachte eine rasche Folge auf einander Mosgart's "Titus", die Oper von Mozart, die er am wenigsten hoch von diesem vergötterten Meister bielt, und Wentel Müller's "Neues Sonnstagslied".

Ginen gangen Monat unausgesetzten Gleifies mantte er an tas Gin= futiren von Beethoven's unfterblichem Werfe "Fitelio", von tem er 14 Proben maden ließ, und mit beffen Edenbeit er, je tiefer er bas Werf ftubirte, immer begeifterter erfüllt wurde, obwohl ibm bie Gefammtbebantlung bes Stoffe niemale vollkommen bramatifc wirtsam erschienen ift. Dieje Meinung pflegte er auch in fpaterer Zeit, wo feine Richtung eine noch ausgeprägtere, besonders in tramatischer Beziehung, sehr abgeschloffene war, und von ber Beetheveniden allerdings gewaltig abwich, auszusprechen. Die beiben Tonmeister baben fich gegenseitig idaten gelernt, waren zu bedeutent, um fich zu beneiden und zu befeinden, ja wurden fogar, fo weit es bie Beteregenität ibrer Naturen gulieft, wie wir weiter unten bes Mäberen feben werben, entlich greunde, aber fie baben es nie babin gebracht, fich völlig versteben zu lernen. Es bestätigt bieß Beifpiel wieber bas Ariem, baß, je tiefurfprunglider bie Richtung eines Rünftlers aus feiner Wefenbeit entspringt, um fe weniger fann und barf er bie andern ale echt gelten laffen, Beethoven's ... Bicelio".

um jo weniger versteht er fie. - Der Genius ift specifisch fanatisch, und wenn er fich gabm zeigt, je bendbelt er. Es giebt baber feine ichlechteren Kunftkritifer, als große Künftler.

Um 21. November ging "Firelio", portrefflich ausgeführt, in Seene, ließ aber bie Epigonen des Publifums, bas Mozart zuerft voll= ftändig erfannt batte, völlig fübl, jo daß Weber, grimmig darüber, an Bansbacher am 1. December ichreibt:

"- - Id habe ten 26. (Novbr.) Fidelio von Beethoven ge= geben, ber trefflich ging. es find mabrhaft große Saden in ber Mufit, aber - fie verstehens nicht. - Man möchte bes Teufels werden! Kasperle, bas ift bas Wahre für sie. — - "

Wir schliegen ben Bericht über bas ereignifreiche Jahr 1814 in Weber's Leben mit einem Wohltlang, ber auf bas herzlichfte Ginvernehmen mit ber geliebten Caroline, und baber auf fein Glud, beutet, indem wir einen fleinen, liebenswürdigen Bers bier folgen laffen, ber bas Gefchent eines filbernen Bunfcblöffels begleitete, welcher bis tiefen Angenblick in Weber's Familie tient. Das fleine Gebicht beißt:

3d bin ein arm Kriftfinbelein. Bring nur ein fleines löffelein; Doch gings nach meinem Bergelein, Miifts taufend Centner ichwerer fein. Drum nimm, geliebtes Dluckerlein, Bas fommt vom Bergen, gut und Dein.

5. 24. Xbr 1814.

Tas Gefühl geistiger Bereinsanung, bas Weber nach ber furzen famung in Brag. Zeit starter und neuer Anregung, bie gerabe zur Probuktion von "Leper und Schwert" ausgereicht hatte, mit erneuter Rraft in Brag überfam, fonnte burch bie außere Pflege ber Aunft, bie in ben boben Areifen Brage Mote war und zu ber feine Kräfte vielfach berbeigezogen mur= ten, Richts an feiner Intenfität verlieren, und bie mufitalifden Gejellidaften bei Clam, Lobfowitz, Liebid, Aleinwächter u. f. w. entloden ibm nur Ausrufungen ber Desperation. O dio! ehen! Dh Gott! findet fich baufiger tenn je in seinen Tagesnotizen, und an Gettiriet Weber schreibt er am 30. Januar:

"— Ja es bleibt beim Alten und riese lleberzeugung ist mir innig wohltbuent ba ich täglich und stündlich mehr fühle, baß ich mich von ben Menschen mehr und mehr entserne und es gar zu viele Hundessechen auf der Welt giebt. Das Böhmerland ist ein wahres, geistiges Spital für mich geworden. 2c. "

Es änderte bierin Nichts, daß in seinem, am 6. Jan. gegebenen Concerte "Lütow's wilde Jagd" und "das Schwertlich", von 16 trefflich eingeübten Stimmen gesungen, rauschenden Beisall erndteten und da capo verlangt wurden, denn er erkannte sehr wohl, daß tieser Indelruf ans einem ganz andern Winkel der Herzen komme, als der, wo der Funke glüht, der diese freiheitathmenden Lieder beseelt. Es war eben Beisall an einem schönen Liede, der hier ertönte. Wie sehnte er sich, diese Gesänge von jungen, glübenden, deutschen Männern gesungen zu hören!

Es war taber tein Bunter, taf tie Reigung für Caroline Brantt in ber unbeschäftigten Geele tiefer und tiefer Wurzel feblug und bie Cebufucht nach einer, von ihrer fleinen Sant geleiteten, trauten Sauslichteit ftarter und ftarter in ibm murte. Mit vielleicht zu wenig Rudficht auf Die öffentliche Meinung, beschäftigte er fich mit ihren Angelegenheiten, übernahm bie Gubrung ibrer Erfparnig = und Bausbalt= Rechnungen mit ber ibm eigenen, strupulösen Genauigkeit, und alle Geschäfte und Besorgungen bes jungen Matchens und ibrer Mitter gingen burch feine Bante. Wie glüdlich mar er, ale er ber Mutter Brandt für unbefannte Dienfte, Die ibr Gatte bem Bergoge von Gotha geleistet batte, von feinem Freunde Emil Leopold August ein Geschent von 100 Thir, erwirfen fonnte! Um Die Einnahme von Carolinen's Benefig (Michenbrodel, 11. Jan.) zu erboben, ließ er aussprengen, baft Capellmeifter Weber bie Billets an ber Naffe vertaufen werde und verbandelte and unverbroffen ben gangen Jag am offenen Edalter tadent bie Entroes zu möglichft beben Preifen an bie neugierig berbeiftrömenten Mitglieder ter Ariftofratie und Die theaterfinnige Bewohnerschaft Brags. — Alls aber nun plötzlich die lästerzungen ein lautes Geschrei über dies Berhältniß erhoben, Carolinen's Ruhe wesents lich darunter litt und sie sich, als es ihr zu Ohren sam, unbeschreiblich Weber bittet unglücklich fühlte, sam sein schon lange erwogener Entschluß rasch zur um ihre hand. Reife und am 15. Januar bat er sie um ihre hand.

Wenn man jetzt ben Blick auf biese Berhältnisse richtet, ben weltberühmten Componisten bes "Freischützen" sich um die Hand einer kleinen Sängerin bewerbend bentt, beren Thätigkeit im Publikum ganz vergessen ift und die nur im Gerzen der Ihren und durch den Namen von Weber's Gattin noch lebt, so scheint es unbegreissich, daß Caroline zandern konnte, die ihr gereichte Hand dieses Mannes, den sie noch dazu liebte, frendig zu ergreisen.

Damals aber lagen die Verhältnisse anders. Weber war ein junger, hoffnungsvoller Componist, aber eine erst angehende Berühmtsheit, stand im Nuse hitzig, unruhig und rastlos zu sein, war noch versschuldet und bot daher für ein hänsliches Glück und genügendes Ausstonnen weiter seine Garantie, als die, welche seine Nechtschaffenheit, Erelherzigseit, und sein Talent gewährte, dessen Tragweite das junge Mädchen natürlich nicht ermessen konnte.

Die Berbindung ftorende Berhaltniffe.

Seine, beim Theaterleben gemachten, reichen Erfahrungen geboten ihm aber, kategorisch zu verlangen, daß sein Weib der Bühne nicht angehören dürse. Er wußte, daß dieß durchaus unvereindar mit insnerm, äußerm und hänslichem Frieden sei und stellte es als erste Bedingung, daß Caroline, noch vor ihrer Vermählung mit ihm, das Theater, auf Nimmerwiederbetreten, verlassen müsse.

Sie aber war bamals bas Schooffind ber Prager und jedes Publikums, bem sie sich zeigte; reizend, jung, höchst talentbegabt, stand ihr die Welt, eine glänzende, künstlerische und weit behaglichere bürgersliche Laufbahn offen, als ber junge Capellmeister ihr bieten zu können schien, bessen, als bie ber beliebten Sängerin und Schanspielerin, beliefen.

Alles bieß fiel bei ben, zwischen Mutter und Tochter gepflogenen Berathungen über bas Anerbieten Weber's, ben fie beibe schätzten und ben Caroline auch zugethan war, obwohl wenn mahre Leibenschaft im Spiele

gewesen ware, biese außeren Rudsichten siderlich geschwiegen hatten, sehr in's Gewicht und bas Resultat war, bag ihn Caroline bat, ihr noch Zeit zu laffen, ehr sie fich entschlöse, ihrer kunft zu entsagen.

Auf biesen Bescheit hin, unfähig bie Qual bes Zusammenlebens zu tragen und ben Ruf ber Geliebten vielleicht mehr und mehr zu gesfährten, entschloß er sich, Prag so balt wie möglich zu verlassen.

Er fdreibt am 4. Februar an Lichtenftein:

"- - Mein Weib muß mir geboren, nicht ber Welt, ich muß fie ernähren, ohne Nabrungsforgen. Rein Teufel von einer Mutter :c. barf bagwischen fteben. Dag man barin Mangel an Liebe fintet, fannst bu benten, aber so weit soll mich nie bie Leitenschaft bringen mit Ueberzengung und um ber froben Gegenwart willen, nach bem gemiffen folgenden Clende bes gangen Lebens zu greifen. Wer burgt für ibre ewige Liebe unter bem folgenden Rummer und Gorgen, Die auch mich unangenehm und murrifd maden wurden. - - Gie fagt fie fabe ein, daß sie sich und mich um etwas, das nicht zu ändern ift, gequalt batte. Gie liebte mich zu febr um mich laffen zu fonnen und ich mußte ihr beilig versprechen nicht um Ihretwillen Prag zu verlaffen, weil tieß fie mabrhaft unglüdlich machen fonnte - ich bin alfo nun in einer fonterbaren Stimmung. Dieje ewigen Bweifel in mir, obwohl ich fie ihr nicht verargen fann -- maden nicht ben besten Eindrud auf mid und bod liebe ich fie zu febr, um ihr webe thun gu fonnen, ja auch ich murte feinen froben Angenblid mehr leben! 3ch frelle alfo alles ber Zeit und bem Edidfale anbeim. - -- "

Wanz wunderlicher Weise mischte sich in Carl Maria's Beziehungen zu Carolinen durch seine Composition von "Vever und Schwert", ein neues sierendes Element, von dem er nie einen ähnlichen Einsluß auf sein Veben und Glück erwartet bätte. Caroline war eine glühende Berehrerin des großen Gelden der Zeit und sühlte sich verletzt, daß Weber, der sich souf politisch ziemtlich indisserent gebalten, nun plöplich so gewaltig mit diesen Viedern gegen ihn Front machte und so kan es, daß sich serwährend die drolligsten, politischen Constroversen zwischen den Viedesleuten entspannen, die oft, nach Art solder

fruchtlofer Streitigfeiten einen febr bittern Charafter annahmen und, um Richts und wieder Richts, trennende Empfindungen zwischen fie stellte.

Da fich zur löfung biefer Berwickelungen ein auswärtiges, ehren-

volles und bedeutendes Engagement als bestes Mittel bot, so richtete fid Beber's Blid fehnsuchtsvoll nach Berlin, wo inzwischen Graf Carl Gri. Garly Bruhly, Bruhl wirflich zum Intendanten ber foniglichen Schanspiele ernannt Intendant in werben war. Dieser hatte auch in ber That schon Anfang Februar, bei Gelegenheit von Berathungen über bie Engagements von Eklair und Spontini, Bericht an Barbenberg erstattet und auf Die Gewinnung Weber's, ben er einen "geistvollen, fenrigen Compositeur" nennt, "ber fich auch burch feine allgemeine Bilbung, Kenntniffe in Boefie, Kunft, Li= teratur von seinen meisten Fachgenoffen anszeichne", für bie specifisch beutsche Oper gebrungen, ohne beifälligen Bescheit zu erlangen, und jo erheiterte fich auch in tiefer Richtung ber Horizont von Weber's Leben wenig. Als bemerfenswerthe Berhandlungen in Berlin fint in biefer Zeit bie mit bem Mufifhandler Schlefinger zu bezeichnen, an

Berlin.

Berlag von "Leverben Weber ben Berlag von "Leger und Schwert" für 12 Louist'or und Schwert" fur 12 Louist'or ver-verfaufte, wobei biefer noch in ihn brang, zu ben 11 Liebern biefes fauft. unsterblichen Werks (eigentlich nur 10 von Weber, ba bas 11. Stück fast nur Musit vom Pringen Louis Ferdinand enthält) noch ein gwölftes bingu zu componiren, da "11 doch eine gar jo unbandliche, unbequeme Bahl fei. "

> In die Monotonie des Geschäftslebens, dem Weber, obwohl feine Ganger und Choriften ben "luftigen, wilden Capellmeifter" von chetem febr in ihm vermiften, mit jo unwantelbarer Trene oblag, tag er Salieri's "Arur" am 20. Januar, "Rochus Pumpernicel" am 29. Januar, Wentel Müller's "Schweftern von Brag" am 3. Februar, Die "Familie Pumpernickel " am 7. Februar und Megart's "Cosi fan Tutte" unter bem Titel "Die Banberprobe". mit verandertem Texte zu seinem Benefige (bas ihm 1204 Bulben trug) geben fonnte, fielen nur bie Befuche ber Flötiften Fürstenan, Bater und Cobn, seines Freundes von Gotha ber, bes Clarinettift Germftatt und bes Biolinivielers Carl Maria von Bocklet

ale angenehme Spifoton. Die Fürstenan's, Caspar und Unton Bern- Die Albtenoir moien Gasparung hard, Die ersten einer Rünftlerfamilie, in tenen großes Talent für Anten Bernhart Alötenfpiel erblich zu fein icheint (ber Cobn Anton Bernbart's, Moris Würstenan ift auch wieder einer ber ersten lebenden Glötenvirtnofen) burchrogen bamale Teutschland concertivent seit 1811 und entzüdten beionders burch unbeidreiblich barmonischen Bertrag von Teppelconcer= ten für Flote (3. B. von Brenter's Dmoll). Die Birtuofen maren auf ber Durchreife nach Wien begriffen und gaben gwar in Prag tein Concert, boch verweilten fie einige Tage, um Weber naber fennen gu lernen für ben Unten Bernhard, 5 Jahr jünger als er, eine fo lebhafte Freundschaft und Berehrung faßte, bag tiefe fpater Motive feiner Do= mizilirung in Dresten wurde.

fratt in Brag.

Für Bermftatt ebnete Weber bie Wege zu seinem Concerte, führtestarineum beimibn bei Mleinwächter, Clam, Lobfowitz ein und febrieb ihm endlich für bas Concert, in bem er and felbst noch mitwirfte, ein Savonisches Lieb und einen Concertiat für Clarinette, Die beide, wie es icheint, verloven fint. Gine befanntere Frucht ber Weberichen Muje ift ebenfalls mir tem fremten Besuche in Brag zu verbanten. Es ift tieft ein Aragie für Alote, Bioloncell und Piano, bas mabrent ber Zeit ber Unwesenbeit ber Gurftenan's unt Dotsaner's (ber Mitte Februar nach Prag tam) und zwar mabrideinlich für bie Sausmufit beim Banquier Aleinwächter, geschrieben ift, bei bem Weber bäufig mit ben berühmten Birtuefen fpielte. Dieg Aragio ift fpater in bem lebenvollen, melebiojen Trie für Flote, Celle und Piane verwendet worden, bas (Cp. 63) Dr. Jungh in Brag bedieirt ift.

Um Dieje Beit gab Gettiriet Weber, ten Die Berarbeiten gumenfine Weber Metronem feinem großen Werfe : "Berfuch einer geordneten Theorie ber Tonfertunft " auf bie verschiedenften, phufikalischen Untersuchungen führten. burd bie er zu einer wiffenschaftlichen Begrundung Diefer Runft au gelangen boffte, Carl Maria Die erften Rotigen von einem Inftrumente,

burch bas er bie vom Componisten beabsichtigte Taltbewegung eines Mufitftude medanifd feitzuftellen und fomit bas Tempe, in bem bas Wert gespielt werben follte, fur alle Zeiten zu firiren, einen "Tempo-Tolmetider" gwijden Componisten und Divigenten gu ichaffen und

tie vagen Ausbrüde "Allegro", "Abagio", "Presto" ec. an bestimmte Begrifse zu binden suchte. Er nannte das Instrument "Chronometer". Die Idee war durchaus nicht neu und wurde auch von Gottsried Weber nicht für solche ausgegeben, denn wie seine Aussätze über den Gegensstand in der Leipziger Musits Zeitung im XV. und XVI. Bande besweisen, kannte er die Bestrebungen von Wenf, Gutmann, Bürja und Weiste, Stöckel und anderen sehr wohl und weist auf die Mängel des von Wintler in Amsterdam ersundenen, von Mälzel in Wien verbesser ten, Metronom's", das Salieri, Beethoven und Weigl approbirt hatten, mit wissenschaftlicher Schärse hin, aber er drang öffentlich und privatim, mit Werf und Schrift, bei allen ihm erreichbaren Componisten und Dirigenten auf Einsührung eines solchen Instruments, dessen beste Construction er als die eines einsachen Pendels mit eingetheilter Schnur bezeichnete.

And an Carl Maria hatte er, unter Beschreibung bes Inftrumentes, die Aufforderung gerichtet, die Tempi's seiner Arbeiten danach festzustellen und sich desselben bei seinen Leitungen zu bedienen.

Weber schreibt ihm hierauf am 30. Januar:

"— Mit der Chronometer Bezeichnung ist es so eine Sache, ein gutes Gesühl wird ein Tempo nie ganz vergreiffen und es sich immer aneignen, wenn auch vielleicht etwas rascher und langsamer nach der Individualität. Auch ist man selbst, besonders bei eigener Composition nicht immer gleich in der Bewegung. Doch ist es auf jeden Fall eine schöne Ersindung um so manchem rein nusstalischen Rindvieh den rechten Weg zu zeigen und wenn ich einen hätte, würde ich es gern meinen Arbeiten beisetzen. Seit Jahr und Tag habe ich Richts gelesen, da ausländische Zeitungen bei und gar nicht zu bezahlen sind, ich erhalte aber in diesen Tagen die Musstzeitung, da will ich deinen Ausstale nachlesen und die bestimmter meine Meinung darüber sagen ze. ——"

Und fpater am 2. Februar 1816 nach weiterer Belehrung Gottfried's:

"Bei allen neuen Werfen von mir, werbe ich bie "Chronometer Bezeichnung" beitrutten, sobalt ich mir nämlich einen gemacht habe."

Man wirt im II. Bante tiefes Wertes feben, welchen Werth Weber in späterer Beit bem "Metronom" beilegte, indem er 3. B. Die Tempi's ter " Eurvanthe", von Anfang bis zu Ente, auf's genancite nach bem Metronom bestimmte und mehreren Bubnen, die fich wegen Aufführung tiefer Over an ihn wantten, tiefe Bestimmungen niebergefdrieben gufantte. Um fich in tem Buft rein gefdaftlichen Theater= treibens, ben Müben bes Ginftubirens einer Oper nach ber andern, ju bem ihn ber, in Bezug auf Die Reichhaltigfeit bes Repertoirs unerfättliche Liebich, trieb, einmal wieder ein Stück seinem Bergen wohlthuenter Thatigfeit zu geben, ließ Weber, auf feines lieben Freuntes bes Inftigcommiffar Wollanf zu Berlin, Bunich, bas breiaftige vom Regierungerath Yok gedichtete Singspiel, " Die Alpenhirten", bas biefer talentvolle und mufitgebildete Tilettant componirt batte, jum Studium vornehmen. Die etwas concertmäßige Musik biejes burch und burch romantifden Singfpiels batte, bei Aufführung ber Oper am 19. Februar 1811 gu Berlin, febr angesprochen und fo boffte Weber feinem Freunde burch bie Unzeige eines Erfolge eine Freude bereiten zu fonnen, was ibm vielleicht um fo angenehmer gewesen ware, als Bernhart Anselm Weber's Oper "Die Wette", Deren Minfit Weber in einem Briefe an Lichtenstein vom 19. April "breit und ichwer" nenut, am 8. April total burchgefallen mar. Dieje Greute follte ibm inden nicht gu Theil werben, benn auch Wellant's Ginafpiel ließ bas Bublitum fo talt, ban Weber ibm gar nicht barüber zu ichreiben wagte und fich "ichwer ärgerte". Grefe Frente wurde ibm tagegen burd eine Gentung bereitet, Die ibm, auf fpeciellen Befeht bes Gregbergoge von Seffen, burch bie Gattin bes Tentimitlers Duffet zuging und im woblgetroffenen, lebensgroßen Bruftbilte Bogler's in Areitezeichnung bestant. Die Liebe, Die Weber fur tiefen betententen Menfeben füblte, machte ibm biefes Gefdent bodit werthvoll. Das Bild in fpater, burd Ungeschicklichteit eines Dienstboten, nach Weber's Tote gu Grunte gegangen. Giner antern, in tiefer Beit an ibn gelangenten Gentung, ift auch zu gerenten, Die Wichtigfeit badurch erbalt, bag ber Name bes Senders fpater in ber Minfihvelt febr befannt geworten ift. Friedrich andrich 28 und : Wied, Der treffliche Minfilmeifter, Bater zweier berfibmter Clavier-

Bollant's Mirenbirten".

ipielerinnen und Schwiegervater Robert Schumann's, sandte ihm ein Heft Lieber, nachdem er ihn durch Rochlitz hatte bitten laffen, die Destication berselben anzunehmen. Er hatte damals an Rochlitz einen Brief geschrieben, der, neben Bemerfung über diese Dedication, des Insteressanten mehr enthält und ben wir baher hier in den Hauptsachen solgen lassen.

## " Brag, den 14. März 1815.

"-- Leyer und Schwerdt sind meine letzten Kinder, mögen Sie Ihnen anch lieb werden. Die 4stimmigen habe ich hier im Consert mit 16 Stimmen gegeben, wo sie großen Enthusiasnus erweckten. Die 4 mit Clavierbegleitung sprechen sich selbst aus; nur wünschte ich, daß Sie in dem Gebet während der Schlacht in der Claviers Begleitung, nicht etwa ein Schlachtgemälde sehen sollten, nein, das Mahlen liebe ich nicht, aber die wogende Empfindung in der Seele des Betenden während der Schlacht, indem er in einzeln betenden, andächstigen, langen Utzenten zu Gott mit geprester Seele ruft, — die wollte ich schildern. — Berzeihung, wenn ich Ihnen so se etwas bemerfe. "

"Die Gefänge bes herrn Wied werden mir ein angenehmes Geschent fein, denn ich halte es für einen schönsten Lohn, wenn mein Streben und Wirfen, ein emporstrebendes Gemüth erheben und zum Guten und Schönen zu leiten im Stande ist. Ich bitte Sie, ihm im Boraus meinen besten Dank für diesen Beweis seiner Achtung zu bezengen."

"Ihre unermübliche Thätigkeit für die Kunst, durch ihre Concerte, ist wirklich bewundernswerth, und mögen nur Leipzigs Bewohner es auch gehörig zu würdigen wissen. Daß ich an meiner Symphonie manches jetzt anders schreiben würde, daß meis Gott, ich bin eigentlich mit nichts darin ganz zusrieden, als mit der Mennett und alleufalls dem Adagio — das erste Allegro ist ein toller Phantasiesat, im Duvertüren Style allensalls, in abgerissenen Sätzen und das beste tonnte ausgeführter noch sein. item ich schreib sie in meinem 16 Jahre. — —"

" Gie fonnen fich barauf verlagen, liebster Freunt, bag Gie bald

nach Oftern, eine vollständige Relation über bas Wichtigfte, in ben 2 Jahren, Die ich in Prag baufe, - erbalten. ich warte nur noch bas Ente ber gallofen Concerte ab. Materialien babe ich liegen, und Beit ift es, bag bie Welt endlich einmal erfährt, bag Brag auch noch in ber Runftwelt lebt und zu gablen weiß!"

"3d habe jett ein Clavier-Conzert in F moll im Plane, ta aber Die Moll-Conzerte ohne bestimmte erwedente Itee beim Bublitum felten wirfen, jo bat fich fo gang feltjam in mir unwillfürlich bem Gangen eine Urt Geschichte untergeschoben, nach beren gaten tie Stüde fich reiben und ihren Charafter erhalten, und gwar jo betaillirt und gleichfam bramatifch, bag ich mich genöthigt feben werde ihnen folgenren Titel zu geben: Allegro, Trennung; Abagio, Rlage; Rinale, boditer Schmerg, Troft, Biebergeben, Bubet."

" Da ich alle betitelten Tonbilder fehr hafe fo wird es mir böllisch fauer mich felbst an tiefe 3bee zu gewöhnen, und boch brangt fie fich mir unwiderstehlich immer wieder auf und will mich von ibrer Wirtfamteit überzengen. Auf jeben Gall mochte ich an feinem Drte mo man nich nicht schon fennt bamit zuerst auftreten, aus Gurcht verfannt und unter bie mufifalischen Charlatans gerechnet zu werben. 28as balten Sie bavon? - - "

Nachtem bie Lieber nun jetzt am 18. Mai an ibn gelangt waren, idrieb er am 12. Ang. an Friedrich Wied bie ansführliche Besprechung feiner Lieber, Die wir, als zu ausgebebnt für gegenwärtige Stelle, im III. Bande geben.

Gegen Ente tes Mai's fammelte fich tes Unangenehmen und Misbelligteiten Peinlichen fo viel in Weber's fonft fo monotonem und an gleichfermiger, abspannenter Arbeit je reichem Leben, bag es ben elaftischen Beift bes thätigen Mannes tief beprimirte.

in Brag.

Zein Bruder frit (fridolin) fam aus freiburg, wo er eine gute Etelle obne genngenten Grund aufgegeben batte, obne 3wed, nur in ber 3bee, Carl Maria muffe über allerband Unftellungen zu verfügen baben, ju ibm nach Prag, und machte bem Thatigen burch feine Unthatigteit und Corglofigfeit ungebulbig, bis co ibm endlich, nach großer

Mübe, möglich murte, ihn bei einer Gesellschaft in Carlebad untergubringen; fast zu gleicher Zeit murbe er empfindlich an Bafche, Rleibungsituden und Weld aus verschloffenen Räumen bestohlen, und end= lich gestaltete sich seine Beziehung zu Cavoline, Die sich plötzlich von einer guälenden Gifersucht, deren Urfache Weber's freundlicher Ber= febr mit ber fürglich engagirten, liebenswürdigen Schauspielerin Chriftine Böhler (welche fpater ben Schaufpieler Benaft beirathete) mar, Die ihn durch ihren feinen und heitern Beift angog, unerträglich. Diefe gei= ftige, burch bas Berhalten Beber's in feiner Beije genährte Krantheit, zeigte immer bebenflichere Sumptome, bas Leben ber Liebenden fette fich nur aus einer Reihe beide aufreibender Entzweiungescenen und Berföhnungen zusammen, und, als Anfang Juni, Caroline ihm ertlärte, daß fie biese Form ber Erifteng nicht langer zu ertragen im Stande sei und eines von ihnen Brag verlaffen muffe, mogegen fie früher mit jo vielen Thränen und Beschwörungen gesprochen hatte, entschloß er fich rasch, ließ seinen Urland einen Monat früher legen, verschaffte fid, burd ben Grafen Clam, bei ber eben in Brag anwesenden Prinzeffin Maria Unna von Babern, Gattin bes Bergogs Wilhelm, Schwester bes Königs Max von Babern und ber Königin Maria Umalia von Sachsen, eine Andieng und erhielt auf feine Bitte von Diefer leutseligen Frau Ginführungsbriefe an ihre Schwester. Bon Beber reift von bem mit bem Könige von Bayern perfönlich befreundeten Grafen Franz den ab 6. Juni Nostitz empfing er Empfehlungen an diesen, so daß er schon am 6. Juni Brag verlaffen fonnte.

Die Farbung, welche bie Stimmung tiefer gangen, breimonatlichen Reise, burch bie seelischen Kämpfe erhält, bie ber junge Meister, je nach bem Wedisel von Licht und Schatten in feiner Correspondeng mit Caroline, zu bestehen hatte, macht einen fast peinlichen Ginbruck. Bum ersten und letten Male sieht man ihn völlig von einem überstar= fen Gefühle unterjocht und Regen und Sonnenschein, Rraft und Schwäche in feiner reichen Seele burch bie Sand eines jungen, leiben= Schaftlichen, vom Augenblicke beherrschten und nicht von Launen freien jungen Matchens gespendet, beffen Sache es, im Gebraufe bes Theaterlebens und in ber Saft auf einander folgender, fleiner Erlebniffe beffelben, nicht war, bas niedergeschriebene Wort, bas fo gewichtig in feinen Geift fiel, reiflich zu brufen.

Die Beröffentlichung ber Briefe Weber's an Caroline ans tiefer Beit würden ein gang falsches Licht auf seine innere Individualität werfen, und ihn als weichen, sentimentalen, ja fast weibischen Träumer ericheinen laffen, zu bem ben frifden, fpannfraftigen Charatter boch nur auf furze Zeit eine moralische, entnervente Brantheit machen fonnte.

Durch einen jener Widersprüche zwischen ber tünftlerischen und menichlichen Ratur im Künftler, auf Die wir ichen mehrfach bingewiesen baben, und welche bie gängliche Unabhängigkeit beiber von einander bis zur Evidenz barthun, entsprang biefer Periode ber tiefften und ichlaffften Depreffion ber letzteren, eine ber fraftigften und energischiten Schöpfungen ber ersteren in Weber, nämlich bie Cantate: "Kampf und Giea". -

# Fünfzehnter Abschnitt. Kampf und Sieg.

Bu einer Munftreife empfablen fich zur Beit am meiften Diejenigen Provingen Deutschlands, Die noch bem Mriegoschauplate ber letten Beit am ferniten gelegen batten, und Weber richtete baber feine Tour unächft nach Münden, webin ibn außerbem bie Sebujucht nach innig befreundeten Meniden und ibrer Liebe, vor Allem Barmann und grau Barlas jog. Rach einem furgen, aber angenehmen und fräftigenden Anfenthalte in Brated bei ber gräflich Desjonsifden Familie, traf er über Landsbut, Mersburg, greifing ben 18. Inni in Münden ein, Weber in Man ftieg bei feinem lieben Barmann (Maximilian's Plat 1328), von biefem mit unendlicher Frende empfangen, ab, und ichnell tnipften fich Die alten Begiehungen gu Wiebeting's, Dutten, Brantt, Legrant, Boifil zc. wieder an.

dien 1815,

Es ift ungemein darafteriftisch für Weber's Gemutheleben, baft er, von geliebten Wefen getrennt, mit Diefen and, fo gu fagen, geiftig in Raum und Beit fortzuleben ftrebte, und beebalb, gleiche Tenbeng v. 2Beber, Garl Maria v. Beber. I.

Beber's Boh bei jenen voraussetzend, in seinen Briefen oft aus's Minutiöseste den nung in Münden. Ort, an dem er lebt, die Zimmer, in denen er wohnt, beschreibt. Zusgleich ist letzteres eine Manisestation der großen Einsachheit seiner Sitten und Ansprüche, so sehr er auch das Behagen der Fülle und des Neberssuchen zu schlichen wußte. So schreibt er furz nach seiner Ankunst in München an Caroline, indem er in den Brief einen kleinen, von seiner Han geines Zimmers einschaltet:

"— Ich habe schon ein paarmaal die liebe Bemerkung gemacht, daß wir meistens an einem und demselben Tage an einander schreiben. Der Gedanke ist mir höchst wohlthuend, dich vielleicht in dersselben Stunde mit mir an dem wohlbekannten Schreibtische beschäftigt zu sehen. Schreibe doch auch künftig die Stunde zu dem Datum. Dich kann ich mir nun wohl denken, aber du weißt nicht wo ich sitze. Nimm deine Phantasie zu hilfe und ich will dir hier mein kleines Zimmerchen zeichnen:

(Folgt der kleine, oben erwähnte Plan, mit folgenden Bezeich= nungen:)

- a. das Fenfter.
- b. der Tisch an dem ich schreibe.
- h. der Stuhl auf dem ich fite.
- d. das Fortepiano das halb die Thür
- e. in Barmanns Zimmer verbedt und bem Stuhle
- e. faum Platz gönnt.
- f. eine Rommode.
- g. eine Thur aufs Borhaus.
- k. ber Dfen vor dem meine Roffer
- m. stehen.
- 1. ein Wafchtischen. bann
- i. bas Sopha auf bem Abends mein Bett gemacht wird. Du siehst, daß wenn ich im Zimmer auf = und abgehen will, einige Gesichidlichkeit bazu gehört, sich durchzuwinden und nicht anzustoßen. Könnte ich dir boch ein so treues Bild meiner Seele geben, die nur du allein erfüllst! 2c. 2c. "

Befonders nabe trat Weber bei feiner Diegmaligen Unwefenheit in Münden ber eben fo talentvolle als liebenswürdige Freiherr von Boiff, ber ben um 3 Jahr jungeren, in ber Operncomposition fogar weit unerfahrenern Rünftler, bei feinen bebeutenten mufifalischen Ur= beiten unermüblich zu Rathe zog und nicht allein feine, ein Jahr vorher mit großem und verbientem Beifalle gegebene Dper " Athalia", jondern auch feine frühern Werke " Aucaffin und Nicolette ". " Antigone " 2c. mit ihm burchging. Ja er anderte fogar an ber am 21. April 1815 febr chrenvoll gegebenen, von ihm sowohl gedichteten als componirten Oper "Bettkampf zu Olumpia" auf Weber's Borichlag Mehreres.

> Dichter Beblbrud.

Berfehr mit Beifl.

Bei tiefen Revisionen ber Opern lernte Weber bei ihm tie junge Dame, Die am 12. Juni 1814 in Poifil's Oper " Athalia " Die Rolle bes jungen Joas gefungen hatte, Fraulein Wohlbrud mit ihrem Bater, Edanivieter und tem Schauspieler und Dichter Wohlbrud fennen und, merhvürdiger Weise, traf am selben Tage bie Nadricht vom Siege bei Waterloo in Münden ein, welche bie gange Stadt in einen Freudentaumel und einen Ranich ber Begeisterung versetzte, mit Beleuchtungen, Feuerwert, Te Denme, Ranonentonner gefeiert murte. Die Statt fcmudte fich wie burch einen Bauberichlag, ber Bann, ber burch bie bunbert Tage auf Deutschland laftend gelegen batte, mar gelöft; auf offener Strafe fielen fich bie jubelnten Menschen in tie Urme, und während Weber, mit fortgeriffen von ber allgemeinen Freude, beifen Danfes gegen Gott für ben Sturg bes Erbfeindes, bochgehobener Stimmung in ter Michaelistirde bem majestätischen Tenestrom bes Tebenme laufdte, erzeugte fich in ibm ber ftarte Drang, bas große Ereigniß burch eine bedeutende That seiner Runft zu feiern und bas Bild einer Siegescantate ichwebte ibm in unbestimmten Umriffen vor. Gie erhielt Form und Leben, ale er, beim Berausgeben aus ber Rirche, Wohlbriid traf und ibm feine 3bee mittheilte, auf welche biefer begeistert einging und ibm versprach, einen Text in wenig Tagen zu liefern. Dieft verzögerte fich indeg boch noch einen vollen Monat, fo bag Weber erft Entwurf um am 2. Anguft in Befig bes Entwurfs zu ber Cantate "Rampf und " Campf u. Sica." Ciea" fam und fich mit ben Iteen ju ben Motiven beschäftigen founte.

Itee qu einer Bicgeecantate.

So viel es seine meralische und förperliche Depression gestattete, beschäftigte er sich mit den Vorbereitungen zu seinem Spielen bei Hose, wezu ihm der Brief der Prinzessin Maria Anna an die Königin, den er durch die Fürstin Taxis übersandt, den Weg bahnen sollte, und dem zu gebenden öffentlichen Concerte, ertheilte der, von einer mit ihren Actern unternommenen Neise, durch schleckes Wetter zurückgetriebenen Fanny Wiebesing, auf k Neue Unterricht, und sand in den Hänsern des Minister Mongelas, v. Flad, Bandirester Gärtner und des, fürzlich zum Baron v. Eichthal gemachten Banquier Seeligmann, siebenswürdige Geselligseit, wo man freundlich bestrebt war, den Trübssinn des jungen Meisters zu zerstreuen, der so oft diese Kreise durch seine Kunst erfreut hatte. Wie sehr er sühlte, daß diese Vepression auf seine schwester Kraft den tiessten Einsluß übte, das diese Depression auf seine schwester damaligen Correspondenz Zengniß. So schreibt er 3. B. an Caroline:

Tiefe feelische Berftimmung.

" Den 30. Juni.

"— Manchmal glaube ich beinah alles Schöpfungsvermögen verloren zu haben; tas wäre tenn doch hart, wenn ich so als totales Nichts in ter Welt stehen sollte! Ist es tenn nicht genug in mir unt für mich vernichtet zu sein? Doch pfui, ta wär ich beinah in's Alagen gesommen. — — "

" 9. Juli.

"— Ichen, ich habe ja aber einmal mein Leben barein gefetzt, und meine Bestimmung barin geschen, für andere zu leben, und ihnen meine Bestimmung barin gesehen, für andere zu leben, und ihnen meine Lunst zur freudigen Beute zu geben. Also heißt es: erfüllen und ohne Murren. — "

"Den 22. July. Nachts 1/212 Uhr.

"— Ich zog mich erft gegen 6 Uhr Abends an, befah wilde Thiere und ging bann ins Borftabt-Theater die Prinzeffin Dubel zu sehen. Dummes Zeng! — aber ich hätte es um feinen Preis länger zu Hause aushalten tönnen. Ich bachte heute muß ein Brief femmen. Es fam auch einer aber nicht von Tir. Ich war in einer gewissen Spannung, taß ich gewaltsam Zerstreuung suchen mußte. — Das Höchstnethe wentige zum Concert in als num sertig unt ten 27. sell es sein, wenn nichts tazwischen kommt. Ich kann und sagen, wie viel Ueberwindung es mich kostet, um tie nötbigsten Anstalten, Bisten Witten 20. zu machen, und es ist doppelt Unrecht von mir, ta ich lügen müßte, wenn ich nicht sagte, daß mir alles halb auf ten Händen entgegen getragen wirt. Doch ich nuß mich ja wieder taran gewöhnen. Was mich anch est an mir schwerzt, ist die Kälte gegen meine Arbeiten, sobalt sie vollendet sind, trot der Theilnabme, die andere ihnen beweisen, können sie mir gar seine Freude ablocken. ——"

"Den 10. August 1815. in Münden. Rachts.

"- - D, ich möchte mich so in mich selbst einbüllen tonnen, baß ich allen Wefen als ein undurchdringlicher falter Rebel ba ftunde. Die wärmsten Unnäberungen meiner Freunde find mir meist die webethuenften. Wenn fich jo gar Riemant um mich befümmert, gang allein, ober in recht großer Gefellschaft ba ift mir am woblsten. Wenn ich all tas Gaufelipiel ter Menschen um mid berum tangen sebe, ibre Träume und Richtigkeit belächeln muß, wie fie einander Dinge fagen, von benen fie eigentlich schon in tem Augenblid nichts miffen, wie fie fich mit Formen und Boftichkeit plagen, Erbarmlichteit zum Wichtigften maden, und je endlich von dem Tummelplat abfabren, obne je geabutet nur ju baben, ju mas fie ter Edepfer ichuf. - Wenn ich bann je auf mich jelbst gurudgebe, mit allem meinem Etreben mit allem Willen gut und volltommen zu werden, bod auch febe, baß ich vielleicht auch nur ein Marr bin, ber fich um feine Chimare brebt, bann wird's mir oft beiß vor ber Etien, und nur mand lichter Augenblid, in bem ich fühle, bag boch einft wenigstene eine troftente Bernbigung burch mein Streben in eine Geele in jenem entscheitenben Angenblide fliegen muß, - giebt mir wieder ben Minth fortzuwandeln. - - "

Später schreibt er an Nochlitz in gleicher Richtung und Stim-

" Prag, ben 26. November 1815.

.. - - Wie wohlthuend ift es mir, mein theurer Freund, bag auch Sie unfere Trennung als eine Liide in ungerem Leben betrachten. Imahlige Male habe ich vies ichmerglich gefühlt, und boch fann ich Sie in Ihren Umgebungen gludlich preisen, ba hingegen bie Meinigen mich so verödet in jeder Hinsicht stehen lassen, daß zuweilen ein un= alaublich bitterer Unmuth mich ergreift, ber baraus theils entspringt, ban ich ungufrieden mit mir felbst bin, nicht Kraft genug zu haben, trot ber todtenden Ralte von Augen, meinen Beift gehörig zur Arbeit erheben zu fönnen, - und anderen Theils werde ich wieder recht weich, und habe eine Art von Mitleiden mit mir felbst, so gestellt zu fenn, und bas Herrlichste und Unwiederbringliche, Die Zeit, fo un= genutzt babin ftromen zu feben. Wenn ich fo ben gangen Bormittag geschulmeistert habe in ben Broben, und gang abgespannt bin, jo bin ich den übrigen Tag, felbst wenn ihn feine Dienstgeschäfte mehr füllen, todt für die Runft, ober vielmehr für bas Schaffen. Meine Cantate geht einen mahren Schnedengang. Täglich veinigt mich mehr ber Ge= bante, daß fie body als eine Art von Belegenheitsfache, je eber, je beffer in bie Welt treten follte, ja bag bas nächste, beste Ereignif in unferer bunten Zeit fie gang wirfungstos machen fann - aber bas bilft alles nichts. Der freie Genius will nichts von bem hofmeistern= ben Berftande in folden Fällen wiffen, und wird höchstens ärgerlich= peinlich und fricklich baburch. — - "

Concerte in Dinnden 1815.

Die Briefe der Prinzessin Maria Unna und des Grafen Nostity zeigten sich wirtsam und in dem kurzen Zeitraum vom 31. Juli bis 3. Ausgust drängten sich das Concert vor König und Königin von Bayern, das öffentliche Concert und das Spielen bei Josephinen's Beauharnais lies

Sergog Cugen vonbenswürdigem Sohne, dem Herzoge Engen von Leuchtenberg, Bicefönig Leuchtenberg.

von Italien, der sich nach Napoleons Sturze und dem Scheitern seiner Hoffnung, Großherzog von Genna zu werden, in München, der Baterstadt seiner Gemahlin, Anguste Amalie von Bayern, aufhielt, zusammen.

König Mar von Der Empfang bei König und Königin in Nymphenburg, wohin Bavern. Weber mit bem Minister Mongelas und bem Theater = Intendanten

von Rumling fuhr, war äußerst buldvoll. Schätzte doch König Mar tüchtige Künstler so hoch, daß er einst, in einem Concerte des Sbepaars Spohr, als er bemerkte, daß man den Stubl für Frau Spohr verzessen habe, aufgestanden war und ihr seinen, mit der Krone geschmückten Vehnsessel, selbst hingeschoben hatte. Noch mehr interessirte Weber der ritterliche Vicetönig Engen, der sich auf & Angelegentlichste und mit überraschender Kenntniß über Musik mit ihm unterhielt und ihm einige Tage darauf einen kostbaren Brillantring mit seiner Namenschiffer zustellen ließ.

Um 2. Angust sand sein öffentliches Concert im Theater statt. Das gedrängt volle Haus, in dem sich auch König und Königin bes sanden, lauschte mit der Stille, welche ein gebildetes Publikum darakterissirt, der Sylvana-Duvertüre, dem ältern Pianosorte-Concert in C, As, C, das Weber ziemlich zerstreut spielte, dem Duo sür Piano und Clarinette, von ihm und Bärmann meisterhaft vergetragen und überschüttete mit Beisall die von Fran Harlas mit ihrem wundervoll sonoren Organe gesungene, ganz für die schönste Lage derselben componirte Scene und Arie aus "Ines de Castro", die man indes, trets ihres italienischen Tertes, sehr wenig italienisch fand. Der Beisall, in den der König selbst mit lautem Händetlatschen einstimmte, gipselte sich indes bei drei Liedern aus "Lever und Schwert", die Weber hier wieder nur von 16 Stimmen singen ließ.

Der Ertrag tes Concertes belief fich auf 461 baberische Gulben, so baß ber Erfolg biefer Leistung ein nach allen Seiten bin zufriedenstellenber war.

Sine Einladung bes Buchändler Braun in Angsburg, eines Theims von Bärmann, ber diesem schrieb, daß er für ihn und für Freund Weber ein Concert "so complett arrangirt babe, daß sie sich mur zu seben und zu spielen branchten, "führte die Künstler ben 5. nach dieser schwen, alten Reicksfadt wo sie nach einigen, unter tresslicher Pflege verlebten Tagen, am 8. ein an Beisall reiches, aber faum die Reise-Concert in Augsburg 8. Nugant. tosten tragendes Concert gaben und schon am 9. wieder in München waren. Hier tras Weber Abends im Theater, bei einer Borstellung von Schiller's Maria Stuart, zu seiner Freude Nahel Barnbagen, die

ihn aussertete, "tie tragische Langeweile am Jarthortheater zu verslachen", wobei sich ihnen Poiss und der fürzlich aus Paris, wohin er zur Reclamation der Bahern geraubten Kunstichätze gereist war, zurückgefehrte, geistwolle Thiersch auschlossen. Ihr Vorhaben gelang ihnen bei einer höchst drolligen Vorstellung der "Bürger in Wien" vorstrefflich.

Tert zur Cantate "Kampf und Sieg".

Anfang August hatte Wohlbrück bas, nichts weniger als poetische, Gebicht zur Cantate "Kampf und Sieg" vollendet, in dem die nüchterne Bermischung von allegorischen Gestalten mit der Realität des Kampfbildes ungemein erfühlend wirft und bei dessen Durchlesung man sich recht lebhaft den damaligen Schwung der Geister vergegenwärtigen muß, wenn man es begreislich sinden will, wie es Weber zu seiner frastvollen, feurigen Musik begeistern konnte.

Dennoch schreibt er an Caroline am 17. August:

"— Das Gebicht ift vortrefflich und ganz bes großen Gegenftandes würdig. Möge ber himmel mir nun auch die Kraft verleihen es eben so groß von Seiten ber Musik der Welt zu geben, damit bech etwas mein kurzes Leben überlebt. — — "

Und an Rochlitz am 27. August:

"— Das Gericht meiner Cantate hat die Tendenz die Sie wünschen. Nie würde ich mich zu einem bloßen Lob und Preissschwingenden Gelegenheits Gedichte, wo alle Angenblicke: Vivat Blüscher! Vivat Wellington 2c. vorsonnnt, hergegeben haben. — "

In intereffanter, prägnanter Weise faßt die Hanptereignisse und Bestrebungen ber letzten Monate, im Lichte seiner bamaligen Stimmung erzählt, ein Brief an Gettsried Weber zusammen, ben wir mit wenigen Auslassungen hier folgen lassen:

"München 20. Aug.

"— Mein theurer lieber Bruter, fonnte ich boch bei Dir sein und in Deine trene Freundesbruft ben Schmerz nieberlegen, ben man bem todten Papiere nicht anvertrauen fann. Schildern fann

ich Dir nichts, aber kannst Du mich begreifen und fühlen, so wirst Du es in wenig Werten verstehen. Du haft meine trübe Stimmung schon in meinen früheren Briefen gesehen, ich habe Dir ein Bilt meines Kumstlebens in Prag, das ein immerwährendes Storb en ist, gegeben. Dazu gesellt sich seit Jahr und Tag eine unendlich heftige Liebe. Meine er st. — Hatte ich vorher über alles gesacht was ich darüber gesesen und gehört hatte, so ternte ich nun an mir selbst das Unbegreisliche begreissich finden. 20. —"

"3d war auf bem Buntte fie zu beirathen, bod hatte ich jo viel Besonnenheit erhalten mich tamit nicht zu übereilen und - liebt fie mich wahrhaft - einst mit einem sicheren Brot, sie zu meiner Fran zu machen. - Die Mutter war gegen mich, ba ihr bas Baus Regi= ment entzogen wurde, ich lernte einsehen, bag eine Berbindung mit Lina nur und benderfeitig unglädlich machen würde -- und wir trenn= ten uns endlich mit benderseitigem Willen, ich mit bemfelben Bergen voll ber innigsten Liebe für fie, nur ber reinen Ueberzengung folgend. Sie aufdeinent eben fo. 3d begann meine Urlaubereife früher, als gewöhnlich, icon ten 7. Junn, brachte 14 Tage auf tem lante gu, tie übrige Zeit bier bei Barmann, ber alles bervor fucht, mich beiter und ruhig zu machen. Das lettere wird boffentlich bie Zeit geben, bas erstere wohl ichwerlich wieder febren. Wer mit einer solchen Beftigfeit und mit fo tiefem Gefühle liebt, wie ich, fur ben ift ber Frebfinn verlehren. - Mit Schreften febe ich bie Zeit berannaben, wo ich wieder nach Prag gurud muß und wo meine Berbältniffe mich zwingen, bas Wefen, bas ich nicht mehr lieben barf, täglich zu feben. Daß ich also seit Jahr und Tag tobt für attes war, nur mit ber boditen Anftrengung meine Dienft Beschäfte besorgte, wirft Du nun begreiflich finten. Aber ben Gott!! ich bin gewiß ber alte, ewig und unanstöschlich fteht bie Liebe gu Dir in meiner Seele, und leine Beit, feine Begebenbeit fann fie barans verbrängen. 3d muß etwas ausruben - bie Ruderinnerung greift mich noch immer zu beitig an. 3ch bin jo reizbar und weich geworden, ich tann jest jogar weinen. - "

"Seit bem 30. Januar babe ich Dir nicht mehr geschrieben!! eine lange Beit - ich will versuchen Dir meine Sauptbegebenbeiten

bis jett nadauholen und bann Deine Briefe beantworten. D. 17. Webruar erhielt ich Deine Briefe vom 7. Februar: - Megerbeer zu feben muß Dich febr gefreut haben, mas Du über fein Spiel fagft, ift gang mahr. Dag er aber an Berglich feit gewonnen habe, glaube ich nicht recht, mehr Weltmann ift er geworben. Ich habe auch einen Brief von ihm aus Baris erhalten, bin ihm aber auch noch Untwort schuldig; jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Mit Freuden sehe ich aus Deinen Briefen und überall, wo ich bin fomme, bag Du gefannt und geachtet bift. Geftern fpielte meine Schülerin Fraulein von Wiebeting Deine Sonate burd und ichwer fiel mir mein Unrecht gegen Dich ein. Du follst aber fünftig gewiß mit mir gufrieden fein. Dich habe viel nach zu holen viel vor zu arbeiten. Dein Requiem hat mir febr gefallen. Die Ausführung hat aber gewiß große Schwierig= feiten, ba jede Einzelnheit fo bedeutent heraustritt. Die erfte freie Zeit wende ich bagu an, Dir eine ordentliche Regension barüber gu fdreiben, bamit Du nicht immer über mich fchimpfft. Dein Bruber hat mich feit ber Zeit auf eine höchst abentheuerliche Weise besucht, ohne alle Aussicht, ohne allen Zweck, jetzt ift er bei einer kleinen Befellschaft in Carlsbad. Er glaubte, ich hatte bie Stellen mit voller Sand zu vergeben, aber leiber fonnte ich ihm wenig nugen. Gans= bacher ift jetzt in Innsbrud und formirt bas 2. Bataillon; in biefem Augenblid aber ift er nach Brag geschicht, um eine Musik für bie Jäger zu engagiren, ift bas nicht um rafent zu werben, nun Er in Prag ift, fizze ich bier. — Mit meiner und mit Spontinis Anstellung ift es bermalen in Berlin nichts, ba bie Zeiten noch auf andere Dinge hindeuten. Dag Beer und ich fo efelhaft von Deinem Chronometer fprechen, nuß Dich von Niemand wuntern, ber im Deftreichischen lebt, man ift ba in litterarischer Sinficht total von allem abgeschnitten, ba fremde Blätter enorme Summen fosten und ich nur bochft felten bie Musit = Zeitung erwische. "

"Nebrigens habe ich allen Respett vor Deiner Erfindung und werde selbe auch benuzzen. Boglers Te Deum werde ich Dir schiffen, Du hast ja ohnedieß noch Sachen von mir und ich nuch mich wieder flott machen, ba ich in einem Jahre abermals die Anter lichten und ins offene Weltmeer steuern will. — — "

- "- Den 17. Juny alfo reigte ich bierber und wollte von hier aus über Gotha, Weimar und Leipzig gurudgeben. Mein Concert verschob fich aber bis ten 2. huj. D. 8. gab ich und Barmann in Augsburg Conc. Bentes geschab mit tem glanzentsten Erfolge. D. 10. erhielt ich von bem Pring Engen (Bice Rönig von Italien) einen iconen Brillant Ring mit feiner Chiffre, ich wollte nun weiter reifen, als eine große 3bee mich padte, ber gu liebe ich meine weitere Reife aufgab und fogleich zu arbeiten anfing, ich ichreibe nämlich eine Cantate zur Feper ber Schlacht bei Belle Alliance. Ein treffliches Bedicht, von Boblbrud, ben Du ja fennen mußt, in meinem nachften Brief ichide ich Dir eine Abschrift, ich schide bann bie Partitur an alle Souveraine. Der hiefige englische Gefandte, ichidt fie, an ben Pring Regenten, und beforgt eine Ueberfegung ins Englische. Du fannst benten, wie febr mich eine folche Arbeit, Die meinen Ruf in ber Welt begründen fann, Jag und Nacht beschäftigt, und - Gott fen Dant!! feit ben wenigen Tagen, Die ich baran bente, fühle ich bas Wiederfehren meiner Rraft und baft ich ber Welt noch etwas nuggen fann."
- "D. 5. Sept. reiße ich ab, nach Prag gurud, wo ich ben 7. Sept. einzutreffen gebenke. Habe ich wohl bie Frente, hier noch einen verschnten Freundes und Bruders Ruf von Dir zu hören? — "

Nach seiner Weise hatte Weber, fast brei Wochen lang, ben Stoff Composition von "Ramps und Sieg" musikalisch arbeitent in sich getragen, ebe er sieg". siege erste, am 17. August niedergeschriebene Satz der Cantate ist der Boltschor Nr. 2 (D moll): "Bricht wieder benn die Zwietracht los". Hierauf solgte der Ariegercher Nr. 8 (B dur): "Ha, welch ein Klang" und bann blieb bie Arbeit an der Cantate bis zum 19. Det. liegen, so bass sie erst am 11. Dechr. mit Nr. 7, dem ersten Schlachtsgemälte, vollendet wurde. Im Ganzen bat Weber nur 24 Tage an biesem Werse wirtlich gearbeitet.

Wohl an feines seiner Werke ist er, wie ja auch seine Briese sogar bentlich aussprechen, mehr mit bem Willen und bem heißen Wunsche gegangen, etwas Dauernbes, Bebeutenbes, aus bem Geiste ber Zeit ursprünglich Hervorgegangenes zu schaffen, bas seinen Namen verewigen sollte, als bei Composition von "Kampf und Sieg", und bei keinem war er so berechtigt, an seine Krast zur Lösung ber Aufgabe zu glauben, als bei dieser Cantate, deren Vorläuser, mit so überraschendem und begeisternbem Ersolge, die Körner'schen Lieder gewesen waren. Der in ihm lebende Genins der bramatischen Gestaltung suchte sich eine Form für seine Darlebungen, und da sich die bramatische sier bie generellen und schwungvollen Ideen des Freiheitskamps und Siegs verbot, so gab sich die der Cantate, mit wesentlich dramatischer Scenirung, von selbst.

Was ihn bei dieser Arbeit beseelte, was er damit erzweckte, durch welche Mittel er den Zweck zu erreichen strebte, das ist uns vergönnt dem Leser in einer Weise vollständig vorzulegen, wie es nur selten in Bezug auf musikalische Werke der Fall sein wird. Weber hat nämlich einige Monate später (26. Jan. 1816), wohl bemerkend, daß seine Intentionen bei der Vorsührung des Werks nicht ganz ersaßt und daher viel schiefe Urtheile über dasselbe gefällt wurden, einen aussührlichen Unssag über die Cantate niederzesichrieben, der zu dem fünstlerisch Insteressantesten und zugleich für seine Wesenheit Charafteristischsten gehört, was aus seiner Feder gestossen, dur zu dem wir deshalb in ganzer Ansdehnung, als für diesen Platz zu umfangreich, im III. Bande geben.

#### Der Auffat ichließt:

"So meine theuern Freunde habe ich Rechenschaft gegeben, wie mein Kopf und Herz handelte und mit was für Gemüthsfarben ich zu malen suchte."

"Wie tas aber geschehen ist bas Gesch ent von oben und nur die Welt fann es richten. — "

Und die Welt hat gerichtet und ben Namen ber Cantate "Rampf und Sieg" als eins ber ebelften Blätter in seinen Krang geflochten.

Anger ben Theilen ber Cantate, Die in Minden geschrieben Andere Arbeiten find, und ber oben erwähnten Scene und Arie für gran Barlas, murbe baselbst noch ein Concertine (E moll und dur) für den jungen, vielverfpredenten Horniften Rand componirt, für ten icon im Januar beffelben Jahres Lindpaintner ein Concert besonders componitt batte. Dieses miffiel aber Weber, als er es in einem Concerte am 1. Ang. borte, chen jo jehr, als ihm bas Spiel bes Herrn Rand behagte, jo bak er für ibn und zugleich sein Faveritinstrument, bas Bern, mit Frenden bas Concertino fdrieb.

Das Ronto (in B) zu bem ibn fo lange beschäftigenten Clarinett = Quintett und eine verschollene Mufit zu feines Freundes Barmann Ramenstage, wurden am 15. Buli und 25. Aug, vollendet.

Es ift ein glüdliches Ungefähr, bag Weber mabrent ber letten Beit feines Aufenthalts in Münden nicht bagu gelangte, mehr als geideben ift, an feiner Cantate, welche bie gange Spannfraft feiner Seele verlangte, zu componiren, tenn feine Beziehungen zu ter von ibm fo unendlich geliebten Caroline entwickelten fich in immer tiefer beprimirenter und fein ganges Befen mit Schmerz erfüllenter Beije, jo bag and ber Aufentbalt in Münden nicht bie fünftlerischen grückte trug, Die er von ibm erwartet batte. Caroline batte, mit anscheinend burd bie Trennung geschärftem Blid, und bei Prufung bes geläuterten Empfindens geglaubt, zu ber Ueberzeugung fommen zu muffen, baft bie angern Berbaltniffe und ibr eignes Gublen eine ganglide Lofung Garotine Brante ibres Berhältniffes zu Weber räthlich machte. Wohl wiffent, welchensiehung zu Weber Schmerz biefe Ertenntniß und ber Entschluß zu einer Tremnung bem ibr immerbin febr wertben Manne maden würden, batte fie ibn ichen wochenlang auf einen solden vorzubereiten gesucht, obne bis zu ber Beit, Die ibn wieder nach Prag gurudführen fellte, Mraft gur Mittheilung besielben gu finden. Best, wo fein Bandern mehr gestattet mar, legte fie ibm flar Die Berbaltniffe und ibre Entschliegung vor.

Nichts tann ben Edmerg und bie Liebe bes fenft fo frarten Mannes erichütternter ichiltern, als tie nachstebenten Angzuge aus Briefen, Die er ihr im Buli, auf jene Andentungen bin, febrieb, und ber Abidictobrief vom 31. Hug, endlich, ber wohl taum ohne tiefe Rub-

au lefen

in Munden.

rung und ernstes Mitgefühl mit bem leibenben, ebeln und fo ftark liebenden Beifte, zu lefen ift:

#### " Den 2. Juli 1815. Nachts.

"— Mein geliebtes Leben, nie will ich Dir mehr wehe thun, glaube mir, ich habe mir dieß so fest gegen alle Menschen vorgenommen! Ich will mich ganz in mich selbst einspinnen, nur durch meine Arbeiten sollen mich die Menschen sühlen, ich selbst will ihnen entssliehen, um ihnen nicht durch meine Bersönlichseit wehe zu thun, ich will mich in dem Gedanken wiegen, ihnen, wie ein unssichtbares Wesen, nur Freude zu verschaffen, ich will sie mit meinem Herzblut erquicken, so lange bis alle Fäden reißen und nichts mehr die leere Puppe auserecht hält. — —"

#### "Den 11. Juli.

"- - Un was jollte ich fonft in ber Welt Freude finden, als baran, Dir mein Schicffal mitzutheilen. Es ift zu innig mit Dir verwebt als bag ich ben Gebanken faffen fonnte es nicht zu thun. Be= ruhige Did, geliebtes Berg, über meine Stimmung. Du weißt ja von jeher bag ich ernst und finster bin, und wenn ich jett fo bin, so ift mir das body wohl nicht zu verargen. Ja, ja, der Runft hast Du mid) freilid wiedergegeben, jo gang, daß auch fonst für nichte mehr ein Funte Soffnung ober Freude in mir glimmt, gang abgeschloffen bin ich in mir für fie, benn etwas muß ich boch noch auf biefer Welt bedeuten, wenn ich nicht gang mich felbst als ein bes Lebens unwür= biges Wefen betrachten foll. Der Fleiß wird wohl erseten mas ber frohe heitre Muth geleistet hatte, und welche Farbe meine Werte tragen, bas ift ja einerlei, zwing ich boch Niemand fie zu hören ober zu fpielen. Drum geliebte Lina, quale Dich nicht mit trüben Zweifeln, ich werbe mir Dabe geben, Die Pflichten zu erfüllen, Die ber Simmel mir auferlegt, als er mir ein bedeutenderes Talent schenkte, und so oft bann mein Rame mit einigem Rufe gefdmudt zu Dir ichallt, fo benfe babei : bas ift ber Mann, ber mich unendlich liebt, nur in mir lebt, und bem außer mir die Welt nichts mehr ift. - - "

" Den 27. Juli 1815.

"— Ich habe mich wieder etwas gesammelt, ich wäre vielleicht sonst hart geworden und habe Dich ja so oft durch meine Härte
betrübt. Ich will gern alles tragen, — schütte immer über mich Deinen Schmerz, Deine Alagen, alle Vitterkeit aus. Mit Liebe will ich
es empfangen, und deuken: es konnut von meiner Lina, der ich ein
schönes Jahr ihres Lebens gestohlen habe, das ich nicht wieder ersetzen
kann, also will ich doch wenigstens mit ihr tragen. Sinen giebt es
doch der mich kennt, und so lange es geht, in Gottes Namen. Es
konnut doch eine Zeit wo Du sagen wirst: das war ein treues Herz,
das Schicksal wollte, daß die Liebe ihn zermalmen mußte. — —"

"Den 31. August 1815. Rachts 2 Uhr.

"Meine theure, geliebte, unvergegliche Lina!

"Mute und ermattet von ber Laft ber Arbeit, Die mid zwingt, bie Nachte zu Bulje zu nehmen, und niedergebrudt von tiefer ichmerglicher Empfindung ergreife ich bie Feber, um Dir gum Letztenmale meine Onte Nacht! aus weiter Ferne gugurufen, bas Du vielleicht wenige Stunden vor meiner Anfunft in Prag erft erhältst Es ift nicht jener tobente, gewaltsam zerfleischente Schmerz wie ben 7. Juni Abents, aber besto tiefer, inniger und sicherer verzehrend - nagt bies Wefühl an mir. Aber Rein! Beute foll feine trube Erinnerung, feine bittere Uhndung ber Bufunft Dich franken. Diefer Abicbiet foll freundlich wie ein guter Engel, ber gu Gott um Dein Wohl flebt, Dich umfdweben. Mit Wonnegefühlen gaubere ich mir bie feligen Etun= ben gurild, bie ich burch Deine Liebe genoff, wo tein feintseliger Damen fich zwischen une brangte, Du alle Deine unendliche Lieblichteit, jenes entzüdende findlichfrobe Wefen entfalteteft, und mein Ernft bem Bollgefühl einer glübent erwiederten Liebe wich, und ich abndete, bag nur folde Augenblide bas Bodifte im Leben fint, baft fie festzubalten nur Wenigen vergennt ift und bag ein foldes Uebermaag bes Glüdes - tounte es bauernt fein - totten nuß. Unvergestich und ewig thener wird mir Deine Sorgfalt fur mich fein, ftete febe ich Dich mir entgegen ichmeben, wenn ich ber Laft bes Tages entronnen war. Mit

thränend frohen Angen kann ich mich unserer, wahrhaft oft Kinder ähnlichen Possen und Scherze erinnern. Ja, geliebte Lina, nichts soll mir diese schönfte seitzter Bergangenheit verbittern, und sellten mich einst selbst die Folgen davon ganz zusammen drücken, so sollten sie mir doch als lichte Sterne noch leuchten, und gerne will ich mich des entschwundenen schönen Lichts dantbar erinnern und erstreuen. — —"

"- - Bore bie Stimme bes Sterbenden. Sei gut! Sei brav! fei offen! Sollte jemals ein Wefen wieder Deine Achtung ober gar Liebe gewinnen fonnen, - zeige Dich ihm offen, mahr und unverholen. Du fanust nur baburch gewinnen, und reines Bertrauen fnüpft mauflösliche Bante, ba bas Gegentheil ein ewig schleichenter Tenfel ift, ber alle Fäden nach und nach zu zerknittern und wenigstens ungleich und rauh zu machen sucht. Sei nichts halb und die Achtung ber Welt wird Dir immer bleiben. Burne nicht geliebte theure Lina, wenn ich noch einmal biefe oft wiederholten Dinge Dir fage. Glaube, fie fommen ans bem reinsien Bergen, bas feinen anderen Wunfch als Dein Wohl kennt. Wenn einft recht lange Die Zeiten ber Leibenschaft gang vorüber sein werben, wenn Du recht ruhig und unpartheisch auf unser Verhältnig zurüchlichft, und meine Liebe und mein Thun und Laffen offen vor Deinen Bliden liegen, bann wirft auch Du aus voller Ueberzengung fagen: Das mar bod ein treues Berg. Bier mobnte mahre reine Liebe für mich - und achtend wenigstens wirst Du meiner gebenken. - - "

<sup>&</sup>quot;— D mein ewig thenres unvergescliches liebes Leben, habe Dant für so manche schine Rose, die Du in mein Leben gestochten, für Deine innige Liebe, für Deinen Schnerz. Berzeihe dem Uebermaaß meiner Liebe, wenn sie oft zu heftig Dich ergriff, oft bitter und hart die Wunden noch mehr zerriff, die sie hätte sanft und buldend heilen sollen. Bergieb allen Kummer, den ich über Dich gebracht habe, und der mich so mendlich schwert drückt, obwohl ich bei Gott das Bewustssein babe, nicht ein Stäubchen davon mit Willen, oder irgend eine

zweidentige Sandlungsweise, erregt zu haben. Grolle mir nicht um bas idone Dir gestohlene Jahr Deines Lebens, ich wollte Dir gern gebn ber meinigen bafür geben, fonnte ich Dir es guruderfausen. Lafi mich Dich nech einmal in Geranten, Die ich aussprechen nech barf, aufs Inniafte und Beifefte an Diefe Bruft bruden, an Diefes treue Berg, bas mur Dich benft, nur Dich bachte und ewig benfen wird. Gei beiter, fei froh und bift Du bieg einft, fo gebente in gludlichen Stunben Deines armen Carls, ber unveränderlich bis zum letzten Sauche Dich liebte und in bem Du unvergestlich teben wirst, bis einst bie Zeit und fein Gefühl ihn reif gemacht haben binüber zu geben. Leb mph! - - -

Es ift nach tiefem nicht nöthig, tie Empfindungen zu ichildern, Weber mieter in Brag 7. Gept.

mit benen Weber am 7. Sept. nach Prag gurudfehrte und Abents, aleich in's Theater eilend, Caroline auf ber Bühne, und gwar in einer Rolle, "Afdenbrobel", wiedersah, in ber sie unwiderstehlich alle Bergen bezanberte. Er war faum ber Thränen mächtig und eilte aus tem Theater. Seine Erschütterung war ftart und es ift taber als ein Glud für ihn zu betrachten, bag bei tiefen fonveren Seelentampfen fein lieber Bans Bansbacher ibm gur Seite fteben fonnte, ber auf furze Zeit in Brag war, um Mufifer für bas von ihm Manebaderwirbt in Innobrud formirte, freiwillige Jägerbataillen zu werben. Diefem beruhigenten Ginfluffe ift es auch zu banten, bag es ihm möglich wurde, in ängerlich vollfommen gemeffener Form Carolinen bei ben Belegenheiten zu begegnen, wo ber Beruf fie geschäftlich gusammen= führte. 3brerfeits brach bie, burch halbtrugerische Bernunftschluffe, Zwischenträgereien, Fran Basengureten u. f. w. mur gurudgeträngte Rejaung, beim Unblide bes thenern und verehrten Mannes, burch alle Edranten ber gejagten Entschließungen, und fei es nun, bag fein gefammeltes, rubiges Wefen ibre weibliche Citelleit reizte, turz, es murbe ibr nur zu bald numöglich, ibm nicht zu zeigen, baß, vor echter Liebe, alle Entichtuffe wie Rand verweben. Che tiefe beglüdente Babrnebnung ibm aber aufging, schreibt er ven Prag ans, nech gan; unter tem Drude ber Situation, an Gottfried Weber :

Militar Mufif in

"Den 16. Sept. 1815.

"Lieber Bruder!

"Deinen Brief vom 26. Angust erhielt ich ben 31. in München und fonnte über meine Abreife Auftalten ibn nicht mehr beantworten. Den 3. September fegelte ich von ben guten Menschen ab, Die alles gethan um meinen finfteren Ginn wieder für bes Lebens Freuten empfänglich zu machen. Be näher ich meinem Zwang Stalle fam, befto mehr ichwand bas Bischen ichwer errungene Beiterfeit. Den 7. traf ich ein und fand zu meiner unbeschreiblichen Frente Bruder Gansbacher hier! Gine berrliche Stugge, und treue Freundes Bruft, Die mich erträgt und mit mir trägt. Die Beplagen fagen Dir von ihm felbst bas Mehrere. Du hast mich höllisch heruntergemacht Gr. Bruber, haft bennah burchaus Recht, thust mir aber sehr Unrecht, wenn Du mid jum Schwächling berabgefunten glaubst. Wer im Stante ift, im Glüd ber Liebe, blos weil er einfieht, bag es nicht gang ihm gehören fönne, und er badurch für alles übrige verloren ginge, fich lodzureiffen und bas Glüd bes Lebens feiner Ueberzengung zu opfern, ter ift wohl noch ein Mann. Dag aber bie Bunte nicht idmergen foll, ift zu viel verlangt und wenn ich auch im Stande bin, mich vom Schmerz nicht gang für alles andere vernichten zu laffen, fo fann ich mir boch sein Dasein nicht weg rafoniren. Budem bente Dir die unglücklichen Berhältniffe, die mich zwingen Lina täglich zu sehen. - Du willst ich soll Dir ausführlich bie Geschichte schreiben. - fann man jo etwas? Das find Träume, Phantafie Geburten, Augenblide bie man höchstens mündlich nach und nach auschanlich machen kann. Doppelt Unrecht hast Du aber, wenn Du glaubst, ich habe Dir vorgelogen, wegen meiner hiefigen Kunftverhältniffe; die find auf's Haar fo wie ich Dir immer fchrieb. Rechne nun also biefe benden Gefühle gusammen, biefes ifolirtstehen in jeder Sinfict, es ift zum verzweifeln. "

"Der Schluß Deines Briefes ift wieder so gut und innig, daß ich Dich bafür an mein Herz brücken möchte. Da erkenne ich meinen Gottstried wieder. Ja, Du hast Necht, es giebt nur ein Mittel, die Zeit, und — Entfernung. Letzteres Mittel kann ich wieder erst in

Jahr und Tag ergreifen, ba mein Contract noch so lange bauert. Dann aber gehts aufs neue in die Welt. Bon hier nach Berlin, Hamburg, Kopenhagen, zurück durch Dentschland nach Italien und vielleicht nach England. Ich gebe die Hofinung nicht auf, Dich in einer dieser Perioden zu sehen und dann in Deine treue Brust allen Schmerz niederzulegen. Ich arbeite viel und angestrengt, ich suche alle litterarischen Verbindungen hervor, hurz ich will, da ich mich ganz der Kunst opsere, nun auch mit vollen Krästen ihr dienen; ich will nachholen und vorarbeiten. Vor allem beschäftigt mich nech meine Cantate, an der ich gern ein würdiges Wert liesern möchte."

"Da ich eine solite Finge zum Schluß ter Cantate schreibe, so sturch, ber Rengierte halber, Marpurgs Abhandlung von ber Finge burch. Mein Gott, wie einseitig, bittatorisch und nichts beweisent, ober auf mahrhaft aus ber Natur ber Sache gegriffene Gründe sich stützent — schreiben die Herrn. Wer nur Zeit hätte einmal ein ästhetisch logisches Fingen Suitem zu schreiben. Wie viel ist überhanpt nech zu thun übrig und wie viele Brachselber giebt es noch in ber Aunst. Die Musitanten sind wahre Leibeigene, sie arbeiten nur so viel als zum Fressen nothwendig ist."

" Run beifits ichliefen. 2c. - - "

Während er, um seiner Empfindungen, deren demeralisirende Veieingung er Kraft er jetzt vollständig erfannte, Herr zu werden, sich mit aller Enersgie seiner geschäftlichen Thätigkeit widmete, wozu ihn der vernachlässigte Zustand der Oper, die in Element's Händen wieder getrautt batte, aufforderte, sührte ihn ein schiener Gerbst mit Gänsbacher in die böchst annnthige und erheiternde Geselligteit einer Bestung, die Liebich verm Thor getaust batte und die in einem ziemlich einsam gelegenen Hause bestand, an dem ein wachestebender Soldat in Lebensgröße angemalt war und die desbalb "die Schildwacht" bieß. Hier versammelten sich die Rünstler des Ibeaters und die Mitglieder der guten Gesellschaft der Stadt ost zu zwanglos annutbiger Gesellschaft, bei denen anch Caroline, das Schoosstind Aller die sie kannten, selten sehlen durste, und dier war es daher auch, wo die Liebenden sieh wieder näherten

und ihm fein Glud, bas burch biefe Stürme nur gefestigt schien, wieder offenbar wurde.

In feiner Abwesenheit waren nur drei Opern einstudirt und aufgeführt worten : "Babylons Pyramiten "von Winter, "Der neue Guts= herr" von Boneldien und die Posse "Der travestirte Mencas" mit Botvourri = Mufif.

Bei ber Ginftubirung eines guten, ihm felbst zusagenden und Wein= beit ber Durchführung fordernden Werfes, hoffte Weber Die einge= ichlichenen Schwächen ber Opernleitung wieder zu corrigiren und bie Wiederübernahme ber Direttion burch ihn dem Bublifum in würdigster Weise fundgeben zu fonnen.

In Berlin hatte er im Beer'schen Saufe mehrfach mit Schmerz hören muffen, bag Menerbeer's für Stuttgart geschriebene, auch in Wien am 20. Det. 1814 unter bem Titel: "Die beiden Raliphen" gegebene Oper : " Alimelet" (Die in Stuttgart ben Titel : " Der Wirth und fein Gaft", anderwärts ben von "Aus Scherz - Ernft" führte), Die er mit Aufwand feines aangen Talents und Wiffens forgiam ge= arbeitet batte, so aut wie feinen Erfola gehabt babe und von der Kritif graufam angegriffen worden fei, Die feine Driginalität als bizarr und gesucht, seine Charafteriftit läppisch ober ordinar, seinen Gesang bart bezeichnet und bie "Melodie nicht bie Sache biefes Componisten " genannt hatte. Er ftubirte bas Werf, glaubte baffelbe erneuter Borführung würdig finden zu können, und beichloß, der deutschen drama= tischen Musik, seinem Freunde, bem Brager Bublifum und fich selbst einen Dienst burch sorgsamste Inscencsetzung biefes Werks zu leiften. Nicht genug bamit, suchte er, um bas Verständniß bes Werks und ber Urt bes Meifters bei bem Bublifum zu fichern, benfelben bei biefem Erfter Auffat mit seinem Werke burch einen ausführlichen Auffatz einzuführen, ben führung darzus er vor der Aufführung zunächst in einem Prager Localblatte erscheinen ftellender Opern. ließ. In diesem Auffate, ben wir in ganger Ausbehnung im III. Bande biefes Wertes mittheilen, giebt er, in wenig Worten, eine beut noch zutreffende Charafteristit des Talentes, bem wir "Robert ben Tenfel" verbanten. Es war bieg ber erfte einer langen Reibe abn= licher Auffätze, Die er, von ba ab, ben in Prag und Dresben neu auf=

Aufführung von "Allimelef".

Beber's gur Gin-

zuführenden Opern voranschitte. Die Absicht war eine treffliche, ob ras Borgehen, das ihm von vielen Seiten her als für einen ausübenden Künstler unpassend verdacht wurde, es wirklich war, muß dahin gestellt bleiben, gewiß ist, daß sein Beispiel eine Menge unwürdige musikalische Stribler auf schlimme Bahn führte. Er schreibt darüber an Gottst. Weber am 2. Febr. 1816:

## "Prag den 2. Febr. 1816.

"— Sine nene Idee auf das Publikum zu wirken trug ich Pries an Gerte schon lange mit mir herum, die herannahende Aufführung von Ali= 1816.

melek brachte sie zur Reise, ich schrieb die dramatisch musika= lischen Notizen sür die hiesige Zeitung, die Dir Gänsbacher zusschillen wird, da ich nur wenig Ex. bekommen konnte. Dieß Untersnehmen hat viele Krittler und eselhaste Mehnungen erzeugt, aber dech seine Ruzbarkeit bewährt und ich sezze es seitedem bei jeder neuen Oper sort. Freilich eine Arbeit mehr, aber sür das Gute zu wirken ist ja mein Zweck. Den 22. 86 also wurde zum 1. mal Alimelek gesgeben, und — das weitere viele Musik Z. meinen Aussag. — — "

Weber versäumte Nichts, worurch die Anfführung eine tabellose werden tonnte, wandte seinen ganzen Fleiß, sein ganzes Tirettionstalent auf die Borsührung des Werts, legte die Hamptrollen in die Hönde von Sblers und Fran Gründaum, in denen er sie wohl gewahrt wußte, ließ die ungewöhnliche Anzahl von 18 Proben davon machen, und in der That bestiedigte ibn selbst, trots seiner strengen Ansprüche, die Tarstellung am 22. Det. vollständig, so daß er in seinen Tagestudizen ansrusen kann: "Wenn dech alle Werte in so treue Hände tämen, die sie mit solcher Liebe pflegten!"

Er spricht seine Ansicht über Art und Tarstellung noch in einem zweiten Anssatz sebensalls im III. Bande gegeben) aus, den er der Oper solgen ließ, der Vol. XVII. pag. 785 der Leivz. Minsit-Zeitung abgedruckt ist, und in dem er Kabel und Musit der Oper nochmals eingebender Beleuchtung unterwirft, auch der Aussührung ihr Recht zu Theil werden läßt.

Trotz allebem gefiel bie Oper nicht; bie musikalisch ztechnischen Feinheiten wurden nicht verstanden und die Musik im Ganzen konnte nicht erwärmen. Er hatte Mühe und Streben umsonst ausgewandt, sich in der Birtsamkeit künstlerischer Mittel getäuscht und "hatte was dabei gelernt, ärgerte sich aber schwer". —

Bei späteren, gegen die Opposition Liebich's durchgesetten Borssührungen der Oper, errang sie sich mehr und mehr die Gunst des Publisums, und num erst schrieb der redliche Freund über die Darsstellung seines Werkes erfreut, an Meyerbeer!

Mit Uebersendung des letterwähnten Artifels für die Leipziger Musit = Zeitung an Nochlit schreibt er an Diesen:

" Prag den 7. November 1815.

" - - Aus ben Beilagen ersehen Gie, bag ich nicht mußig bin für die Kunft zu wirken, und alle Mittel hervorsuche auf das Bublifum zu wirken. 3d will wenigstens mit ber Beruhigung von meinem jetzigen Kampfplatze abtreten, nichts unversucht gelassen zu haben, mas in meinen Kräften ftand. Dein Entschluß binnen Jahr und Tag Brag zu verlassen, steht noch immer unwandelbar fest, und ich beschäf= tige mich mit Vorarbeiten zu meiner großen Reise. Mein Gemuth ift rubiger geworden, ich fann arbeiten, und benutze fo viel als möglich bie wenigen, abgeriffenen Stunden, Die mir meine Dienftgeschäfte übrig laffen, für mich. Mein Abgang von bier ift übrigens noch ein Bebeimniß. 3d möchte Ihnen fo gern viel von mir schreiben, und sehe baß ich in biefen paar Worten schon alles erschöpft habe, mas sich jetzt von mir fagen läßt. Es schlendert so ein Tag nach bem Undern bin, und bas Traurigste ift, bag ich nie eine orbentliche Zeit hintereinander bei meiner Arbeit fiten fann, sondern nur abgeriffene Zeitbroden gierig baschen muß. Kaum bin ich warm geworden, so muß ich auch iden wieder fort. Bei einer großen Arbeit, wie meine Cantate, ift bas höchst verdrießlich. "

"Das einzig Schöne und Lobnende bas mein jegiges Geschäft bat, ist, wenn man bas verkannte Gute zu Ehren bringen und zeigen kann, daß etwas Gutes auch nur gut gegeben werden musse, um gewürdigt gu werben. Der glüdliche Erfolg ber Oper Meuerbeers bat mir unent= lide Frente gemacht, unt ich ersuche Gie, tiefem fleinen Huffage fo balt als möglich ein Plateden in ter Mufit- 3. gu gennen. Geit ich von München weg bin, babe ich feine zu feben betommen, und wenn unfer Papiergelt nicht ein berber Schlagbaum vor alle baares Gelt fostenben Zeitungen mare, ich batte mir fie langit gehalten, und posttäglich ichiden laffen. 2c. - - " Wester "

Die, icon im oben mitgetheilten Briefe an Rochtit vom 26. No= vember ausgesprochene Gorge, baft bie Cantate "Rampf und Gieg", an ber er feit feiner Rudfunft von Münden, burch feinen Geelengustant abgebalten, wenig und mit Unstrengung, aber mit besonderer Borliebe bie große Edluffnge gearbeitet batte, ju ber er, wie aus bem Briefe an Gottfr. Weber vom 16. Gept. hervorgebt, jogar noch besondere Borftudien machte, brangte ihn mehr und mehr zur Bollenbung tiefes Wertes, bas ibm fo am Bergen lag, bag er, vielleicht etwas mehr als er sonst gewohnt und als gut war, auf Die Mabnung Des Genius zur Arbeit laufchte.

Zein, für ben 23. December festgesettes Benefig-Concert, bezeichnete fich von felbit als paffender Schluftermin für Dieje Urbeit und als Wetegenheit, fie vor bem Berrauchen ter Giegesbegeisterung vorführen gu fonnen. Mit eiferner Bebarrlichteit und ber ibm eigenen Arbeitsund Leistungefraft begann er nun, ba fich ibm ein Motiv gab, bem Bippearuphen tie Sporen fühlen zu laffen, Die Riederschrift ber, meis ftene mabrideinlich im Beifte ichen völlig fertig gemachten Rummern bes Werkes, bas nun febr rafch fortidritt.

Go murten am 22. Det. Die Rummern 1, 2, 3, am 28. Nov. Bellentung ber ber Mriegercher (Br. 5) "Beblauf, weblan!", am 1. Dec. bas zweite Edlachtlied (Es dur), ten 2. Dec. Die Mr. 10 und 11, ten 1. Dec. ber Schluficher ber finge: "Berr Gett Dich loben wir!", am 8. Dec. bas erfte Edtachtlied und am 11. Dec., wie oben ermabnt, Die gange Cantate pellentet.

Alle es an tas Einfindiren ging, gab fich Weber Die Liebe und Thainabme beim immutiren ter Achtung feines Berjonale und feiner Mitburger in rubrenter Beife (Santate.

Gempentien ven Rampf unt E119".

zu erkennen. Alle brängten sich zu ben kleinsten Leistungen herzu. Mad. Czeka, Mad. Grünbaum, Christine Böhler, Caroline Brandt, Mad. Allram, und die Herren Kainz, Siebert, Grünbaum, Dorsch. Saliske wirkten singend mit, drei Grasen Brthy, Carl Maria von Bocklet, Fürst Lobkowitz, Graf Pachta spielten im Orchester, und schon nach der 4. Brobe durfte Weber die Cantate für einstudirt erklären.

Aufführung ber Cantate "Kanipf und Sieg".

Das Concert fand am 22. December, einem, ichon wegen ber Nähe bes Weihnachtsfestes fehr ungunftigen Tage, ftatt; ftromenber Regen und Sturm hinderten bas Beben, verichiedene Festlichkeiten absorbirten bie Wagen; ber Neboutensaal war baber ziemlich leer und bas verbroffene Publifum bei Mogart's Edur-Sumphonic, bem treff= lichen Gefange ber Grünbaum und bem Bortrage von Weber's neuem Cdur - Concert, ber ihm febr gut gelang, auferft fühl. Erft bie Cantate, beren Text Beber vorber jur Beforderung bes Berftandniffes bellamiren lieft, befeuerte bie Beifter, "benen bie Sache, " wie fich Weber ausbrückte, "nicht nahe lag", etwas. Der Totaleffelt bes Werfes, jo vollkommen vorgeführt, war herrlich. Die Beseitigung der gewöhn= lichen Cantatenform wurde höchlich gebilligt und bas gelungene Streben bes Meifters, neben dem Tonebild bes Ereigniffes, auch eine Darlebung ber baburch erregten Gefühle zu geben, anerkannt, mobei ermessen wurde, daß die Darstellung folder parallel laufenden musikalischen Bilder und Empfindungen die Rraft eines fehr bentenden Mufiters erfordere. Es wurde im gebildeten Theile bes Bublifums lobend hervorgehoben, bag er fich ber Malerei bes Schlachtgetobes, Ranonen= tuallen, Wimmern, Schreien zc. enthalten, alle bas Gingelne aus= spinnente Formen vermieten habe und bas Gange im bramatischen Sturmidritt fiegend vorgeben laffe. And bie Borführung ber Nationalitäten burd ben öfterreichischen Grenabiermarich, ben frangesischen freischenten Gardemarich, bas Ca ira, bie preußischen Jägersianale, bas God save the king 2c. und bie baran gefnüpften musikalischen Andentungen, wurden geiftreich und ergreifend gefunden. Bon befonbers mächtiger Wirfung aber maren bie Scenen burch ihre berrlichen Contrafte : tas feierliche Gebet ber alliirten Krieger mahrent bes mild jubelnten Frangosen = Marsches, ter Eintritt ber preußischen Jäger=

signale, die Strophe aus dem Körner'schen Liede und das einsach großartig erscheinende "God save the king", die recitativische Scene: "Söhne des Ruhms", die, nur von Posaunen und Cellos begleitet, mächtig einherschritt, bis der gewaltige Schluscher und die Fuge: "Herr Gott, Dich loben wir" unwiderstehlich die Herzen erschütterte.

Die Wirkung ber Cantate war eine burchgreisende und große, ber Enthusiasmus bes sonst schwer bewegten Prager Publikums laut und kräftig und solcher Art in allen Schichten ber Levölkerung, daß Weber teinen Augenblick ein Zweisel über den wahren Werth seines Wertes bleiben konnte. Gleich nach ber Aufsührung trat General Nostit, der in der Schlacht bei Leipzig so entscheden mit seinen Küsrassiren gewirft hatte, zu ihm heran und sagte mit Bezug auf die kürzlich ausgeführte Beethoven schacht bei Vitteria": "Bei Ihnen habe ich die Bölker reden gehört, bei Beethoven große Buben mit Ratschen spielen."

Ueber tiefe Aufführung und seine Thätigkeit der letzten Monate schreibt er am 4. Febr. 1816 an Rochlitz:

"Prag ben 4. Februar 1816.

"Mein lieber, theurer Freund.

"Es trängt mich so recht eigentlich bazu ein Stünden mit Ihnen Pries an Necktik zu plautern, und mir badurch die manderlei trockenen Geschäfte, die meiner diesen Abend noch warten, zu versüßen, so wie man mit einer guten, lieben Duverthre aufängt, um sich in Gang zu setzen. Alls ich Ihnen bas letzte Mal schrieb, den 26. November, hatte wirtslich auch der Himmel mir geratben, auf lange Zeit die letzte Schäfersstunde (nemlich die, die meine gebörte) bazu zu benutzen, und 12 Sunten später hätte ich mir die setzt diese Kreude versagen müssen. Densselben Tag nemlich entschied es sich noch unwerbergesehen und schnelt, basi ich mein jährliches Concert schen den 22. Tezember geben solle. Tazu mun meine Cantate zu vollenden war eben so schwellt mein Entzichluß, zu dessen Ausschlich tein Augenblick Zeit mehr zu verlieren war. Ich nahm mir also vor, Alles, außer den wichtigsten Tienstangelegenheiten liegen und stehen zu lassen, war beimlich frob,

burch eine folde Beranlaffung mir felbst einen gewaltsamen Sporn in bie Geite fetsen zu muffen, und arbeitete nun, budftablich Tag und Nacht, alle Rachte meift bis 2-3 Uhr. Gott fen Dant, bas, mas mir felbst beinah unmöglich fdien, gelang, und ben 18. Dezember war Alles fix und fertig, welches ich mir für etwas anrechne, zumal in biefe Zeit, außer mehreren Auffätzen, nothwendig zu componirenden Aleinigfeiten für's Theater, noch 3 von mir zu birigirente Concerte und eine neue Oper fielen. Reichlich belohnte fich biefe Anftrengung burch bie berrliche Aufführung ben 22sten. Ordiefter und Ganger waren wirflich begeiftert, und liegen mir faum etwas zu wünschen übrig. Die Aufnahme war jo, wie ich fie von einem Bublifum, bas bes Enthusiasmus beinahe unfähig ift, beffen Landsleute ben Gieg nicht ausgesochten haben, und bie, auch im entgegengesetzten Falle, ben Weint bod noch nicht an ihrem Mittagstifd gefeben hatten - erwarten fonnte. Manches padte fie gewaltig und rif fie mit fort. Co viel ich beurtheilen konnte, habe ich mich in keinem Effett verrechnet. Wird mein Abschreiber fertig, so schiefe ich Ihnen einen Auffat über meine Urbeit, ben ich vor ein paar Tagen niederschrieb, nebst bem Texte gu. Und fo Gott will, horen Gie bas Werk felbit im nachften Berbite. Die Zwangshöflichkeiten bes neuen Jahres raubten mir um meine Beit. Den 1. Januar 1816 fam Frangel von München bier an, wohnte bei mir, gab ben 12. Concert, und reifte ben 15. wieber ab. Da ich ihm alles besorgte, auch alle lästigen Bisiten mit ihm schnitt, jo blieb ba fein Angenblick für mich übrig. Wie er weg war, fant ich, wie jo ein überhetztes Pferd, zusammen, in eine fo totale Ab= fpannung, bag ich beinah fürchtete biefe letten Wochen mit einer Krantbeit bezahlen zu muffen. Diefer unüberwindliche Etel vor aller Arbeit, wie einmal eine Berlinerin ihre Krantheit nannte, bielt bis ver wenig Tagen an. Gegenwärtig balt mich ein fleines Fieber, von Sals und Kopfmeh erzeugt, zu Saufe, und in ber Ginfamfeit fange ich an, mich wieder zu fammeln. Rach biefem treuen Referat nun vor allem zu Ihrem lieben Brief vom 2. Dezember 1815. 3a! Sie versteben mich mahrhaft und unendlich wohlthuend ift es mir, bas jo ausgesprochen vor mir zu seben. Erheiterung und Stärfung sange

ich darans. Die Bestätigung, die Ihre Ersahrung und Einsicht meisnen Ansichten und Gesühlen giebt, ist um so beruhigender für mich, da es mir nur zu bänsig geschieht, daß selbit übrigens kluge Menschen, das was mich unwiderstehlich ins thätige, schaffende Echen der Aunst treibt, — oft nur mit dem mir höchst widerlichen und falschen Präststat eines unruhigen Geistes der nir gends Ruhe hat, bezeichnen wollen. Aber ich lasse mich nicht irre machen, und gebe meinen Weg in ruhiger Ueberzeugung fort. Mein Abgang von hier wird auch häusig unrichtig beurtheilt werden — item. —"

"Was Sie von meiner Cantate sagen, ist sehr wahr. Sie ist zwar nicht so beziehend im Texte, daß sie ganz Gelegenheitsstück wäre, aber dech halte ich es für kaum möglich, ihr eine noch allgemeinere Tendenz zu geben. Ehe ich sie vollendete, machte mich dieser Gedante freilich manchmal kraus, aber setzt ist es mir gleich. Eine Arbeit ist nie verloren, und darum immer Gewinn für mich."

"Bei ber Welegenheit fällt mir ein, baß es bech sehr ärgerlich ift, baß Schlesinger unsere Hunne noch nicht heransgegeben bat, bie ich gar zu gern weiter verbreitet gesehen hätte."

"Mandmal fann ich recht böse über Sie werden, wenn Sie mich salsch versteben; En, wie zum Aufuk kann es mir einfallen mit ein paar Melodicen in Ibren Erzählungen benselben belsen zu wollen. Tas werden Sie schen allein thun; ich wäre nur gerne mit gegangen, und da ich mich freue auf Ibre berzigen lieder, und sie gerne bald haben möchte, da sieht mein Freund beinabe nur den Tünkel eines frisch ausgebenden Compositeurleins, der glaubt der Nobl wäre schen sett, wenn nur seine bechgeehrte Kirma mit dabei ist. En, en, die Künstler baben Ibnen schen übel mitgespielt, und es kann wohl nech eine Reibe von Jahren dauern, ebe Sie es wahrbast glauben, daß es einmat Einen giebt, der nicht alle diese Wal ein bischen, wenn ich die Stelle lese."

"Nun gute Racht. Ich babe Ibnen eigentlich nicht eber schreiben wollen, als bis ich zugleich wieder einen Auffat über Prag als ver-

iprochene Fortsetzung bes Ersten mitschiden fonnte. Aber noch fam ich bagu nicht, und mußte boch eins mit Ihnen reben. 2c. — — "

So wurde ihm bie schöne Genugthnung, bas Jahr mit bem Blide auf ein erreichtes, bedeutsames Ziel beschliegen zu burfen.

Reicher Ertrag bes Jahres 1815.

Das Concert lieserte ihm einen Reinertrag von 936 Gulben 6 &r. Ueberhaupt zeichnete sich bas Jahr 1815 in Weber's Leben burch reich zustließende Einnahmen aus, deren Gesammtbetrag von fast 10,000 Gulben W. W. (ca. 3000 Thir.) ihm gestattete, einen großen Theil seiner Stuttgarter Verpflichtungen zu tilgen. Die letzte zu lösen war ihm im Februar 1816 vergönnt.

Je fester sich Weber's Entschluß gestaltete, seine Brager Stellung, die ihn in feiner Weise mehr förderte, aufzugeben und, entweder eine große Kunftreise zu maden, ober, wenn bas Glüd ihm eine folde bote, in eine neue, geficherte und über feine jetige , hervorragende Stellung zu treten, je offner er von biefem Vorhaben fprach, um fo mehr ichienen Die Prager seines Werthes inne zu werben. Man beeiferte fich, feinen Umgang noch zu genießen. Die ihm befreundete Aristofratie zog ihn mehr als jemals in ihre Kreife, ber Dberft-Burggraf Kolowrat, Graf Alebelsberg, Die Gräfin Desfons machten fich ihn in ihren Salons ftreitig. Bor bes Grafen Clam niedlicher Brivatbuhne, auf ber bie Jeunesse dorée von Prag sich am 12. März jogar an Schiller's "Maria Stuart", nicht ohne Glud, magte, burfte er bei ben beitern Proben und glänzenden Aufführungen selten fehlen, und Graf Rostit, ber tapfere Cavalleriegeneral, ber beinahe eben fo gut Roten fette als Schwadronen commandirte, entführte ibn fast gewaltsam feinen Arbeiten, als tes Grafen am 15. Mai aufgeführte Sumphonie und teffen am 18. Mai in seinem Palais gegebene Oper " Weodora "einstudirt wurden.

Auch auf bas Empfinden Carolinens, die, zu Anfang des Jahrs 1816, gleichzeitig mit ihm, eine nicht ungefährliche Krantheit überstand, wirfte bas Gefühl ber nahen Trennung anfklärend und länternd zurück, sie zeigte ihre Reigung freier und wärmer, ja brang sogar, vom Mitleib für seine Vereinsamung bewegt, bei ihrer Mutter barauf, baß

viese ihn in tägliche Tischest nahm, worurch seine Behaglicheit unsgemein vermehrt wurde, und so kam es, daß sein Seelenzustand sich in überraschender Weise auffrischte und einen Theil jener Spannfrast, jenes übermüthigen, derben Humors zurückerhielt, der ihn früher so liebenswürdigsoriginell charafterisitte, und den ihm der Druck der letzt-verlebten Jochjahre fast ganz genommen hatte.

Lebentigen Anstruck erhielt tiese Rückfehr seines Humers turch tie berzlich luftige Betheiligung an, bis tabin fast ganz von ihm gemiestenen, rauschenden Bergnügen manderlei Art, vor allem an maskirten Bällen, für tie er immer eine Borliebe bebalten bat und immer einige trollige Schalksgedanken im hinterhalte begte, beren Gelingen ihn, selbst in spätern Lebensjahren, mit kindlicher Freude erfüllen kommte.

Für einen solchen Mastenball bei Liebich, toffen Tefte tiefer Weber auf Brager Mastenballen. Urt für alle Claffen ber gebildeten Bevolkerung Prage, burd ibre anftandige gröblichkeit, Driginalität und Behaglichkeit großen Reig batten, jo baß fie Uriftofratie, Künftler, Gelebrte, Banguiers in bunter Mijdung versammelten und tadurch ibren Sauptreiz erhielten, fcbrieb er Balger, teren unwiderstehliche Tugbewegungetraft noch jetzt in ber Erinnerung aller Theilnehmer an jenen Geften lebt. Dieje Tange fint verschollen, wenn sie nicht unter tenen sich befinden, Die, als nach= gelaffenes Wert, bei Trautwein erschienen, mas eben nicht mabricheintich ift. Auf einer Merente bei Aleinwächter erschien er als "fargirter Edweinstopf ", tas boppelte Tijdblatt auf ten Schultern, ben Ropf in einem großen pappenen Sanfopfe, ber eine Citrone im Mant "nur frangefifch " fprach : "oui! oui! oui!" Auf einem andern Balle, bei Liebich, arrangirte er, gar mit vieler Mibe, als Mebraus tes Tafdings, einen Aufzug voll erigineller, Besmann'ich sputbafter Getanten. Go ericbienen babei bie Mufiter mit umflorten Suftrumenten; auf ibren Baarbenteln ftant : "Best ift's ansgegeigt ". Caroline, ein reizente, junge Columbine, wurde von Sarletinen auf einer Tottenbabre getragen als "verlorene Liebesmübe tes Carnevals". Pierrets ericbienen als Tranerweiber, binter bem, ale fetter, aber tectenblaffer Gafmeirth gefahrenen, in ben letten Bugen liegenden Safding, fdritt Weber selbst ale Tot mit Gaschingetrapsen quischen ben fletschenden Babnen

und : "Unsaciveift, ausgezecht, ausgetaugt!" auf ber Genie; Banferott, Ratenjammer, Leibhaus und Refte tangten personifizirt binter= brein. Unter allen, bie ungern an Weber's Scheiben bachten, ftant ber wacere Liebich oben an, ber ihn am 16. Februar mit Thränen in ben Augen fragte, ob bas Gerücht mahrspreche. Auf Weber's Bejahung lag er ihm fo rührend in seiner biebern Weise an, bazubleiben, bag Weber nur mit großer Mübe bei seinem Entschlusse beharren fonnte. Bielleicht würde er auch ben unwiderstehlichen Bitten bes werthen Mannes nachgegeben und feine Functionen wenigstens um ein Jahr verlängert haben, wenn ihm nicht, in ben ersten Tagen bes März, von Liebich ein, bei Gelegenheit bes Wechsels tes Theater - Brafitenten in ber ständischen Berwaltung, an Liebich erlaffenes Refeript mitgetheilt worten mare, bas, bei ber Weber jo oft fundgegebenen Unerfennung feiner Berbienfte, in eben fo überraschenter als ichmerglicher Beije, Ungufriedenheit mit ben Leiftungen ber Oper vom Jahr 1812 an, aussprad). Dieß festigte nicht allein ben Entschluß, feinen Bosten gu verlassen, sondern veranlagte ihn auch zu nachstebender, ausführlicher Expectoration an Liebich :

"Wahrlich, mein verehrter Freund, Die Eröffnung, Die Gie mir Austassung an "Bahrlich, mein verehrter Freund, die Eröffnung, die Sie mir Riebich vom Mary von den Bemerkungen der hoben Landesstelle in Betreff des Zustandes ber Oper machen, bie ben Bormurf ausbrücken, bag feit bem Jahre 1812 nichts für tiefelbe gefchehen fen, hat ben bitterften Angenblick meines Runftlerlebens berbeigeführt. Ginen Angenblid, beffen Cricheinung ich mir, bei bem Bemuftfenn meines Gifers fur bie Sache, nie und am allerwenigsten an einem Drie erwartet hätte, wo ich burch rastlose Thätigkeit meine Gesundheit und die Zeit zusetzte, in der ich als Componift etwas für bie Welt und meine Chre zu leiften im Stante gewesen ware. Blos um tas ichone Bewuftsehn zu haben, ben alten Ruf ber Prager Musikvollkommenheit herzustellen, und zugleich zu zeigen, daß boch wenigstens eine Kunftanftalt vorhanden fen, Die ohne Die taufend gewöhnlichen fleinlichen handwerts= und Reites= Erbärmlichteiten rein und fern von allen Rebenrücksichten wirfe und hanble.

"Alls ich im Januar 1813 hier aufan, weit entfernt von bem Gebanken, mich irgendwo durch eine Anstellung sesseln zu lassen, weil dieses nicht mit den Ansichten vereindar war, die ich von dem Wirken bes Künstlers für das größere Publikum hatte, konnte blos jene Rückssicht, jene Hossinung, — das ungetheilt mir von allen Seiten entgegen kommende Vertrauen und hauptsächlich auch die persönliche Achtung und Freundschaft, die mir Ihre Haudtmasweise einstößte, in der ich eine sichere Stütze zur Besörderung meiner Zwecke für das Gute sah — mich bestimmen, die Leitung der Opern zu übernehmen."

"Bor andern Rückfichten ficbern mich Gottlob meine Berbältniffe und bas Zutrauen, welches bas übrige Deutschland meinem Streben und meinen Arbeiten schenkt."

"Ich trat meinen Dienst mit bem unerschütterlichen Muthe an, bessen jeder an ber Spitze einer Kunstauftalt stehender Mann, Die bem Geschmack, ber Lame, ben Gigenheiten und ber Tavelsucht ber Einszelnen ausgesetzt ift, — so sehr bedarf."

"Ich fant einen Musitgeschnach, ter burch bie ehemalige Italienische Oper und bann burch bie Mozartische Beriode eine seltsame Gestaltung erhalten hatte. Es war ein unrubig ins Blane binous winschender Geift, ber mit sich selbst nicht einig war, was er wünschen sollte."

"Die Natur ber Italienischen Oper ersordert wenige, aber ausgezeichnete Künstler. Einzelne blibende Steine, gleichviel in welcher Tassung. Alles Uebrige ist da Nebenwerf und unbedeutend. Der Deutsche greift alles tieser, er will ein Kunstwerf, wo alle Theile sich zum schwen Ganzen runden. Er verschmäbet auch den lebendig thästigen Sinn des Franzesen nicht, der immer nur etwas vergeben — Handlung sehen will. Sein tieses Gemüth ergreift und umiast alles Berzügliche, und sincht es sich anzueignen. Mir schien die Ausstellung eines schwen Ensemble's die erste Nethwendigkeit, ich bielt nichts sier Nebensache, denn in der Kunst giebt es teine Kleinigkeit. Diese Auslicht hatte sich des Beisalls unsers hunstliebenden, einsichtsvollen Landes Cheis zu ersteuen. Und östers hatte ich später mündlich die Gelegenheit, mich seiner Zusriedenbeit über das Zusammenwirten und Spiel des Chors, Orchesters und Theater Personals zu versichern.

"Bir eröffneten eine ansgebreitete Correspondenz mit allen Künstelern, die ich auf meinen Reisen fennen zu lernen Gelegenheit hatte, oder die der Ruf und als vorzüglich bezeichnete. Zugleich waren wir bemüht, die in der Nähe liegenden Mittel auzuwenden. Das Orchester und Chor besam eine bestimmte Organisation, wodurch eine freie und sichere Benutzung der Kräfte zum Gelingen der Vorstellungen bezweckt wurde, mit bedeutenden Anstrengungen gewannen wir hierzu Herrn Klement, den Oboisten Selner, und manche Andere."

"Der Krieg und andere Verhältnisse, die zu erörtern mir nicht zusommt, und die auch zu allgemein befannt sind, verhinderten leider die Zusammenstellung eines Personals, gänzlich so, wie wir es gewünscht hätten. Doch blieb uns, oder war vielmehr als ganz neu engagirt anzuschen (da es erst durch neue Bestimmungen wieder für uns gewennen worden) so manches Trefsliche vor andern Theatern. Wir haben als Sängerinnen: Madame Gründaum, Demoiselle Bach, Demoiselle Brand, Demoiselle Böhler, Madame Alram. Un Tenoristen: Herrn Gründaum, Herrn Marsward, Herrn Neumeyer. Die Bassische Herrn Siebert, Kainz, Maletinsch, Alram, u. a. m. Daß von schen Engagirten der Tenorist Herr Tölle nehst Frau, und Herr Rode als Bousson, des Krieges wegen, nicht sommen sonnten, daß später die Unterhandlungen mit den Herren und Damen:

Mad. Harlas. Berr Bestater, Tenorist. — Wischer. - Tarti, Baffift. Dem. Budwieser. - Rosenfeld Mad. Bewais. - 9Bifb - Regina Lang. - Schifaneber, Baffift. Dem. Berg. - Flerr. — Scharböf - Seidler. - Aronner Mad. Flerr. - Eberwein. - Stöger, Tenorift. - Weirelbaum. - Schiele, - -Berr Bajer. - Weirelbaum. - Stümer, Tenorift. - Sanabader. nicht und warnm nicht zu Stande fam, als ber Tob uns Merhard

raubte, bag Dem. Bach und herr Neumener die Erwartungen nicht befriedigten, wie man nach bem Urtheile Sachverständiger hoffen burfte, bas waren unübersteigliche Sinderniffe, Die fich alle beweisen laffen; übrigens mar bei alle bem bas Bublifum nicht fo ichlimm baran, ale biejenigen, Die für baffelbe zu forgen hatten; Die Bahl ber Werfe, Die man mit einem beschränften Personale geben fann, war fdwierig, und oft murten große Anstrengungen erfordert, um bas Repertoir im Gange zu erhalten; was mit ben vorhandenen Mitteln geleistet werben, bat ber Beifall aller Fremden und berjenigen bin= reichent bewiesen, Die Gelegenheit hatten, unfer Opern-Repertoir mit bem beinahe aller auswärtigen Theater von Rang, bas Wiener gar nicht ausgenommen, zu vergleichen. Tehlen und etwa bie anerkannt besten Werfe und erscheint irgend etwas Renes, bas wir und nicht auch bald aneigneten? Die letten Engagemente bes Berrn Chlere und ber Mat. Czefa beweisen unsern ftets gleichen Gifer, jebe Gelegenheit jur Ergänzung bes Perfonales zu ergreifen. Wer über unfer Berjonal flagt, ber zeige uns bie Runftler an, bie Borguglicheres leiften, und gu haben find. Beber Bof, jedes Theater balt bas Oute fest, bas es befitt, auch bat bie fturmbewegte Zeit bie Talente felten gemacht, fie find feine Waare, Die man nur zu bezahlen und zu verschreiben braucht, um fie zu besitzen. Und mas fonnen wir benn bem Ausländer bieten, bas ibn reigen und zu uns loden fonnte; ber in öffentlichen Blättern avogesprochene Tabel einzelner ichreibseliger, ununterrichteter Krittler hat mid unangenehm ichon berührt, wie 3. B. erft turglich im Sammler, wo ber Referent vergeblich gebofft batte, bag burch mich bie Dper fich verbeffern werde. Da er und alle ibm Gleichbenfente bas fenrige und richtige Zusammenwirten ber Finales, bes Orcheftere u. f. w. für nichts zu rechnen scheint, so vermutbete er vielleicht, bag ich, ein umfifalischer gweiter Prometbens, Ganger und Gangerinnen aus Ibon bervorzaubern tonnte. Indem Dieje Machtbaber ber öffentlichen Stimme mit einer Zuversicht absprechen, Die bas größere Bublihm für Wahrheit annehmen fann, babe ich barans leiber ben Schlift gieben muffen, bag man in Prag einen woblerworbenen Ruf gufeten aber nicht erhöhen tonne. Demobngeachtet ließ und laffe ich mich in v. BBeber, Garl Dlaria v. Beber. I.

meinem Thun und Wirfen nicht irren, vertrauend auf die Ginficht und Gerechtigfeit ber Sachverständigern und Billigdentenden. Sollte aber biefe Ungufriedenheit auch biejenigen ergreifen, beren Achtung und Zufriedenheit mein einziger Lohn fenn fonnte, bann febe ich ben 3weck meines Aufenthaltes hier gänzlich verfehlt, ich konnte nicht bas leiften, was man erwartete, ich fann mich nur mit bem Bewuftfenn tröften, bas Meinige im vollen Mage mit immer gleichem Gifer gethan gu haben, und muß Sie bitten, je eber je lieber einen Mann an bie Spite ber Opern zu fetsen, ber beffer als ich im Stande ift ben Aufprüchen bie man hier an ibn ftellt, zu genügen."

Weber fündigt

Weber fündigte zu Oftern 1816 formlich ben Dienst, bem er feinen Prager Dienst. Oftern brei und ein halbes Jahr seiner besten Lebenszeit gewidmet hatte, 1816, someralid bewegt beim Blid barauf, wie wenig ihn sein rebliches Streben in den Angen berer, benen es geweiht mar, gefordert hatte. Zum ersten Male trat ihm bier eine Wahrheit nabe, an welche jeder Tritt und Schritt feines fünftigen Lebens eine fortbauernbe Mahnung fein follte. Er lernte, wie Columbus vor ben Dummtopfen in Calamanca, wie Galilai vor feinen Richtern, wie Repler bei feinem Bunger, wie Stephenson vor dem höhnenden Barlamente, bag zu allem Großen nicht blos ein Schöpfer, fondern auch ein Begreifer gebort, und bag zum Burdigen einer bedeutenden 3dee, einer großen Leiftung, ein fast eben so kluger Ropf nöthig fei, wie ber ihres großen Erzengers felbst, und ein redliches Berg obenein.

pringip.

Es begann fich baber bier schon bas Bringip in ihm zu entwickeln, welches ihn fpater, bei allen feinen ausgezeichneten und treuen Leiftungen als Künftler und Beamter leitete und bas er oft in ben wenigen Worten Beber's Dienft aussprach: " Greife brei Mal in Dein Berg und frage Did, ob Du Recht thuft, che Du einmal nad ber 3n= friedenheit Deiner Borgefetten ichielft!" - Mitbiefem Prinzipe fann man ein großer Mann, wird man immer ein edler Menich fein, aber man muß barauf verzichten, nach oben bin bequem, und was baffelbe ift, wohl gelitten und befördert zu fein. Es fann baber als ein Widerspruch in feinem Charafter erscheinen, bag er fich

gern hochgestellten Personen näherte, ihnen gern Werfe zueignete und mehr Werth auf ihr Urtheil legte, als auf bas anderer Menschen gleicher Bildungsstuse, und zum Theil steht diese Tendenz auch wirtlich nicht in Harmonie mit seiner übrigen Tent- und Handlungsweise, aber sie ertlärt sich aus einer echt tünstlerischen Anschungsweise der Weltwerbältnisse, die eine Personisseation der Macht und Größe verlangt und dieser huldigte Weber gern, webei er freilich oft die irdisch solwache Individualität nicht sorgsam genug von der Idee der Fürstlichteit sonderte und letztere in seiner Phantasie mit Eigenschaften schmückte, die wenn sie dieselben gehabt hätten, ihnen wahrscheinlich sehr drückent gewesen wären.

Wenn Weber im April und Mai Diefes Jahres falligraphisch ausgeführte Copicen feiner Cantate "Mampf und Gieg", fostbar gebunden, bereitete und fie, burd Bermittelung bochgestellter Perfonlich= feiten, Gefandter ze. an ben Raifer von Deftreich, ben Monig von Genbungen ber Prenfen, ten Pring-Regenten von Englant, tie Könige von Sadjen, und Brong" an bebe ber Nieberlande, Bavern und Tänemart\*), fowie an ben Grofbergog von Toscana, Erzberzog Mutolph unt antre bobe Banpter fantte, fo liegen tiefen Gendungen nicht allein eben jo viel Muntgebungen ber oben entwidelten Bree, fentern es liegt ihnen auch tie weit materiellere Boijnung jum Grunde, bas Wert in möglichft vielen großen Orten und Mefitengen, von guten Capellen aufgeführt und je in vertheilbaftefter Form betannt werten ju feben. Uebertieß maren folde Gentungen in ber Sitte ber Zeit und Niemant idente fich bamale Tabatieren, Minge n. f. w. bafür in Empfang zu nebmen, wie jest nur Wenige Berenten tragen, fich für Geschenke tiefer Urt betoriren zu laffen. Auch Weber aingen Tabatieren, Bufennabeln und Ringe in reicher Auswahl und großem Werthe von ben Petentaten ju und ber Berfaffer besimtt fic, ban es für ibn, ale fleines, frantliches Rint, Bentage maren, wenn ber Bater bas mobl 20 - 25 Tabatioren ic, entbaliente Edubiach feines Edreibtifdes auf ten grunen Toppid feiner Arbeitofinbe leerte unt,

<sup>\*)</sup> Durch seinen Vathen, ben Pringen Cart von Bessen, Statibalter von Schleswig und Holstein. D. Berf.

zu ihm auf ben Boben gelagert, ben Glanz bes blanken Goldes und ber Ebelsteine, in schimmernden Streisen und farbigen Funken, an Decke und Wänden des Zimmers spielen sieß, wobei dem Anaben die Schätze, welche in den Mährchen vorfamen, die der Meister ihm dabei erzählte, ganz plausibel und greifbar erschienen. Daß Weber zu jener Zeit auch den buchhändlerischen Werth seiner Arbeiten bessert zu begreisen besann, dafür zeugt ein Brief an Steiner in Bien vom December 1816, in dem er ihm den Verlag der Cantate für 200 Ducaten und den der Sonate in D moll, der Bariation für Clavinette und Piano und des Trio für Flöte, Vieloncell und Piano für 100 Ducaten anträgt.

Repomut hummel in Prag.

Den 9. Mai kam Neponnt Hummel nach Prag, suchte Weber auf und wurde von ihm, der dießmal wußte, daß er Ehre mit seiner Introduction einlegte, in gewohnter Gefälligkeit bei Istor Lobkowit, Clam, Fiedler, Liebich n. s. w. eingeführt. Um 19. April gab er ein Concert, das, seinem berühmten Namen entsprechend, gleich reich an Beisall wie Ertrag aussiel. Diesem ließ er am 26., auf allgemeines stürmisch kund gegebenes Verlangen, ein zweites solgen.

Weber schreibt über ihn an Gottfried Weber:

" Prag 24. April 1816.

Beber über Summel.

"— Gegenwärtig ist der Clavierspieler und Componist Hummel aus Wien hier, hat ein unmenschliches Concert gemacht und giebt übermorgen das 2te. Außerordentliche Nettigkeit und geperktes Spiel und große Dauer sind seine Vorzüge. Die Natur des Instruments hat er aber nicht studirt. adagio spielt er sast gar nicht, treibt sich in den gewöhnlichsten Clavier-Passagen herum und hütet sich etwas zu wagen. Er hat Necht denn er blendet durch die vielen Schnörkel und unausschörlichen Läuser. Er ist der ganze Nepräsentant der Wiener Spielart. Uebrigens ein guter, schlichter Kerl, ohne Prätension und Düntel. Seine letzte Composition, ein Septett, ist wirklich tresssich gearbeitet und meistens auch glücklich und rund gedacht, besonders Mesnuctt und Andante. Seine Concerte haben alten Schnitt und heißen nicht viel —— 2c."

hunmel's Spiel machte boch einen größern Gintrud auf Weber, Ginflug von gumals es nach tiefem Briefe scheinen sollte, er widmete seinem Claviere Weber. wieder viel mehr Zeit, und bielt es für Pflicht ben jungen Carl Frentag aus Berlin, ter bei ihm fintirte, auf baufiges Boren Summel's binzuweisen.

Um 22. April äußert er fich hierüber an Rochlitz wie folgt:

## " Mein theurer Freund.

- " - Binnen wenig Monaten werte ich alfo gang wieder bermief an Rodlik Welt angehören, und folglich auch alle Leiten und Unannehmlichkeiten bes reisenden Künstlers zu tragen baben, auch oft vielleicht burch üble Bufalle geträngt, auf tie fichere Exiften; jurudbliden, aber ich werte auch mehr leisten, ich werte mir nicht selbst in ter aufgebrungenen Schlafibeit unerträglich fenn, und mein Biffen wird fid mit jedem Schritte bereichern. 2c."
- " Bir haben jett den Alavierspieler und Componisten Sum= met aus Wien bier und feine Anwesenbeit ift mir ein neuer Sporn geworten, täglich ein paar Stunten tem Pianoforte zu wirmen. Gein Spiel ift außerordentlich ficher, nett und geperlt, auch zuweilen elegant. Bang bas, mas Clement ale Biolinfpieler ift. Das eigentliche, tiefere Studium ber Rotur Des Instruments ift ibm aber gang fremt geblieben. Er bat bier burch feine unermüdliche Pragifion ungemein viel Auffeben gemacht in seinem Concert, ben 19ten. Er giebt ein Zweites fünftigen Freitag ben 26ften. And Gie werben ibn balb boren, und gewiß febr erfreut über tiefe medanische Bollenbung in ber flacheren Spielart fein. Auch ift er ein berglicher, geraber Wiener, gefällig und pruntles mit seiner Kunft wie es rechtens ift. ec. "
- " - 3d fange nun an meine Cantate in alle Yanter gu gerftreuen, und modte fie besonders gern in Berlin ben 18. Juni felbft aufführen, wogn ich ben Ronig, bei Uebersendung ber Partitur, um Erlanbnig gebeten babe. Auf jeden gall besuche ich biefen Sommer Rarlobat auf ein paar Wochen. Die Theaterluft bat mir jo manchen rhenmatischen Stoff ic. in ben Nerver gejagt, bag es mir febr nothwendig ift. Erft vor Murgem babe ich an einer Salventgundung

8 Tage bas Bett und Zimmer gehütet und fann mich noch immer nicht gang erholen 2c."

"Beethoven's Schlacht bei Vittoria ift zwei Mal hier gegeben, und hat beinah miffallen, mahrscheinlich weil die Erwartung zu boch gesvannt war, und es mit bem, die wirkliche Schlacht barftellen wollen, immer eine mifliche, ja unwürdige Sache ift. 3ch habe babei bie (wohlverzeihliche) Frente erlebt, daß dabei das Andenken an meine Cantate fehr lebendig wieder im Publifum zu meinem Vortheil ge= worden ift, und man jetzt erft allgemein mit Enthusiasmus ihrer erwähnt. - - 2c. "

Beber ichrieb über bie Concerte Summel's am 19. und 26. April zwei Besprechungen, Die im " Sammler" (?) erschienen und Die wir im III. Bande bes Werfes mittheilen.

In Prag im Frühjahr 1816 einflubirte Overn. 311 Prag eine Anzahl berjenigen Opern zur Einstudierung gewählt habe, Es scheint, als ob Weber in ben letzten Monaten feiner Direftion die, von ihm besonders geschätt, babei aber weniger geeignet waren, ben lauten Beifall ber großen Menge zu erringen. Im scharfen Contrafte hiergegen icheb die Direktion, um ihre Intereffen zu mahren, zwischen Isonard's, bes Grazienlieblings Boneldien freundlichen Borgänger, reizende " Joconde " (11. Jan.), Gretrn's glänzenden " Richard Löwenberg" (5. Webr.), ben Weber nicht mit ber üblichen Beiglichen, sondern mit ber Driginal=Duverture geben lief, Baveaux' etwas ge= tünstelte, aber fein frangofifch = luftige " Stridleiter" (11. Febr.), mit Cinlagen von Weigl, Spontini, Jionard und Gurowets\*), Dit= tersborf's unvergänglichen " Dottor und Apothefer "\*\*), Blattheiten, wie

<sup>\*)</sup> Weber's einführende Besprechungen von "Joconde" und ber "Strickleiter" finden fich im III. Banbe. D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Diefe Oper außert fich Weber gegen Rochlitz am 17. Februar: "Wundern Gie fich über bie alte Oper? Ift boch ein treffliches fomifches Wert. 3d babe obne bem Componisien eine Zeile ju fieblen, bie mnuten Wiederbolungen Ritornelle mit vieler Mübe oft taftweise berausgestrichen und wahrlich es follte jetzt unfern jungen Geren schwer fallen fo etwas Gutes ju schreiben". - - Bie mahr noch beut! -

ten, Travestirten hamlet " (25. Jebr.), ober gar bie Schmach benticher Bühne, ben "Hund bes Anbry". Dieß Stück, bas Weber schliechtweg ben "Hund " nannte und se ungern einstudirte, baß er, wenn Proben bazu angesetzt wurden, öfter ansries: "Der hund kanns! wir müssens nur noch sernen!" ober "hündischer Weise Probe vom Hund", wurde sast Ursache, baß Weber im Zwiespalt von Liebich geschieden wäre, wie os Göthe von ber Weimarschen Bühnenleitung verdrängt hatte.

Seitem, im vorigen Jahre, Baron Poift in Münden seine schöne, von ihm selbst gerichtete und componirte Oper "Athalia" mit Beists "Athalia". ihm turchgegangen hatte, war Weber ersüllt von ben wahrhaft großen Schönheiten vieses Werts, wenn seine Begeisterung für basselbe auch nicht so weit ging wie die des Großherzogs von Tarmstadt, der, nach ber Aufführung der "Athalia", bei den Proben zu Mozart's "Titus" zu seiner Capelle, die sich etwas schlass zeigte, sagte: "Ja, ich verdenke es Ihnen nicht, meine Herren, nach ber Poist'schen Oper schmedt der alte Mozart boch nicht mehr recht".

Er brachte fie am 21. Mai, mit besonderer Liebe einstudirt, zur Anfführung und hatte die Genugthnung eines vollständigen Erfolgs. Dieser Oper solgte am 3. Juni bas fleine Maurer iche Singspiel "das hans ist zu verfausen". —

Schon bei Nebersentung seiner Cantate "Nampf und Sieg" an ten Nönig von Prensen am 9. April hatte Weber, wie oben im Briefe an Rochlitz erwähnt, ten Monarchen um tie Gestattung gebeten, ties seibe im Spernhause, am Jahrestage ter Schlacht bei Waterloo, zum Besten ter Invaliden, aussichten zu dürsen. Tieß war genehmigt worden und Brühl theilte ihm tie Ersäulung tieses Wunsches fast zusgleich mit der Zerstörung der eigentlich daran gehnüpsten Hoffnungen mit. An des versterbenen Himmel Stelle war nämlich, da Spontini zwar den Titel eines Königl. General Musikriretters augenommen, aber beschlossen batte, vor der Hant noch in Baris zu bleiben, tretz Brühl's eistiger Besürwortung von Weber's Anstellung, Vernbard Remberg bernsen worden "). Es wird vielsach von gut unterrichteten Ber- in Vertin.

<sup>\*)</sup> Bugleich wurde auch Gurlich jum Cavellmeifter ernannt. D. Berf.

fonen ergablt, bag gerabe bie Composition von "Leger und Schwert" und die llebersendung ber Sieges-Cantate, von ber er fo viel hoffte, bagn beigetragen habe, feine Unstellung in prenkischen Sofbienften fdwieriger zu machen, da befanntlich in der nächsten Umgebung des Königs nichts weniger als die Tendeng herrschte, Berfonlichkeiten, die, burch That ober Wort, Begeisterung für bas große Befreiungswerk gezeigt hatten, mit besonderem Wohlwollen auszuzeichnen, oder fie gar in die Rabe bes Thrones zu ziehen. Dem Könige felbst waren fie burchaus nicht sympathisch und dieß genügte vielleicht auch Weber vor ber Sand in Berlin "unerwünscht" zu machen. Weber erfuhr diefen Bufammenhang ber Dinge, bei welchem General v. Wittleben, ber Abjutant bes Königs und ber Beheime Rath Banne bie Sand haupt= fächlich im Spiel gehabt haben follten, fofort nach feiner Unfunft in Berlin, obwohl ber feinfühlente, patriotische Brühl, ber jene bochgeftellten Personen nicht compromittiren wollte, in einer Gesellschaft bei Beer's am 9. Juni die Anstellung Nomberg's, als auf alten Zu= fagen beruhend, faft entschuldigend erwähnte. Weber gudte die Achseln bazu! --

Reise nach Bertin Um 5. Inni (genau 10 Jahre vor seinem Tode) reiste Weber, Jur Aufführung um diese Aufführung zu leiten, nach Berlin ab. Ihn begleitete der Clavierspieler Freytag, Sohn eines wohlshabenden Mannes in Berlin, der ihn, wie oben erwähnt, auf Jahr und Tag nach Prag zu Weber in Unterricht und Lehre gegeben hatte. Der junge, damals 17jährige Mann hatte, schon als Knabe von 6 und 8 Jahren in Berlin öffentslich erscheinend, Aufsehen durch seinen ungemein sertigen Vortrag von Mozart schen und Steibelt schen Concerten erregt und war, nach Weber's Urtheil, neben Inlins Benedist einer der talentvollsten seiner Schüler. Ein früher Tod entris ihn der Kunst.

In Dresden fand Weber einen Brief bes Kammernufifus Schmiebel, eines, vermöge seiner Verwandtschaft mit dem sehr eins sluftreichen Kammerdiener des Königs, vielbedentenden Mannes, der ihn ersuchte, nach Pillnitz zu kommen, da der Oberststallmeister von Bitthum Anfträge für ihn habe. Derselbe überreichte ihm denn auch,

im Ramen bes Ronigs, für leberfendung feiner Cantate eine toftbare Tabatiere vem goldene Dofe.

In Berlin am 9. eintreffent, von Beer's liebevoll empfangen und genöthigt, in ihrer Villa im Thiergarten zu wohnen, fand er bie traulide und fast üppige Beimathlichkeit wieder, welche ihm biese treff= liche Familie icon mehrfach bereitet batte. Gin ftilles, in's Brune ichauentes Arbeitegimmer mit trefflichem Biane und allem Röthigen reich versehen, nahm ihn auf, und balt umgab ihn auch ber Kreis feiner Lieben : Borbans, Wollanf, Rungenhagen, Frant. Roch u. j. m., vergrößert burd bie eminenten Gangerinnen Milber und Gentler und bie eben anwesenden hummel's. Unter Blitz und Donner mabrend eines ftarfen Gewitters, wurde auch die in Bamberg 1811 flüchtig ge= machte Befanntichaft mit E. I. A. Hoffmann in einer Befellichaft 6. E. M. Soffbei Gubit erneuert. Er fcpreibt barüber an Caroline :

mann's Befannte idaft erneuert.

" - - Darunter war auch Hoffmann, ber Berfaffer ber Bhan= taffeftude: Sau! Sau! trau! au! Es ift mahr, bag aus biefem Gesicht ein mahrhaftes fleines Tenfelden beraussieht. Er bat ein neues Werk geschrieben, tes Tenfels Elixier, wovon er mir ben ersten Theil mitgegeben. 2c. -

Und fpater an Rochlits:

" - - A propos, haben Gie bie Phantafieftude von Soffmann 4 Theile gelefen? und was balten Gie bavon. 3ch finde viel Trefflides, blübende oft toll überschänmende Phantafie barin, und bas Bange (mit Erlaubnig gefagt) wie mir iceint, obne bestimmten 3wed vor Angen gebabt zu baben, bingeworfen. Der erfte Theil gefällt mir am begten. Bei ber Gelegenbeit ift bie Luft mein "Münftlerleben" wieder aufzunehmen, lebendig in mir erwacht und ich werfe jo manchmat eine fleine Stige bin. Aber allein fann ich je envas nicht arbeiten; ich muß einen grennt baben, beffen Urtbeil mich berichtigt, beffen Beifall mich befeuert. Könnte ich Gie boch zu mir beren! - "

Schon früher war Weber wegen eines Gaftspiele für Caroline Berbandungen mit Brühl in Correspondenz getreten : jetet gewährte berfelbe, ihm in Garctinene in

allem Möglichen gefällig, ihr 6 Rollen und bas, für bamals sehr hohe Honorar, von 10 Louisd'or per Rolle. Weber ruft ihr zu:

"Du kaunft mit Deinem Commissionar schon zufrieden sein und ihm bei der Rückfunft einige gute Extra = Buffen geben. — — "

Seinen Ruf fant Weber in Berlin auf's neue gestiegen, fo bag er fchreiben kann:

"— Uebrigens geht es mir hier fehr gut. Die Achtung und Verehrung, die ich von allen Seiten genieße, ist wahrhaft groß und die Prager würden sich sehr wundern, wenn sie sähen wie man hier einen Künstler ehrt, was manchmal so weit geht, daß es in Verlegens heit setzt. — — "

Unter gang andern Berhältniffen, als bei Aufführung feiner frühern Werte, glatt, fclicht, ohne Hinderniß, wohl unterftütt, be-Broben ber Can-gannen, unter Brühl's mächtiger Aegibe, die Proben zur Cantate am tate "Kannpf und Gieg". 15. Juni früh 9 Uhr. Schon im Berlaufe Der geffen Orchester eine fo hohe Meinung von bem Werke, baf bie Mitglieder, auseinander gehend, allenthalben voll Bewunderung bavon iprachen und fid fo raid ber Ruf beffelben verbreitete, daß Brühl ichon bei ber zweiten und britten Probe nur mit Mühe ben Zutritt ber Musifer und Kenner beschränken fonnte, Die baffelbe vor ber Aufführung in ben Broben zu ftudiren wünschten. Die Generalbrobe am 17. Abents war ein vollständiger Triumph. Das zahlreich versammelte Auditorinm spendete ber Cantate alle möglichen Zeichen ber Anerkennung, bas Orchefter und bie Sänger waren voll Enthusiasums thätig, in jeder Paufe strömten bie Kornphäen ber Runft und Kritif auf Die Bühne, um Weber zu bealudwünschen, und am Ende ber Brobe legten fämmtliche Musiter die Instrumente nieder, um in den Applaus ber Sänger und bes Aubitoriums mit einzustimmen.

Ohne es zu wollen hatte Bernhard Anf. Weber Carl Maria's Aussichten auf einen bedeutenden Erfolg dadurch vermehrt, daß von ihm, als die Erlandniß zur Aufführung der Cantate ertheilt worden war, taum fünf Wochen vorher, Beethoven's "Schlacht bei Vitteria" in

feinem großen Concerte zur Aufführung gebracht worben mar. Dabei batte er bie garminstrumente fo geschiett angeordnet, bag beren fterentes Beräusch möglichst wenig vorherricbent zur Geltung fam. Richtstefteweniger perhorrescirte bas nervoje Berliner Bublitum bas Getoje, ge= wann bem Werfe burdans feinen Geschmad ab , und war nun um fo begieriger auf Weber's Behandlung eines abuliden Gegenstandes.

Alle Aussichten auf ein gutes Concert waren baber vorhanden, Aufführung von "Kampf u. Gieg". fein "Stern" fdidte aber am Abente beffelben ein fo furchtbares Regenwetter, bag fich ber Caal nur balb füllte, mas ibm, ba bie Gin= nabme ben Invaliden zufiel, doppelt unangenehm war.

Brühl batte bas haus glänzend erleuchten laffen und bas Gange baburd und burd bie Stimmung bes Bublifums einen festlichen Charafter beformen

Beber berichtet über Die Aufführung, in lebereinstimmung mit ben alles Lobes vollen Zeitblättern, an Caroline wie folgt :

" - - Bor Allem andern muß ich Dir mein geliebtes Leben Nadricht von tem glänzenten Erfolge bes geftrigen Abents geben; ber gange Sof war in Galla jugegen und bas Baus ziemlich befett. Die Duvertire\*) ging stillschweigent vorüber, nun famen aber bie Lieder \*\*) Die Spettafel erregten und ber im Opernhause unerborte Wall bag Yütsows wilde Jagt wiederholt werden nußte. Sierauf Die Rantate bie von bem großen trefflichen Ordefter und 80-90 Gangern \*\*\*) berrlich ausgeführt wurde und ben größten Entbuffasmus erreate. Nach ber Edblacht we das God save the king eintritt wellte ber Inbel fein Ende nebmen. Der Monig icbiette fogleich ben Grafen Brübl zu mir um mir zu fagen, bag er angevordentlich ergriffen fei

<sup>\*)</sup> Bu Gothe's "Des Epimenites Erwachen", von Berub. Ani. Weber. D. Berf.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Lütow's Jago", "Gebet" und "Schwertlied"

D. Beri.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Milber Sangtmann jang "Die Liebe", Der Baifift Gijder "ben Glauben", ber Tenorift Ennide "Die Soffnung". D. Berf.

und das Werf nochmals zu hören wünsche. Ich nuß also nolens volens noch einige Tage zugeben und hent über 8 Tage das Werk wiederholen, welches mir hoffentlich was eintragen soll, denn der Enthusiasmus war allgemein, alles stürmte aufs Theater und ich wurde beinah erdrückt in Jubel und Dank von allen Seiten. — — "

Bei bem zweiten Concerte, bas er nun sofort veranstaltete und bessen Ertrag ihm selbst zu Gute kommen sollte, waltete sein "Stern". Weber hat nie viel pekuniären Bortheil von seinen Concerten gehabt. Er schreibt:

"— Gestern sing ich meine abermaligen neuen Concertansstalten an, als gegen Mittag die Nachricht kam, daß die weltberühmte Sängerin die Catalani ankomme. — 2c. auf jeden Fall thut mir dieß großen Schaden, da jeder sein Geld sparen wird, die Catalani zu hören und wo das Billet gewiß 1 Louisd'or kosten wird. Nun, wie Gott will. Ich bin froh daß ich expedirt bin und die übrigen paar Tage meines Ansenthaltes mehrere äußerst wichtige Arbeiten vollenden kann. — —"

Obgleich bestürmt von allen Seiten, das Concert zu verschieben, bis der Catalanitanmel, denn diesen Charafter hatte die Begeisterung der leichtentzündeten Berliner für diese eminente Frau, die eine Art Gravitationsfrast für das Geld besesssen zu haben scheint, so flog es ihr aus allen Taschen zu, etwas verrauscht sein würde, entschloß sich Weber doch, sein Concert furz vor dem der Catalani, am 23. Juni, zu geben. Es heißt in einem Briese vom 25. an Caroline:

"— Ich gab guten Muths mein Concert. Zu allem Unglück kam noch, daß nach 4wöchentlichem elenden Wetter gerade den 22. das schönste Wetter einsiel und auch den 23. Morgens noch kein Wöltchen zu sehen war. auf einmal um 1 Uhr fing es an zu regnen, und siehe da das Concert war so gar schlecht nicht. Freilich hätte ich ohne die Catalani bestimmt 100 Lenisd'or mehr eingenommen, aber so war ich froh noch ohne Schaben durchzusommen, da die Untesten sich auf 300 Gutzen Conv. M. besausen. Der Beisall war abermals

ungeheuer. Lütems milte Jago murbe mieter da capo gerufen unt ich batte alle Urfache aufs vollfommenfte Zufrieden mit bem Enthufiasmus und ber allgemeinen Liebe zu fein. Die Ausführung trefflich. Tags vorber batte ich tie Catalani beim Fürften Ratziwill bemun= bert und wurde zugleich ber Rönigin ber Rieberlande vorgestellt, Die mich mit Söflichkeiten über meine Cantate überschüttete. - - "

Weitaus Die ergreifentste Gulbigung war aber Weber Die im gleichen Briefe ergählte:

"- - Beftern erhielt ich einen Brief von bem gefammten Chor Versonale, ber mich febr freute und rührte. Une Dantbarkeit und Achtung für meine Composition thun sie fammtlich auf ihr Bonorar in meinem Concert Bergicht, und fühlen fich aufe Schönfte burch meine Bufriedenheit belohnt. - - "

Mit Beziehung auf Carolinens, oft von ihm verspottete Abnungen, idreibt er über bas Unboren von Radziwill's Composition bes " Faust ":

" - - Manchmal treffen boch Deine Ahmungen ein! - (obo! jett fpitt Du Lie Obren.) Den 17. mo Du jo eine Angft batteft, bat mich wirklich ber Teufel in seinen Mlauen gehabt, ja ja gewiß, benn ich erfebe aus meinen Notizen, bag ich Abents bei Gurft Radzinvill tie Scenen aus bem " Fauft" von Gothe gehört babe, tie er componirt bat. Deiferl bat mir aber Richts gethan fontern mir viel Bergnugen aemadit. — — "

Un antern Orten nannte er Ratziwill's Composition zu " Fauft " "ein treffliches Unternehmen voll berrlicher Gaden". Der große Erfolg feiner Concerte und bie ibm babei und bei feinen Abichiebes Briotgloies De-Bifiten tuntgegebene greundlichteit bes Ronigs, lieft Weber boffen, bağ ber Zeitpuntt ein richtiger zur Erlangung eines tonigt, preußischen Titele für ibn fei. Weber war fern von tem platten Rünftlerbochmuth, welcher Berachtung ber fauern Tranben, ber Titel, predigt, und erfannte im Wegentheil febr wohl ben Werth eines jolden in ber menichlichen Gesellschaft an, mit ber ber Künftler verfebren nung. Befonders im Binblid auf feine Reifen erschien ibm ein Titel gerabegn

muben aur Gr. langung eines finigl. preuß. Entels.

erwünscht. Er wendete sich daher in einem Schreiben vom 25. Juni an Brühl mit der Vitte, ihm den Charafter als "K. Preuß. Hof= und Kammer=Compositeur" zu erwirfen, welches Gesuch Brühl, warm beverwertet, an den König gelangen ließ. Schon am 4. Juli kam indeß die Cabinets=Drdre an ihn, die das Gesuch abschlug, da der beantragte Titel ein am Preuß. Hose ungebräuchlicher sei. Hierauf sußend ging Brühl muthig vor und schlug in einem Berichte an den König vom 9. Juli 1816, unter Hervorhebung der Würdigkeit des Empfängers, vor, Weber den gebräuchlichen Titel als "Capellmeister" zu verleihen. Auch hierauf erschien sehr prompt die Untwort, "daß die Verleihung dieses Titels Hossmungen in dem Empfänger zu erwecken geeignet sein würde, die man nicht zu ersüllen beabssichtige und daher auch hiervon absehen müsse."

Weber selbst hielt Brühl, ber in warmem Frennbeseiser noch wirten wollte, von weiteren Schritten ab und verließ Berlin heiteren Sinnes. War ihm boch auf's Nene bie lleberzengung geworben, "daß er nicht umsonst strebe, wenn es ihm auch feine Titel und Würden von ben Fürsten erwerben fönne".

Reife nach Carlsbad 9. Juli 1816.

Treffliche Gelegenheit zur beabsichtigten Reise nach Carlsbat bot es, daß Bater Beer mit seinem Sohne Hans, dem jüngsten Bruder Meyerbeer's, sich auch dahin begab. Was eigentlich das Motiv zu dieser Reise sür Beber war, da er wohl kaum noch eine Kur beabssichtigte, ist nicht mit voller Bestimmtheit nachzuweisen. Wahrscheinslich hatte, bei seiner Unwesenheit in Tresden, Ansang Juni, der Oberststallmeister von Bisthum, der ihm die Tose vom Könige behändigt hatte, von der Absicht des Königs, eine deutsche Der zu schaffen, gesprochen und ihm, vielleicht mit direstem Bezuge auf hervorragende Mitwirkung bei dieser neuen Schöpfung, gerathen, so bald thunlich die Besanntschaft seines, vom 22. Juni bis 3. August nach Carlsbad beurtandten Bruders, des Hospmarschalts Heinrich Grasen Bitzthum, zu machen, der, seit 1815, an Nacknitz Stelle, Intendant des sönigl. Theaters war.

Um 9. Juli verließen bie brei Reisenden Berlin und langten ben 11. in Leipzig an. hier traf Weber bei Rochlit in Connewit

ben Theaterbireftor Ruffner, ber von feinem Erfolge in Berlin gebort Ruftner verfiede batte und ihm 1500 Thir. Gehalt bot, wenn er bei bem nen zu erga= gu gewinnen. nifirenten frattischen Theater in Leipzig bleiben wolle. Weber aber batte fich vorgesetzt, nicht wieder in Dienft einer Privatunternehmung zu treten und foling es aus.

Heber Altenburg, Zwidan, Schneeberg famen Die Drei am 13. in Carlobat an, fich im " Ginten Sauswirth " einquartirent. Die ersten Personen, Die Weber am andern Morgen an ber Quelle begrüßte, waren feine lieben Wiebefing's aus Münden. Mit welcher Frente begruften fich bie Freunde und Frann ben geliebten Lehrer. Der nächste Begegner mar lausfa aus Berlin, und fo mandelte benn eine and weiter Werne zusammengeflogene beitere Gesellschaft warmer Wreunde um ben Gefundheit fpenbenben, fprudelnden Quell. Weber ichien Dieß Alles ein gutes Omen, bas ihn nicht täuschen sollte, benn gleich barauf traf er Graf Beinrich Bitthum, ben Intenbanten bes Drestner Theater. Die Unterhaltung entspann fich, auf Grund einer Ertundigung, tie Bitthum über ten Tenoriften Stöger, ten man für tie neuzubegründende Oper in Dresten zu gewinnen munichte, bei Weber einzog, und biefer icheint fofort vortbeilbaften Gindend auf den Grafen aemacht zu haben, fo bag er ben Rugen, welcher ber neuen Unfialt aus bem Erwerb eines folden Mannes erwachsen muffe, fofort ertannte. Er idrieb nachstebente beiten Briefe über bie mit Weber gepflogenen Berbandlungen an feinen Bruder, ben Dberftstallmeister, bem mabrent feiner Abwesenbeit, burch M. Refer. vom 15. Mai, bie Theaterverwaltung übertragen war:

"Rarlsbad, ben 15. Juli 1816.

"Liebster Bruter! Deine 2 Briefe vom 6. und 12. Dieses fint Seinem Graf jebr ichnell aufeinander gefolgt und bat mich ber 2. über bie Gdidfale ber bentiden Oper um besto mehr berubigt, ba ich zufällig beute Gelegenheit gefunden babe über Berrn Etogers Berdienfte burch einen Mann febr gunftige Nadrichten einzuziehen, beffen Urtbeit Dir wohl auch nicht zweidentig iceinen wird, wenn ich ibn Dir nenne: es ift ber Rapellmeifter Maria von Weber. Diefer Mann icheint beinabe in ber Absicht feinen Weg über Narlobat genommen zu baben,

nen Binter

um meine Befanntschaft zu machen. Dich, rühmt er sich, früher schon gefannt zu haben und eine in ben letten Tagen eingetretene Erneuerung Diefer Befanntschaft scheint seinen Bunfch, in Dresten angestellt werben zu fonnen, fehr befräftigt zu haben. - Der Werth biefes Mannes als Compositeur und Musikdirector ift zu allgemein auerkannt, als daß ich hatte Bebenken tragen follen, Die fich barbietenbe Belegenheit gu benutsen, um mit ihm porläufige Unterhandlung anzufnüpfen, beson= bers da die Anstellung eines beutschen Rapellmeifters von der Errichtung einer deutschen Over beinahe unzertrennlich ift. - Denn, Freund Schubert ift ein guter Lirchencompositeur, aber bei feinem ganglichen Mangel an Gefühl und Geschmad und bei bem Hebermage an fleinlicher Partheilichkeit burchaus zur fortwährenden Direction einer Oper nicht geeignet. Webern habe ich vorläufig Soffnung zu einem Gehalt von 1500 Thalern gemacht; er verlangte 2000 Thaler und jährlich, ober boch alle 2 Jahre, 2 Monate Urland zu einer fünftlerischen Reise. Morgen will er mir sein Ultimatum bringen; ich vermuthe, er werde auf 1800 Thir. fteben bleiben. Bur Erleichterung und Abfürgung bes Geschäfts murbe es sehr gereichen, wenn Du fofort mit bem Minifter\*), ober vielleicht lieber gleich mit dem Könige sprechen, Die Roth= wendigkeit einen ausgezeichneten beutschen Künftler dieser Urt anzuftellen, fraftigft auseinandersetzen, Die anerkannten Berbienfte bes Individui in's gehörige Licht stellen und eine Autorisation für mich auswirfen wolltest, mit bem Manne, vom Monat September b. 3. an, wo fein Contract in Brag zu Ende geht, abzuschließen. 2c. "

"Du fühlft selbst, daß man einem solchen Mann, einen solchen Anstand nur auf kurze Frist ansimmen kann; et puis il kaut forgé le fer, pendant qu'il est chaud. — Ich leugne nicht, daß ich die Anstellung desselben sehr wünsche, da seine greße Bekanntschaft mit der deutschen Musit, und mit fast allen deutschen Bühnen und mit dem eigentlichen Theater-Wesen, mir die Organisation der deutschen Oper und die lünstige Erhaltung derselben in hohem Ansehn und daher auch in großem Nausen für die Kasse, sast in demselben Maage erleichtern

<sup>\*)</sup> Cabinets: Minister Graf Ginfiebel.

würde, wie mir solches burch Pollebro's Anstellung für die italienische Oper und die Airchennmsiten gelungen ist. — Ueber letzteres ist unter ten vielen bier zusammentressenden Musitkennern und Fremden nur ein Rühmens, und zugleich allgemeine Stimme, das Sachsen jetzt mehr als je die vielen ihm zu Gebote stehenden Hilssmittel benutzen sollte, um sich immer mehr durch Ausbildung der Künste und Wissenschaften auszuzeichnen, da jede andere Art sich Ruhm und Ansehen zu versschaffen, verloren für uns ist. 2c. "Heinrich."

"Karlsbab, ben 17. Juli 1816.

"Viebiter Bruber. Fortgesetter Umgang mit Beren von Weber, und immer mehr erlangte Ueberzengung, welches ausgebreiteten Rufes berfelbe als Compositeur, als Musit = unt Theaterverstäntiger, als Dirigent ber bentiden Oper, und ale fittlich und wiffenschaftlich gebilteter Mann genieße, bringt mir gegenwärtige nochmalige Aufforderung ab, ja alles anzuwenten, um meinen Untrag wegen teffen Unftellung in Dresten ja nicht finfen zu laffen : nach feinen letten Henferungen wird er fich mit 1500 Thir. Gebalt und einem angemeffenen freien Quartier ober Nequivalent bafür, begnügen laffen und bas ibm zu reichente Reifegelt bei ber geringen Entfernung Prags auch nicht von Bedeutung fein durfen, berfelbe aber auch ben Nirchen-Dienst abwechselnd mit übernehmen. Daburch treten bann wohl bei vermehrter Dienstleiftung (wegen ber beutiden Oper) im Berjonal bes Napellmeisters min bie früberen Berbaltniffe wieder ein, und Bebers Austellung würde wahrscheinlich die außerdem unvermeidliche Annahme eines eigenen Minfilmeifters für Die bentiche Oper entbebrlich maden. Uebrigens fest berfelbe einen boben Werth auf Die Boffnung bei Schaffung tiefes neuen Inftitute mitwirfen gu fonnen und feine große Berfonal = Befannticaft an allen tentiden Bubnen wurte Die bieffallfige Mecrutirung unendlich befordern. - Berr Brubt bat ibm bereits bie bestimmteften Antrage ju gleichmäßiger Unftellung in B. gemacht und nur eine bagwischen getretene anderweite Empfehlung bes Gurften Ratziwill bat bie Cade rudgangig gemacht; auch von Seiten Leipzige ftellt man ibm nad, er bat aber tiefe Antrage gang

v. Beber, Garl Maria v. Beber, I.

abgelehnt, weil er sich mit keinem privat Entreprise weiter einlassen will. 2c." Heinrich."

Des Grafen Beinrich Bitthum flarblidender, edler, von feiner Seite genug gewürdigter Geift, fpiegelt fich deutlich in diesen Briefen ab.

Sachsens Amt im Runftleben Deutschlands.

Weber fehrte am 18. Juli nach Prag zurück, lebhaft mit ben ihm eröffneten neuen Aussichten beschäftigt, nachdem er mit Bitthum über Gastrollen, die Lina in Dresden zu geben wünschte, Rücksprache genommen hatte.

Berfall der Pras ger Theaterzus ftante.

In Prag traf Weber die Theaterverhältnisse in angehender Zerrüttung und das Personal in allgemeiner Berstimmtheit. Der wackere Liebich, der Bater ihrer aller, war in das letzte Stadium jener Kranfheit getreten, die ihn schon so lange solterte und jetzt hoffmungslos auf das Lager geworsen hatte, von dem er nicht wieder erstehen
sollte. Man erwartete seinen Tod ungefähr zu gleicher Zeit mit Weber's Abgange, so daß die Bühne im selben Monate ihre beiden
genialen Leiter verlieren sollte. Zudem war die Fran Liebich, welche die Tirettion sortzusühren beabsichtigte, wegen unverträglichen, herrischen Charafters und böser Lannen wenig beliebt, so daß es Weber, den
überdieß die Geschäfte sür Uebergabe seines Postens an seinen Nachsolger sehr in Anspruch zu nehmen begannen, nicht mehr gelingen wollte, mit den Personalfrästen der Bühne im bisberigen Geiste zu wirken und sich ein merkliches Sinten der Qualität der Darstellungen fühlbar machte, die das Publikun, das bekanntlich seine Rücksichten nimmt, gegen die Leitung schließlich verstimmte. Auch die Gesinnung desselben gegen den jungen Operndirektor, "der offenbar, bei seinem nahen Weggange, die Sache vernachlässige", verkühlte merklich.

ter Bühne mit Recht gegen ben früheren ein erschlaffter genannt werten konnte, in ter Zeit vom 4. August bis 22. Sept. 1816, außer Kaner's Singspiel: "Das Sternenmätchen", in bas er ein Lieb für Lina einlegte, und Schent's allerliebster Posse: "Ter Derscharbier", auch Spohr's großartigen und selten gegebenen "Faust" auf tie Bühne, ter in Prag überhaupt in Deutschland zuerst gegeben werden ist. Diese Oper muthete Weber, neben ihrer wahren Schönheit, auch um tes Prinzips willen an, bas Spohr bei Composition ber Ouwerture bazu besolgt hatte. Dieselbe giebt bekanntlich gleichsam einen vorbereitenden Auszug aus ben musstalischen Motiven ber Oper. Diese Brinzip, von dem sich Weber bei seinen spätern Opern, im Gegensaus zu ben früheren, wo er andere Grundsätze besolgte, auch leiten ließ, ist bier so streng sestgebalten, daß Spohr selbst ben Mangel bieses Grunds

iates fühlte, ber barin besteht, baß bie Onverture erst nach bem Hören ber Oper ganz verständlich wirt, und baber bem Tertbuche ber Oper eine Erlänterung ber Motive ber Onverture beifügte. Weber hat biese Schwierigkeit burch bie geniale Weise überwunden, mit ber er seine Onverturen zu "Freischitz", "Preziesa", "Eurwanthe" und "Oberon"

Um 6. August batte Weber Die Frende, den Aettern Meverbeer's, Die beshalb von Carlobat nach Prag gefommen waren, ihres genialen Sohnes "Allimetet", zu großer Tantbarteit der Trefftichen, vorzuführen.

ju felbständig fesselnden Dlugitwerfen machte.

Es versieht sich, baß Fran Liebich, in ihrer Roth, Alles aufbet Weber zu fesseln, und als ihr dieß nicht gelang, ihn wenigstens bat, einen geeigneten disponibeln Nachsolger verzuschtagen. Weber tnürfte demgemäß Verhandlungen mit dem, von ihm sehr geschätzten, Methe

feffel an; als er aber zu feinem Stannen erfuhr, baft Liebich felbft. ichon por feiner Krantheit, fest mit Triebenfee abgeschlossen habe, gog er feine Sand gang aus bem Spiele.

liebergabe bes ab: ichafte an bie Direttion.

Durchaus mufterhaft und für feine mahre Liebe zum Institut, ministrativen dem er bisher vorgestanden hatte, sowie zur Ordnung überhanpt, zen= gend, ist die Urt, wie er die Uebergabe ber Geschäfte an seinen, ihm selbst unbefannten Nachfolger, vorbereitete. Richt genug, bag biefer Bücher, Contrafte, Scenarien, Opern-Archiv und Cataloge über Decorationen, Requisiten zc. vollständig und genan verfinden follte, fdrieb er auch für benfelben, zur Erleichterung bes Geschäftes, eine Angahl Blane und Borichlage für nen einzustudirende Opern, eine fünstlerische Charafteristif jedes einzelnen Bühnenmitglieds, der Chor-Einrichtung, ber hanvtfächlichsten Cavellmitglieder und eine ausführliche Darftellung bes Organismus feiner gangen, eben fo genial als wirtfam angelegten, eben jo fern von allem zopfigen Büreaufratismus als von fomöbiantifcher Liederlichkeit gehaltenen Administration, nebst einer Masse nützlicher Beobachtungen und Bemerfungen, Die sich theils auf bas Wefen bes Brager Bublifums, theils auf die mufitalische Richtung beffelben bezogen, nieder. Diese Notizen geben so gewissenhaft in bas Detail, baf er 3. B. ben Gigenthumer jedes Inftrumentes, bas nicht ber Berwaltung gehörte, aufführte.

> Im Drange Dieser Daffen von Arbeiten ichreibt er an Gottfr. Weber am 17. Sept.:

> "— Benn Du gleich boje fein fannst lieber Bruber, bag ich wieder jo lange still war, jo kannst Du es mir boch für etwas anrechnen, daß ich jetzt in diesem Augenblicke ichreibe. Der Simmel hat ce sich vorgenommen, mir bas Ende meines Dienstes recht schwer zu machen. 3d habe brei Sangerinnen im Wochenbett, bagu bas Ordnen aller Papiere und Geschäfte für meinen Nachfolger. Methjessel aus Rudolstadt erhält meine Stelle - ich condolire! Die Zeiten sind in jeder Beziehung zu traurig jett. -

> Bu gleichem Sinne fdreibt er am 22. Novbr. an Rochlitz von Berlin aus :

- "— Die Beitage in ber Rolle\*) nehmen Sie freundlich an, und gennen Sie ihm ein Plätzchen in Ihrem Familien Zimmer, basmit Sie und Ihre verehrte Gattin die liebe gute Tochter hat wohl schon das väterliche Haus verlassen noch öfter sich ben treuen, fernen Freund vergegenwärtigen mögen. Es ist einer der ersten Abdritche."
- "Seit bem 11. July wo ich Sie in Konnewitz sah, bin ich beinah feinen Angenblick zu mir selbst gekommen, über bem Andrang ber versschiedenartigsten zeitsressenden Tinge. Den 13. kam ich in Karlsbad an, und sand ba so dringende Briefe von Prag, daß ich schon ben 17. wieder abreiste und ben 19. den Figaro dirigirte."

"Run mußte ich einen Katalog über alle bem Theater gehörige Musit entwerfen, und die Bücher zur Kenntniß und Rotiz des gauzen Geschäftsganges für meinen Rachselger vollenden; da ich die Sache in einem, eines redlichen Künstlers würdigen Zustande übergeben wollte, der nicht heimtückisch froh ist, daß man ihn überall vermissen, und alles ohne ihn stocken wird."

"Spohr's Taust brachte ich noch auf die Bühne, und er gesiel. Leider war es mir bis jest unmöglich etwas darüber öffentlich zu sagen, und außerdem wird es wohl schwerlich geschehen. Ja, ihm selbst kounte ich noch nicht einmal diesen glücklichen Erselg auzeigen, da ich auch nicht weiß wo er jest steckt. Eine Anzahl Concertgeber, Winliami, Mile. Schmalz ze., halsen mir den Nops warm machen, und verzehrten das übrige bischen Zeit. Ende September legte ich meine Stelle nieder, und hatte die Frende jest erst recht zu sehen, wie geliebt und geachtet ich war, und wie ungern meine Untergebenen sich von mir trennten. Alle Arbeiten, die ich Schlesinger bier contrattmäßig bis 1. December zu liesern versprochen batte, waren um keine Note vorgerückt, ich mußte mich also kurz entschließen, eine Zeitlang still zu sitzen, und alle Concertgebereien an den Nagel hängend, zu arbeiten. Das thue ich denn auch im vellen Maaße, seit dem 13. Deteber, we ich bier bin, und hosse also bis den 1. December mit einer guten Unselb bier bin, und hosse also bis den 1. December mit einer guten Unselber bin, und hosse also bis den 1. December mit einer guten Unselber bin, und hosse also bis den 1. December mit einer guten Unselber

<sup>\*)</sup> Porträt.

zahl Werfe, zu benen längst bie Materialien in meinem Kopfe tochten, und nur auf besonnenes Ordnen harrten — fertig zu werden. "

"Bei meiner Anwesenheit in Karlsbad sprach man mir von einer Stelle in Dresden; seit Kurzem hat man die Sache näher gelegt, ob- wohl es mir immer noch weitläusig erscheint. Wie steht es mit den Leipziger Theaterangelegenheiten? Ist es gegründet, daß Wohlbrück die Regie übernimmt? Ist es, so grantlire ich, obwohl ich wohl mündblich mehr mit Ihnen darüber sprechen möchte. Mein Plan ist vor der Hand, in der Hälfte Dezember von hier über Magdeburg, Brannsschweig, Hannover 2c., nach Hamburg und Kopenhagen zu gehen. Glauben Sie, daß ich in Leipzig (ohne ein neues Clavier Concert) ein Concert machen fann, das den Unweg vergütet, da ich leider jetzt auf das Erwerben auch sehen muß, so fäme ich von hier aus zuerst dahin, und führte meine Cantate auf. — —"

Daß in diesen Drang = Zeiten fünftlerisch quantitativ nicht sehr viel geleistet wurde, versteht sich wohl von selbst, und außer dem erwähnten Liede für Cavoline in das "Sternenmädchen", componirte Weber in der Zeit vom Ansang Mai dis October nur zwei (verlorene) Romanzen in "Diana von Poitiers", dann das schöne Förster'sche Lied: "Mein Berlangen", und dachte vollständig (wie er sehr charafteristisch sür seine Compositionsweise sagt), mitten unter den staubigen Nech-nungsbüchern und Alten des Geschäftsabschlusses sitzend (am 2. Sept.) das wundervolle Adagio in der As dur-Sonate, eines seiner herrlichsten Clavierstücke. Der Genins ist in seiner Arbeit an seinen äußern Einssluß gebunden!

Weber legt feine Brager Operns leitung nieder: 30. Sept. 1816.

So durfte er guten Gewissens und Bewustseins die Leitung der Brager Oper, des Werks, das er mit der Arbeit von  $3^3/_4$  Jahren, im Schweiße seines Angesichts und mit dem Auswande der besten Kraft eines Hauptsweiges seines Talents, geschaffen und gepslegt hatte, am 30. Sept. 1816 in der Direktorin Liebich Hände legen!

Mit tiesem Schmerze stand er scheibend am Sterbelager seines theuern Liebich, fühler, als er je gedacht, ohne Zeichen von Liebe und Berehrung, löste sich seine Beziehung zum Prager Publisum, während fein ganges Perfonal am 7. Detober, mit Thränen in ten Angen, um ben Wagen ftant, in bem er mit Lina Brantt, Die nach Berlin gu ben vereinbarten Gaftrollen ging und ihrer Mutter, nach Berlin abreifte.

Der Contraft zwischen ber Aufnahme in Berlin und ber Ent= Reife nach Berlin laffung in Prag mar groß. Es gemährte Beber eine eigene Genugthunna, fich am Erstaunen Lina's über bie Chrenbezeugungen und bie Liebesbeweise zu weiden, Die man ibm allenthalben entgegen brachte. In feldem Lichte mar ihr ihr Carl nie erschienen. Bisber mar es ihr immer vorgefommen, als stebe fie, vor ben Angen ber Welt, in ihrer Urt eben jo boch als er in ber seinen und ben Unterschied biefer Arten batte fie fich nicht flar gemacht. Best erfuhr fie, wie flein ihre Sphare, wie unbegrangt bie feine fei, und ba bei ben Franen Berebrung und Singebung fo nabe aneinander grängen, die Mutter aber genan bieselben bebeutjamen Ginbrude von Weber's Ericbeinen in ber großen Berliner Welt erhielt wie Lina, fo fanten fich beite Grauen frentig erregt, als er eines Abents, auf tem Beinwege von einer Gefellicaft bei Broje, mo er wieder auf alle mögliche Weise geseiert morben mar, liebevoll in Lina brang, zu gestatten, baf in ben nächsten Tagen ihre Berlobung öffentlich befannt gemacht werte. Tochter und Mutter empfingen nun als bobes Glückogeschent, mas fie menige Monden vorher anzunehmen gezandert hatten.

Seinerseits war Weber burd ben Bauber entzückt worben, ben Careline's Geift, Grazie und Liebenswürdigteit auf alle Areife fibte, in tie er fie mit besonderem Bebagen einführte; wie fie jeine Freunde alle, Die Wollant's, Rungenhagen's, Lichtenstein's, Gern's, Broje's, Beitne', Edrölh's, Berban's, im Sturm ereberte und man bas Baar mit noch größerer Liebe und Frende begrüßte, als fonft ben jungen Meifter allein, obgleich man an bie Brant (benn ale folde murte Caroline ftillidweigend betrachtet) bes Berehrten einen beben Magitab legte. And auf Brubt, und bieg mar für Weber von noch boberem Werthe, Garetinens Ganbas große Edugipielerpaar Welff, machte fie ben vortbeilbafteften Eindrud, fo bag fie bei ihrem Auftreten auf's liebevollfte von allen Ceiten unterftut wurde und niemant ftaunte, niemant fie beneitete, ale fie gleich in ihrer erften Gaftrelle ale Gurli in ben " Ibianern in

riel in Berlin.

mit Gareline

Prantt.

England "ben vollkommenften Succefe errang und bas leichtentzundliche Berliner Bublifum voll vom Reig und Talent ber "tleinen Brandt " war.

im Berbft 1816 in Berlin.

Weber entzog fich, fo viel irgend thunlich, ber Gefelligfeit, um, Compositionen feinem Borfate gemäß, die Arbeiten, die er feinen Berlegern und fich felbit ichulbete, zu vollenden. Go entstanden am 23. Det. bas origi= nelle, reigende Lieberpaar : "Die gefangenen und bie freien Ganger", ben 29. und 31. Oct. wurde Allegro und Abagio ber As dur-Sonate niedergeschrieben und damit biefes herrliche Wert vollendet. Der erfte Theil bes großen "Duo concertanto" (in Es) wurde am 5. Nov. notirt, die große D moll-Sonate zwischen bem 9. und 29. Nov. componirt. Am "Divertimento für Guitarre und Piano" (Dp. 38) murbe gearbeitet, und, zwischen bem 16, und 28. Dec., eine große Scene und Arie für bie Milber, auf Bunfch bes Grafen Brühl in Chernbini's "Lodoista", mit hober Bietat fur ben großen Meister, gefchaffen und eingelegt. Gine gewiß eminente Leiftung fur bie furze Beit von 10 Wochen.

Daß Carolinen's Gaftipiel mit großem Erfolge gefront war \*) (obwohl die Kritif biefen Erfolg weit mehr ihrem naiven und gra= giefen Spiele, als ihrem Gefange gufdrieb) war Weber um fo angenehmer, als biefes boch für immer ihr lettes Auftreten in Berlin fein follte und er ber Geliebten auf biefe Weife aud als Rünftlerin ein ehrenvolles Andenken in dieser großen Stadt gesichert wußte. Die Liebenden waren übereingefommen, an Carolinen's Geburtstage, am Beröffentlichung 19. November, zu bem Lichtenstein ein fleines Fest in seiner neuen Der Berlobung Bauslichkeit, er war feit furzem mit Bictoire Hotho, ber vortrefflichen, roline Brandt 19. Nov. 1816. hochgebildeten Tochter bes Projeffor Hotho, verheirathet, veranstaltet hatte.

<sup>\*)</sup> Sie gastirte als Roschen in Jouard's "Alfchenbrobel", bier "Acfcher= ling" genannt, als Leopold in Gaveaux's "fleinem Matrofen", wo ihre Urie "über bie Beichwerten biefes Lebens" raufdenben Beifall und Dacapo : Ruf ernbtete, am 9. in Rotebue's "Shawl" und Weigl's "Bermanblungen", in welche Oper ihr Weber ein bochft ansprechentes Lieb eingelegt hatte, am 11. wieder als Gurti, am 13. als Bage im "Figaro" und am 17. als Rathe in ber Fr. v. Beigenthurm, "Belches ift ber Brautigam". D. Berf.

Zufällig trat an tiesem Tage eine totale Sonnenfinsterniß ein und im Augenblicke, wo die Sonne wieder im vollen Glauze strahlte, erhob sich Weber an der kleinen Tasel, an welcher Lichtenstein's, Lausta, Wollant's, Rungenhagen und Fränlein Noch saßen und proklamirte, zum größen Inbel und unter Frendenrusen der Anwesenden, seine Berlobung mit Caroline Brandt! — —

Der glückliche Wurf war geschehen, die Liebenden batten sich gegenseitig genug kennen gelernt, genug geprüft, um rubig und verstrauend die Hände in einander legen zu können, die 9½ Jahr später der Tod so grausam wieder löste. Daß die Sonnensinsterniß, die von angerußten Gläsern schwarzen Nasen, mit benen man allenthalben die Lente auf der Straße laufen sah, die kurze Nacht am Tage u. s. w. Stoff zu manchem Scherze, manchem geistvollen, rübrenden Worte lieferten, versteht sich von selbst. ——

Edon am 20. November verließ Caroline Berlin, um ihr Gaft= Caroline Brantt ipiel in Dresten angutreten und Weber, munterbar gehoben burch ben Betanfen, nun an ein Wefen in Liebe fein ganges Gein unlöslich verpfändet zu haben, fehrte an feine Arbeiten gurud, fonnte aber, burch bieje Berlobung mit ber liebenswürdigen Schaufpielerin auf's Rene Gegenstand ber öffentlichen Aufmertfamteit geworden, nicht vermeiben, bag er von ber Geselligfeit mehr als je in Uniprud ge= nommen wurde. Sie trug ibm indeß eine wesentliche Frucht burch bas Befanntwerben mit Ludwig Devrient. Der greffe, nervos fehrendwig Deriem. gerrüttete Rünftler fam zu hoffmann, als biefer einem Breife, in bem fich auch Drieberg und Brentano befanten, ben Tert gu feiner "Un= bine" verlas, bie ben 24. in Scene geben follte, und entfernte fich febr brudt, ale bie Borlejung ibn langweilte. Weber bat nie viel mit Devrient verfehrt, alle bie Ergablungen von feinen Bigilien mit ibm und Hoffmann bei Lutter und Wegner fint plump und gang außer bem Geifte von Weber's Wefen erfundene Mabreben. Ueber " Undine "Soffmann's . Un tine". fchreibt Weber an feine Braut :

<sup>&</sup>quot;- - Abends war Undine, in die ich mit ber gespanntesten Erwartung ging. Die Musik ift ungemein charatteristisch, geiftreich

ja oft frappant und burdiaus effettvoll gefdrieben, fo bag ich große Frende und Genuß daran hatte. Gegeben murbe fie fehr gut und die Schönheit ber Deforation ift wirflich auferordentlich. - 3d war jo erfüllt bavon, bag ich gleich nach bem Theater zu hoffmann lief ihm meinen Dank und Theilnahme zu bezeigen. 2c. "

Much seines Freundes Drieberg Oper, "Frau Ruffachel", ging am 11. December in Scene und wecte, ohne ihn febr anzusprechen, fein lebhaftes Interesse.

Bon Arbeit und Treiben mute, tenn er hatte im November und December 1816 außer ben oben genannten mufikalischen Arbeiten auch noch einen Auffatz über "Undine" (vide III. Band), einen folden über bie beutsche Oper für ein Künftler-Lexifon (?) und einen Abschnitt "Künftlerleben " producirt, fdreibt er an Caroline:

"- - Ich bin von bem vielen Gizzen und angestrengten Denken gang bufter im Ropfe geworden, aber voll froben Muthes und guter Soffnung für bie Bufunft im Bergen! - "

Jugwischen hatte Die Drestener Angelegenheit in feiner Beise ftill gestanden, sondern war von Seiten Weber's und Beinrich Bitthum's mit gleichem Gifer gefordert worden. Gleich nach Empfang Bigdum, We ber beiden oben gegebenen Briefe Heinrich Bitthum's an seinen bers Unfellung beantragent, vom Bruder hatte Diefer, unterm 20. Juli, ein an den König gerichtetes Promemoria bem Cabinetsminifter Graf Ginfiebel gefenbet, in bem er Weber's Berdienste und Talente auf's Lebhafteste hervorhebt und feine Unstellung mit einem ähnlichen Contrafte vorschlägt, wie ber, auf Grund beffen ber berühmte Biolinift Giovanni Bollebro auf ber Gräfin Schaffgotich = Wurmbrand's Empfehlung, burch Defret vom 16. April 1816, als Concertmeister bei ber königl. Capelle an= geftellt worden war.

Ein Handbillet bes Ministers vom felben Tage ichlug bieg fehr fühl ab, "ba bie ganze Angelegenheit ber beutschen Oper zu unreif fei, als bag man ichon an jolde Anstellungen benfen fonne."

Co fant Beinrich Bitthum ben Stant ber Sache, als er Unfang August nach Dresten gurudfehrte und schrieb unterm 8. an Weber:

Bericht tes Dherifftallmeifter 20. Juli 1816.

"Dresben=Billnit ben 8. Anguft 1816.

"Sodiwohlgebohrner,

Hochgechrter Herr Capellmeifter!

" Bur Bollendung meiner Cur langer in Carlebat aufgebalten, Brief 5. Bis als ich gerechnet hatte, ift es mir unmöglich geworden, Die beabsichtigte Reife nach Prag zu unternehmen. Daburch fo manchen, befonters von Ihrem Talent und burch Ihre Gute gehofften Genuffes beraubt, rechnete ich, ale Beruhigungsmittel, bier bie gwischen und muntlich verhandelte Angelegenheit, meinen von Carlobat aus geichebenen Unträgen gemäß, entschieben gu finten. Dieß mar jetoch nicht gang ber Gall, indem mabrent meiner Abwesenheit ben ber Bediten Behörde Zweifel erregt worten waren, ob tie fofortige Berstellung einer vollständigen beutschen Oper würdlich bringentes Beburfnik fen? Zweifel, welche ich erst burch umftandlichere schriftliche Darftellungen zu beseitigen vermögen werte. Besonders scheint man bie Cade nicht gleich aufänglich als bleibent, fondern mehr Berfuchsweise gestatten zu wollen, und baber alles zu vermeiten, mas in Beziehung auf bieje Unftalt auf unbestimmte Zeit binaus binden fonnte.

Dieß, und Emr. Sodwoblgeb, nach ben biefigen Berbättniffen ber übrigen angestellten Künftler allerdinge nicht unbedeutenden Unforderungen in vecuniairer Binficht, icheinen bie Urfachen zu fenn, welche bie itt einen meinen Borichlagen und Bunichen gang entfprechenten Entichluß bebindert baben. Doch barf ich, nach manchen mündlichen Mengerungen, wohl ziemlich gewiß boffen, bag auf einen anterweiten ausführlichen Bortrag, welchen zu erstatten ich im Begriff ftebe, mein Plan wenigstens Berindoweije vollständig zur Ausführung fommen, und bann ben Sof und im Bublico foviel Gefcmad baran werbe gefunden werden, bag eine Wiederauflösung bes einmal bergeftellten gewiß nicht zu beforgen ift. Allein zu Beforderung ber Gade in besonderer Sinnficht auf meinen Lieblingowunsch - Diejes Runft-Inftitut unter Ihrer Mitwürdung zu ichaffen und gleich anfänglich möglichst vollkommen berzustellen - würde es gereichen, wenn ich barauf rechnen burfte, bag Gie bie Stelle eines Mönigt. Capellmeifters für ben Mirchen = Dienft sowohl als verzüglich für bie beutsche Oper,

mit einem Gehalt von 1500 Athlen. —. —. als dem höchsten bisher statt gesundenen Sate, auch dann annehmbar finden würden, wenn Ihnen solche vor der Hand nur auf Ein Jahr übertragen werden wollte."

"Ich schmeichte mir hierauf von Ihnen recht bald eine benfällige Antwort zu erhalten, um besto zuversichtlicher, da ich Ihnen, nach von mir neuerlich beshalb vorgenommener Durchgehung ber ältern Acten, bestimmt versichern kann, daß die erste Unnahme Answärtiger, als Königl. Capellmeister, nie anders ersolgt sen; daß derselbe Fall zuletzt noch mit den Capellmeistern Paër und Morlacchi, ingleichen mit den Concertmeistern, Babbi und Polledro Statt gesunden, allein sein Benspiel vorhanden seh, wo dieses Einzährige Engagement nicht eine Anstellung auf Lebenszeit zur Folge gehabt hätte, denn auch Paër war auf Lebenszeit angestellt, als der Kanser Napoleon ihn förmlich desbauchirte."

"Ewr. Hochwohlgeb. bürften baher in bem Antrage einer solchen Einjährigen Anstellung auf feine Weise einen Mangel bes Anerkenntnißes Ihrer Berdienste, und nicht leicht eine Unbestimmtheit Ihrer Berhältniße für die Zufunst zu finden Ursache haben. Ich erneuere die Bitte um Ertheilung baldiger Antwort, weil ich, ohne Ihrer Gesinnungen gewiß zu sehn, nicht gern mit neuen Anträgen beh Sr. königl. Majestät hervortreten möchte, bas Ganze aber gleichwohl sehr bringend ist."

"Genehmigen Sie schließlich bie Versicherung meiner ausgezeich= netsten Hochschäung;

Ewr. Hochwohlgeb.

ganz ergebenster,

Der Hofmarschall Graf Bisthum v. Ectstädt."

Auf biesen freundlichen Brief antwortete Weber im männlichen, Uchtung erweckenben Tone:

" Prag, ben 19. August 1816.

"Hochgeborner Herr Graf!

" Infonders hochverehrter Herr Hof-Marichall.

"- - Erlauben mir nun Hochdieselben auch, mit der ver=

traumgsvollen Offenbeit mich erklären zu dürsen, die nach meiner Neberzeugung der erste Beweis und sicherste Grundstein der wahrhaften Hochachtung ist, die sowohl der Mann dem Manne, als hauptsächlich auch der Künstler seinem Borgesetzen schuldig ist; zu der ich mich nach der ersten Unterredung mit Ew. Hochgeboren gezogen fühlte, und durch den Inhalt Ihres geehrten Schreibens wieder erfreulich ernent, bestimmt sehe. "

"Wenn gleich tiefer Inhalt manches anders ausspricht, als ich ce hoffte, und munichte, fo ift es mir boch ein erhebentes Gefühl für Die Bufunft, gu feben, mit welchem Gifer Gie fur Die gute Cache tampfen. 3d begreife nur zu gut wie viele Sinderniffe aller Art bier gu beseitigen fint, und wie Gie als ber Schöpfer ber neuen Runft-Unftalt, in ber zweifach betrobten Mitte, zwischen Geber und Empfänger fteben. 3d fühle aber auch bag alles bierbei barauf aufemmt, fell bas iden begonnene Wert nicht in Aurzem wieder in fich felbst zufammen finten, und bas ruftige Sante, bie nur rein bie Aunft und ibr Gebeiben vor Angen baben, mitarbeiten und raftlos wirken. In biefer Binficht, and Liebe zur guten Cache, um an bem Aufblüben einer bentschen Runftauftalt thätig mitzuhelfen, und unter 3 brer Leitung und Stütze etwas Burbiges zu ichaffen, - biete ich ben thatigften Gifer and vollem Bergen an, und übernehme bie Direction ber bentiden Oper auf ein Jahr als Königl. Kapellmeifter, unter benen von Em. Sochgeboren beftimmten Bedingungen."

"Wenn ich babei bemerke, baß ich tret ber mir gütigst gegebenen Rotit, baß alle Kapellmeister von jeber auf biese Weise in die Königt. Tienste traten, bech nicht mit Sicher beit auf bestimmte Berhältnisse für die Zukunst rechnen tann, indem die Sache im Ganzen, ihrer Natur und Wesen nach, nech sebr schwantend steht, ba es fast numöglich ist, in Jahressrift etwas Ausgezeichnetes zu leisten, weil schwerlich nech mehrere aubere Künstler so rücksichtstos bandeln werden, wie ich, so glaube ich bamit nur bas unbegrenzte Zutrauen zu beweisen, welches ich sowehl in Ew. Hechgeboren thätige Bersorge als bauptsächlichst auch in bie alls bekannte Gnade und Gerechtigkeitsliede Er. Majestät bes Königs sese."

"Schliestlich erlaube ich mir noch in Erinnerung zu bringen, was ich mündlich schon einigemal berührte, nämlich die Bitte, mir meinen Wirkungskreis möglichst genan zu bezeichnen, — die Kräfte und Mittel zum Wirken so vollständig und unbeschränkt als möglich zu verleihen, und die Festsetzung eines Reisenrlaubs."

"Die näheren Bestimmungen aller weiteren Details; als z. B. Zeit des Eintreffens, Erleichterung in hinsicht des Quartiers, der Uebersiedlungssosten ze. lege ich gänzlich in die hände meines gütigen Chefs, indem ich überzeugt bin, daß dadurch mein Wohl besser zweckt wird, als durch meine eigenen Borschläge."

"Ans vollem Herzen spreche ich nun noch das frendige Gefühl aus, das in mir die Hoffnung erweckt, unter Ihren Befehlen zu arbeiten, und dabei täglich beweisen zu können, welch' unbegrenzte Hochsachtung für Ew. Hochgeboren in demjenigen lebt, der die Ehre hat sich zu nennen

Ew. Hochgeboren des hochverehrten Herrn Hofmarschalls ganz ergebenster Diener Carl Maria von Weber."

Der hierauf erfolgende Brief Bitzthum's ift von besonderem Interesse dadurch, daß er, gleich jenem vom 8. August, von Weber's Unstellung als "Königl. Capellmeister" ausdrücklich spricht, da sich, aus dem Bersuche einer stillschweigenden Essamotirung dieses Charafters bei seiner Austellung, für Weber höchst ärgerliche und sein Bertrauen zu seiner Anstellungsbehörde apriori erschütternde Disserensen entwicklten. Der Brief lautet nehst Weber's Antwort:

"Dresben ben 24. August 1816.

Bisthum an "— Durch Ewr. Hochwohlgeb. meinen Wünschen entBeber und besteinsprechende, und wegen best mir darin bezeigten Vertrauens mich so
ehrende Antwort vom 19. dieses in den Standt gesetzt, meinen Antrag
auf Ihre Anstellung als Königl. Capell = Meister ben Gr. Königl.
Majestät auf eine Art zu erneuern, welche mich zu bestimmtern Hoss-

nungen ber Genehmigung berechtiget, wirt bie Berichtigung biefer Angelegenheit eines meiner tringenften Geschäfte fenn. Da foldes jetoch ber Berfaffung nach ichriftlich geschehen muß, und bie endliche Ent= idliegung ben bem bier bestebenten Geschäftsaange, mir leicht erft nach Berfluß einiger Wochen officiell befannt werden burfte, fo babe ich mich für verpflichtet erachtet, Gie von biefen Berhaltniffen in Nenntniff gu fetsen, bamit ber noch eintretente Bergna Gie nicht befremben. Gie auch Sich nicht behindert glauben mögen, nach Beendigung Ihrer Berbindung mit ber Brager Theater = Direction, welche meines Wiffens ichon am 1. Zept. t. 3. eintritt, nach Befinden bie Ihnen frenbleibente Zeit zu irgend einer Runftreije anzuwenden, besonders da wegen ber bis nach ber Michaelismeffe noch fortbestehenden Berhältniffe ber Dentichen Sof- Schaufpieler Gefellschaft in Leipzig, ber würdliche Untritt ber Ihnen hoffentlich zu Theil werbenten Stelle, ba nöthig auch bis gu Unfang tes Monats Novembers ausgesetzt bleiben fonnte. Doch er= jude ich Sie, bafern Sie eine folde Meife unternehmen, theils mir bestimmte Anweisung über Die Orte, wohin ich meine Briefe an Gie ju atreffiren habe, gefälligft zufommen zu laffen, theils ben folder burch Aussorichung vorzüglicher Rünftler, bas Interesse ber neu zu gründenden Runftanftalt vorläufig mit zu berüchsichtigen."

"Genehmigen Sie bie erneuerte Berficherung meiner ausgezeich= neten Hochschätzung; 2c. "

### " Prag, ben 29. August 1816.

"— In schuldiger Erwiderung auf Hochtere Schreiben vom 24. Inj., habe ich die Sbre zu bemerken, daß ich bis Sude September erft meiner hiesigen Berbindlichkeiten entledigt bin, und in den Tagen des Monats October auf einen Tag in Tresten sein werde, um Sw. Hochgeboren persönlich meine Berehrung bezeugen, und weitere Berbaltungsbeseble einholen zu können. Mein Reiseplan erstrecht sich über Verlin und Hamburg bis Kopenbagen, und es ist baber angenehm, wenn ich selbst um ein Bedeutendes später als Ansangs November in Tresten einzutreffen habe. Toch versteht es sich von selbst, daß sich meine Reise bann ganz nach ben notbwendigen Bestimmungen Sw.

Hochgeboren modifizirt. Zugleich wäre es mir sehr angenehm, wenn Ew. Hochgeboren die Güte hätten mir einen K. Reisepaß von Dresden hierher zu schieden, der von Prag über Dresden, Berlin und Hamburg nach Kopenhagen lautet, da es hier mit vielerlei Umständen verknüpft ift, einen Paß in's Ausland zu erhalten."

"Bon biesem Augenblicke an, wird es mein angelegentlichstes Geschäft sein, alles zu erspähen, was ber neuen Kunftanstalt zu Rutzen und Frommen gereichen kann."

"Möge ich recht viel Gelegenheit haben biefen Gifer thätig zu beweisen."

" Genehmigen Em. 2c. "

Von da ab scheint Weber's Angelegenheit bis zum November nur im Stillen von Bitthum betrieben worden zu sein, der den Plan der deutschen Oper sich erst noch flarer gestalten lassen wollte, ehe er neue Schritte thäte.

Endlich, Anfang bes genannten Monats, erhielt Bitthum Aufetrag, den Stat der Capelle, mit Rücksicht auf eine deutsche Oper, zu bearbeiten und benutzte die Gelegenheit, die Anstellung Weber's, jestoch jetzt als "Musikdirektor" der deutschen Oper, wieder warm mit dem Bemerken zu bevorworten, daß dieselbe, im Hindlick auf die große Kunstreise, die derselbe vor habe, zu beschleunigen sein möchte.

Er hatte in diesem Etat-Entwurse Weber's Gehalt, dem Polles dro's gleich, mit 1500 Thir. angesetzt. Dieß erschien zu hoch und Biththun erhielt Auftrag, ein wohlseileres "Subject" für diesen Posten aussindig zu machen.

Wilhelm Gutor.

Es hatte sich hierzu Gelegenheit geboten, da Wilhelm Sutor, ein Studiengenosse Weber's bei Vallesi in München, der zur Zeit Capellmeister in Stuttgart war, am 7. September um die neu zu begründende Capellmeisterstelle nachgesucht und nur geringe Ansprüche gemacht hatte.

Dem wackern Vigthum widerstand es aber, eine so untergeordnete Krast für ein Institut vorzuschlagen, dessen Schöpfung und Erblühen ihm warm am Herzen lag, und unterm 10. December erstattete er

einen neuen energischen und warmen Vortrag, in welchem er tie Eigenschaften ber brei Männer, die bei Besetzung ber Stelle etwa in Frage sonnen könnten, nämlich: Friedrich Schneider, der eben die Musikviester-Stelle in Leipzig unter günstigen Vedingungen übernommen, August Klengel, der sich mit der Bühne wenig besichäftigt habe und Wilhelm Suter, von dem gar seine herverragende Leistung, wohl aber mancher zweiselhafte Charatterzug besamt sei, zergliederte und endlich, mit großem Nachtruck, wieder auf Weber zurücksam, dessen Anstellung, mit Polletro Vertrag, er bringend besverwortete und schließlich die Hossnung aussprach, ihn für 1200 Thlr. jährlich zu gewinnen.

So konnte benn Graf Einsted, bem bie ganze Angelegenheit ber beutschen Oper, als Neuerung, gegen bas Herz ging, bem Andringen nicht mehr widerstehen, den Componisten der Lieder und der Cantate, die einen Sieg seierte, an dem Sachsen so gar keinen Antheil hatte, ans zustellen und am 20. December gelangte das vom 14. datirte, königl. Reservit in Bisthum's Hände, das seinen Capell-Ctat in allen Stücken genehmigte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß darin Weber's Gebalt nur ans Berschen mit 1500 There, stehen geblieben ist.

Vitthum beeilte sich aber, in redlichem Eiser für die Zache, ein Protofoll aufzuseten, das diesen Punkt speciell constatirte. Nachdem endlich, am 21. December, auch der Minister Graf Einsiedel selbst Bitzthum des Königs Einwerständniß mit Weber's Anstellung eröffnet hatte, theilte dieser, boch erfrent, Weber das frobe Ereigniß durch nachsolgenden Brief mit:

" Boch=Bohlgebohrner Herr,

" Hochgeehrter Herr Capellmeister!

"Zr. fönigliche Majestät von Sachsen baben nunnebr Ewr. Woblgebobren Unstellung besinitiv beschlossen. Be länger biese allershöchste Entschließung burch mancherleb zufällige Umftände in ihrer Bekanntwerdung zurüdgehalten worden, um beste mehr beeile ich mich Dieselben bavon zu benachrichtigen, und Sie zu ersuchen, nunmehr

auch 3hr Eintreffen in Dresten soviel nur immer möglich gu beeilen, bamit ungefähmt wegen 3brer Berftellung und Ginweifung und wegen jo mander bis auf Ihrer Unwesenheit und Einwürdung von mir abfichtlich einstweilen ausgesetzter Einrichtungen und Einleitungen, nunmehr ungefäumt vorgeschritten werden könne."

"Genehmigen Sie Die Berficherung, bag ich bas Gelingen meiner Bestrebungen, Emr. Wohlgeb. Dem Rönigl. Dienste zu gewinnen, unter die wichtigsten und angenehmsten Erfolge in meinem neuen Würdungsfreise rechne. "

"Mit wahrer Hochschätzung,

Ener Wohlgeb.

Dresben am 21. December 1816. gang ergebenfter

"Der schöne Genuf, welchen Die interefanten Darftellungen ter Mile. Brant ten biefigen Runftfreunten gewähret haben, ift ein angenebnier Gegenstandt ihrer täglichen Erinnerungen."

Weber's Unitel-

Und jo gog benn, am Beibnachtstage 1816, ber beilige Chrift tung als fonigt. mit einem reichen Lichterbaum voll gläuzender Frenden bei Weber ein! Im Morgen Diefes Tages erhielt er, mit einem femeichelhaften Briefe, für feine Cantate einen fostbaren Ring vom Rönige vom Sannover und eine prachtvotte Tabatière vom Könige von Bavern, über welche er fich "mit seiner gewöhnlichen Dosenfrende" freute.

Abends fam Ditthum's Brief!

" - Bie ich bie Entscheidung erhielt, " fdreibt er an Caroline, "und ten zugemachten Brief fo eine Zeit lang aufah, mas er wohl enthalten moge, ba war mir gang furios zu Ninthe, entlich nabm ich ibn gefaßt bei ben Obren und bachte mir bas Schlimmfte. mm war ich aber beste freudiger überrascht und hatte gar zu gern Dir gleich geschrieben, aber ber Wagen martete und es ging nicht. 3d fuhr also gang im Gefühle bes neuen Glückes und Frente zu Jordans und hier war die gute Roch die erste die es ersuhr und dann die Andern. Die Frende dieser treuen Freundin fannst du dir denten. Der Abend ging sehr froh mit 1000 Späßen und Reverenzen gegen mich vorüber — 2c. Nun darf ich mich recht auf Schube und Strümpse einrichten! An weh! au! Lasse mir gleich bier 2 Paar machen mit Schnallen obendrein! — Wenn ich gut sächsisch einen Haardeutel and thun nunß —!! Winds was wirst du sagen? Giebn du mir dann auch noch einen Kuß? — "

So fiant Weber benn, schnell und gläatich, imz nach seiner Berstobung, auch am Eingange einer ebrenvollen Stellung, die seine und seinen Zbeuren Zutunft sieherte und, einmal in seinem leben, schien ibm die Gtückssonne "seinen Stern", mit ungetrübtem Lichte, ganz zu übersstrabten. Gegen seine Gewebnheit halte er, sonderbarer Weise, die Trestener Augelegenheit sergiam vor seiner Braut gebeim gegalten, aber ganz in seiner Korm zu benten und zu süblen, vermintigte er ihr ibrer beiter Otha mit liebenswürtigem Humor, am Schlisse eines absichtlied nichtssagenden, tüblen Briese nur burch Bezeichnung ber Abresse, die sie ihrem nächsten Briese zu geben hätte:

"Un den Königl. Sächs. Kapellmeister . Herrn Carl Maria von Weber. Dresten, poste restante."

Enbe bes erften Banbes.



# Chronologisch geordnete Aotizen

iiber

fämmtliche gedruckte und ungedruckte

# Musikalische und Literarische Arbeiten

Carl Maria von Weber's

im Zeitraume bon 1798 bis 1817

von tonen ber Berfaffer bes "Lebensbiltes" Nachrichten gefammelt hat.

#### Bemerkung.

Diese Notizen haben nur zum Zweck, einen Neberblick über bie Arbeitsthätigkeit C. M. v. Weber's zu geben und sollen durchaus kein Berzeichniß berselben bedeuten. Mit Bearbeitung eines solchen in umssassendster und gründlichster Form ist zur Zeit der rühmlich bekannte Tonstünstler Herr F. W. Jähns, Königl. Preuß. Musik Direktor zu Berlin, beschäftigt. Das aus der Feber dieses warmen Berehrers Weber's und competentesten Kenners seiner Arbeiten zu erwartende Werk wird eine trefsliche, musikalisch wissenschaftliche Ergänzung des vorliegenden Buches bilden und den Titel sühren: "Chronologisch-thematisches Verzeichniß der sämmtlichen Tonwerke C. M. v. Weber's nebst Erläuterungen."

# Vorbemerkung.

Umer A find in den nachstebenden Notizen siets die musikalischen, unter B bie literarischen Arbeiten aufgeführt. Rur die Werke, deren Bezeichnung mit gothischer Schrift gedruckt ist, sind veröffentlicht.

| datum ber                                |            |                                                                                        | Bemerfungen.                                                    |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                          | ~          | A                                                                                      |                                                                 |
| \$                                       | Salzburg.  | 6 Lughetten, Sp. 1 in G 14, C 34, F 44, C 4/4, G 4/4, B 3/4.  B. (Fehlen.)             | Seinem Bruter Gemund gewid-<br>met. 1. Sept. 1798.<br>Salzburg. |
|                                          |            | 1799.                                                                                  | Onigoney.                                                       |
|                                          |            | A.                                                                                     |                                                                 |
| 2                                        | Münden.    | Die Macht ber Liebe und bes Weins. Oper. 1                                             | T                                                               |
| 5                                        | Minden.    | Cine große Messe.                                                                      | Durch Seuere. brunft vernichtet.                                |
| 5                                        | München.   | Drei Clavier: Sonaten.                                                                 |                                                                 |
| 5                                        | München.   | Sechs Violin=Trios.                                                                    |                                                                 |
| 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5 | Münden.    | Dierstimmige Gefänge: Canons.  Webrere Befte Bariationen u. f. w.                      | Bericholten.                                                    |
| ·                                        | weitingen. | B. (Tehlen.)                                                                           |                                                                 |
|                                          |            | 1800.                                                                                  |                                                                 |
|                                          |            | A.                                                                                     |                                                                 |
| ?                                        | Münden.    | 6 Bariationen für Pfte. C 3 4. Op. 2.                                                  | Zeinem Bebrer 3.                                                |
|                                          |            |                                                                                        | M. Ralder gewide<br>met. 6. Juni 1800.                          |
| 3                                        | Ş          | Das Waldmatchen. Oper in 3 Acten.                                                      | München,<br>Nur 2 Rummern                                       |
| •                                        |            |                                                                                        | unvollstäntig er-                                               |
|                                          |            | B. (Tehlen.)                                                                           | feript. Manu-                                                   |
|                                          |            | 1801.                                                                                  |                                                                 |
|                                          |            | A.                                                                                     |                                                                 |
| ,                                        | Salzburg.  | Peter Edmoll und feine Rachbarn. Oper<br>in 2 Acten. Onverture und 20 Gefangs-Rummern. |                                                                 |
| S                                        | 5          | Six petites pièces für Pianoforte, à 4 mains.                                          |                                                                 |
|                                          | •          | Dp. 3. — 1) Sonatine C 4/4. — 2) Romanze F 3/8.                                        |                                                                 |
|                                          |            | -3) Menuett B 3/44) Andante con 3 Variazioni                                           |                                                                 |
| 8                                        | 5          | G 3 — 5) Marcia C 1 4. — 6) Rondo C 3 4.  12 Walzer für Pfte. Op. 4.                   | Gebr mabricheint.                                               |
|                                          | *          | B. (Schlen.)                                                                           | gleich mit ten 12                                               |
|                                          |            | B. (Stylen.)                                                                           | getr. Allemanten.                                               |

### 1802.

#### A.

|          |           | А.                                                                                               |                                                                                          |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | Einzelne Lieber.<br>Erhalten find bavon:                                                         | Mehrere versch<br>len.                                                                   |
| Det.     | Hamburg.  | Lied: Die Kerze. "Ungern entflieht bas füße Leben." B 4/4.                                       | Manuscript.                                                                              |
| Dct.     | Hamburg.  | Tied: Umsonst. "Umsenst." C moll 4/4.                                                            | Matame Co<br>gewidmet. Dr                                                                |
| Dez.     | Augsburg. | Canone a tre: "Mäbchen, ach, meibe." F 4/4.                                                      | im Op. 71.<br>Mr. 6 im Op.<br>Dem Großh. H<br>Hof: Kammerr<br>August Hoffme<br>gewidmet. |
| ŝ        | ŝ         | 6 Ecoffaisen für Pfte. D, G, Cmoll, Es, B, F.<br>B. (Jehlen.)                                    | "Dem schönen (folechte in Do<br>burg gewidmet                                            |
|          |           | 1803.                                                                                            |                                                                                          |
|          |           | А.                                                                                               |                                                                                          |
| Ś        | .ś        | 8 Variationen für Pfte. über ein Thema aus Cafter und Bollur. F. Op. 3.                          |                                                                                          |
| š.       |           | 6 Variationen für Pfte. mit Bioline u. Bioloncello ad libitum, über ein Thema aus Samori. Op. 6. |                                                                                          |
| Jan.     | Augsburg. |                                                                                                  | Berichollen.                                                                             |
| 12.Febr. | Augsburg. | Grablied: "Leis wandeln wir wie Geisterhauch".  4stimmig: Canto, Tenori I u. II, Basso. Es 3/4.  |                                                                                          |
| 19.Febr. | Augsburg. | Lieb: "Entfliehet schnell von mir".                                                              | Verschollen.                                                                             |
|          |           | B. (Fehlen.)                                                                                     |                                                                                          |
|          |           | 1804.                                                                                            |                                                                                          |

#### 1804.

| 5. Mai Wien.<br>4. Juni Salzburg. | Lied: "Ich fab fie hingefunten". Lied: Wiederfehn. "Jüngstifaß ich am Grabe ber                                                                           | Berichollen.<br>Rr. 1 im Dp. 30.                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Nev. Breslau.                 | Trauten allein". As 3/8.  Akkompagnement zu dem Astimm. Grabliede: "Leis wandeln wir wie Geisterhauch". Oboi, Clarinetti, Corni, Fagotti, Trombone Basso. | Mad. Amal. Beer<br>gewidmet.<br>Dit dem Grab-<br>liede in vollstän-<br>diger Partitur als<br>Nr.6 d. op. posth. |

? Breslau. Brudftude ber Oper Rubegahl in 2 Ucten:

a) Rr. '3. 3wölfftimmiger Geifterchor: Manuscript. "Suß lacht bie Liebe ben Jungling an". G 4/4.

Mat. Babn in Breslau compon.

- b) Nr. 6. Ariette für Baß: "Bernahm ich Manusertet. hier nicht ihre Stimmen?" Rec. C 4/4. Ariette C 6/8.
- c) Nr. 10. Cuintett für 4 Seprane und Baß: Nr. 42. op. postb. "Prinzeffin". B 4/4.

B. (Tehlen.)

## 1805.

#### 4

|    |          |                     | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|----|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | \$       | Stuttgart.          | Ouvertura Chinesa (Turanbot) umgearbeitet. G 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| 2  | O.,      | 0)                  | Dp. 37. (Siehe 12. Sept. 1809.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr 97 an north                        |
| 佳。 | Dez.     | Breslau.            | Romanja Siciliana für Tiete und Orchester. Gmoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the Merch Duble in                    |
|    |          |                     | B. (Tehlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Breslau compon.                       |
|    |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|    |          |                     | 1806.<br>A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|    | m.,,     | Can't small in      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jur fainen Treund                     |
|    | 2000.    | Schles.             | Concertino für Gorn und Orchester. E moll — E dur. Op. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dautrevaux com-                       |
| 9  | lov.     | Carlorub in Schles. | Lied: "Ich bente bein". B 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mr. 3 im Dp. 66.                      |
| 4. | Dez.     |                     | Sinsonie in C. Ur. I. "Sp. 19" angefangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dur tie Sausmunt<br>bes Bringenläugen |
| 2  | Dez.     |                     | a) 1stes Allegro geendigt. C 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v. Wurtemberg.                        |
|    | Dez.     |                     | b) Scherzo Presto. C 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 9. | Dez.     |                     | e) Magio. C moll 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|    |          |                     | B. (Tehlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|    |          |                     | 1807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|    |          |                     | Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|    |          |                     | Sinfonie in C. Ur. I. Op. 19. Davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Für bie Sausmufi!                     |
|    | Jan.     | Carlsruh in         | d) Finale geendigt. C 2/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v. Burtemberg.                        |
|    |          | Schles.             | Sinfonic in C. Mr. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ohne Opus Babi                        |
| 2. | Jan.     | Carlsruh in         | a) Ungefangen. C 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | als Mr. 1 ber op. posth, eridienen.   |
|    |          | Edilei.             | b) Adagio. F 1/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bur bie Sausmuff!                     |
| 0  | ~        | <i>(</i>            | c) Allegre, Menuett. Cmoll 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Wurtemberg.                        |
| 3. | Jan.     | Carlsruh in Schles. | d) Finale, Scherzo presto. C 3/4; ganz beenbigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| н  | 5        | ્લાદા.              | 7 Dariationen in C 3,4 für Pfte. über : ", Vien quà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dur tie Sansmun!                      |
| ı  |          |                     | Dorina bella". Dp. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tes Pringenläugen                     |
| ı  | \$       | Ś                   | Onverture gur Oper Peter Schmoll umgearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Wurtemberg.                        |
| и  | 0        | ~                   | Dp. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| ı  | Ś        | Stuttgart.          | Lied: Liebeszauber. "Matel, ichan mir in's Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dem Großb. Beff.                      |
| ı  |          |                     | ficht." G 2/4. B. (Feblen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bof . Rammerrath                      |
| ı  |          |                     | (3 / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schman der.                           |
| ı  |          |                     | 1808.<br>A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| ı  | Ś        | Stuttoart           | Der erfte Con. Mufit zu Declamation mit Chor und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|    |          | Jimiyari.           | Orchester. Es 1/4. Op. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| ı  | S        | Stuttgart.          | 9 Variations sur un air norvegien pour Pite. et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Den, Alemmadter                       |
| ۱  | 0        | ~                   | Violon concertant. D moll 3/4. Op. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in Prag gewitm.                       |
| ۱  | S. S. S. |                     | Große Polonaise für Pste. Es. Op. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|    | 5        |                     | Groffes Polpourri für Dioloncello. Op. 20.<br>Harmonie in B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berfdjollen.                          |
| 1  | 5        |                     | Momento capriccioso pour Pfte. B %. Op. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|    |          | 0                   | The state of the s |                                       |

| <b>1</b> 5. Juni                             | Lubwigs:<br>burg.        | Komiides Zenbidreiben: "Thenerster herr Capellmeister!" Inhalt und Abresse bens componirt. C 1/4. Splvana. Oper in 3 Acten. Dazu: | Stuttgart. Manu-<br>ferist. S. I. Bant.<br>S. 146 t. "Lebens-      |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>18.</b> Juli                              | Ludwigs:<br>burg.        | a) Nr. 3. Marcia. Fägerchor. "Halloh". Ddur                                                                                       |                                                                    |
| 24. Oct.                                     | Stuttgart.               | Lied: Alage. "Gin steter Kanipf ist unser Leben."<br>G moll 4/4.                                                                  | Mr. 2 in Dr. 15. Dem Teneriften !. Berger in Stutte gart gewiemet. |
| ś.                                           | Lutwigs:<br>burg.        | Lied : Er an Sie. "Ein Echo fenn' ich." G 2/4.                                                                                    | Rr. 6. im Op, 15.<br>2. Berger gewit.                              |
| ?                                            |                          | Lied: Meine Sarben. "Wollt ihr fie fennen?" A                                                                                     | Nr. 1. im Op. 23.                                                  |
|                                              |                          | B. (Fehlen.)<br>1809.<br>A.                                                                                                       |                                                                    |
| ś                                            | \$                       | Grand Quatuor p. Pfte. Violino, Viola e Veello. B $^4/_4$ .                                                                       |                                                                    |
| ś                                            | \$                       | Concertine für Biola ganglich umgearbeitet für Ragott.                                                                            | Arhettssua nev                                                     |
| 10. Feb.                                     | Ludwigs:<br>burg.        | Polacca für Tenor: "Was ich thu, bas fragt er mich?" C 3/4.                                                                       | Mr. 5 Ler op<br>posth.                                             |
| 22. Feb.<br>28. Feb.                         | Stuttgart. Stuttgart.    | Serenade von Baggefen : "Gorch, feife borch". A 6. g. Crinklied für Bag mit Chor : Die Lethe des Lebens.                          | Mr. 6 im Or. 66                                                    |
| •                                            |                          | "Benn, Brüder, wie wir täglich sebn", für Canto,<br>Alto, Tenor, Baß. B 44.<br>Fernere Stücke zur Oper Sylvana:                   | _                                                                  |
| 2. März                                      |                          | b) Nr. 1. Introduction: "Das Hifthorn schallt". Dmoll $\frac{4}{4}$ und F $\frac{6}{2}$ .                                         | -                                                                  |
| 13. März                                     |                          | aa) Nr. 3. Marcia. Fägerchor: "Halloh".<br>D 4/4 "notirt".                                                                        |                                                                    |
| 16. März<br>20. März<br>23. März<br>25. März | Stuttgart.               | d) Nr. 2. Urie: "Liegt fo ein Unthier". G 6/8. e) Ouverture "renovata". D 4/4. f) Nr. 6. Urietta: "Ein Mäcchen ohne Män-          |                                                                    |
| 1. April<br>2. April                         | Stuttgart.<br>Stuttgart. | Lied: "Ich sab ein Röschen am Wege stehn". F. C.<br>Lied: "Was zieht zu beinem Zauberfreise". E. C.<br>Zur Oper: Sylvana:         | Mr. 5 im Op. 15<br>L. Berger gewit<br>Mr. 4 ebentort.              |
| 12. April                                    |                          | g) Rr. 7. Scene und Arie: "Willst du nicht<br>biesen Ausenthalt". E 4/4.                                                          |                                                                    |
|                                              |                          | Gefang & Duartett für Canto, Tenor I und II, Baß. B 4/4.                                                                          | tage. Manuicrirt                                                   |
| <b>30.</b> Mai                               | Ludwigs:                 | Rhapfodie: "Traurig, einfam welfst bu bin". As 1/4.                                                                               | Tert fehlt barin.<br>Nr. 2 im Op. 23                               |
| <b>15</b> . Juni                             | Endwigs:<br>burg.        |                                                                                                                                   | und Abu Haffan                                                     |
| 25. Juni                                     | Stuttgart.               |                                                                                                                                   | ohne Op. Jahl.<br>Nr. 2 ebentort.                                  |

| 5. | Juli         | Ludwigs:<br>burg.        | Lied : "Meine Lieber, meine Gange". Es 2/4. Mr. 1 im Dp. 45. g. Berger gewit.                                                                                                                             |  |
|----|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. | Juli         | Ludwigs=<br>burg.        | Lied: Der kleine Erit an seine jungen Freunde. Nr. 3 ebenever. "Ach wenn ich nur ein Liebchen batte." F 2/4.                                                                                              |  |
| 12 | . Sept.      |                          | Bu Schillers Turandot: Ouverture (Chineia) gang-<br>lich umgearbeitet und die Märsche e. e. dazu com-<br>ponirt. Op. 37. (Siehe 1805 und 1817, 23. Oct.)                                                  |  |
| 13 | . Oct.       | Lubwigs:<br>burg.        | Duett für Sopran und Tenor: "Dich an ties Herz De. 3 ber op. zu brücken". B 3/8. posth.                                                                                                                   |  |
|    | . Nov.       | Stuttgart.               |                                                                                                                                                                                                           |  |
| П  | 4            | ~                        | B.                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | ŝ            | Gilligari.               | Anficht bes gegenwärtigen Aunst: und Literatur: Zustandes von Stuttgart.                                                                                                                                  |  |
|    | ŝ            | Stuttgart.               | Rezension über: "Der Geichmad in der Musik von Gerndt in Beite, Joh. Baut. Zwart, Königl. Württemb. Halla Musik Leing, II. Z. 795. musikus. Carlorube, Mactot 1809."  Menete, Zwarten, Urz, 1825. Be. II. |  |
|    | Ś            | Ś                        | 3mm 22. Kapitel von "Tonfünstlers Leben" Juern gebrucht im ("Künstlerteben"): Fragment einer nugikalischen Meraendt. 1809. Mr. 309, vom 27.  Reise, die vielleicht erscheinen wird.  1810.  A.            |  |
| ш  |              |                          | Ferner zur Oper Sylvana:                                                                                                                                                                                  |  |
|    | Jan.<br>Jan. | Stuttgart.<br>Stuttgart. | h) Nr. 18. Terzett: "Nieder mit ihr". A 4/4. i) Nr. 16. Introduction: "Wie furchtbar". G moll <sup>0</sup> /8.                                                                                            |  |
|    |              | Stuttgart.               | k) Faceltanz am Schluß ber Oper. D 3/4.                                                                                                                                                                   |  |
|    |              | Stuttgart. Stuttgart.    | Schluß ber Oper instrumentirt.  Cangonette: "Sieche tinganni, o Clori- sir Bag Ar.11 e.op.posth Betitelt: "Hösure                                                                                         |  |
| 17 | . Dłärz      | Mannheim.                | mit Pfte. over Harfe. F 2/4. Canone a tre: "Die Sonate soll ich spielen". "Als Gettfried Amoll 4/4.  Amoll 4/4.                                                                                           |  |
| 19 | . Odärz      | Mannheim.                | Canone a tre: "Canons zu zwei sind nicht brei; Manuscrirt. ach wie gesehrt umgekehrt!" Räthsel = (Spiegel =) Canon. C 4/4.                                                                                |  |
| 15 | . April      | Alfchaffen:              | Lied : Die Schaferstunde : "Endlich hatte Damon fie Mr. 1 im Dv. 13.                                                                                                                                      |  |
| 15 | . Mai        |                          | Lieb: Das neue Lieb "Ein neues Lieb". A 2 4. fur Bref. Edret.                                                                                                                                             |  |
| 19 | . Mai        | Mannheim.                | Recitativ: "Il momento s'avvicina" und Rondo: Der Taidenbud,<br>"La dolce speranza" für Sepran. C <sup>2</sup> ,4 und B <sup>2</sup> ,4. Wat. Kranft ge<br>Op. 14.                                        |  |

| 21. Mai Mannheim.    | Zum großen ) Adagio. As C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 Mai Mannheim.     | Clavier-Concert Rondo Finale presto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22. Dear Dearingen   | Mr. I. Op. 11. ) · C 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 Mai Manubeim.     | Andante, D moll 3/4, und Dariationen, F 4/4, für Mr.9 t. op. posth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20. 22000            | niclarcolla .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| an mai Saitathara    | Recit. und Rondo für Sopran. Sp. 14 instrumentirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. mai spettetetig. | (Siehe 19. Mai.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Aug. Mannheim.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 Mya Darmitaht     | Allegro. C4/4 3um Clavier-Concert Mr. I. Op. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 Sent Franffurt    | Micaenlied: Schlaf, Bergensibhuchen", C 3 201, 2 im 2p. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Othe. Oraniface. | other Sellmane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Six Sonates p. Pfte. et Violon. Op. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | Livre I et II. Darin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30. Cept. Darmftabt. | the contract of the contract o |
| 2. Det. do.          | do. Nr. 2. Moderato spagnuolo. G 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Dct. do.          | do. do. Adagio. Cmoll. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Dct. do.          | do. do. Air Polonais. Rondo Allegro. G <sup>2</sup> /4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5, Dct. do.          | do. Nr. 3. Air Russe. Allegretto D moll 2/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Det. do.          | do. Nr. 1. Allegro. F 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Det. do.          | do. do. Rondo amabile. F 2/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Dct. do.          | Livre II. Nr. 1. Moderato. Es C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Dct. do.          | do. do. Rondo vivace. Es <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. Oct. do.         | do. Nr. 3. Allegro con fuoco. C 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. Det. do.         | do. No. 2. Andante con moto. A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16. Oct. do.         | do. do. Finale siciliano. A moll 6/8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17. Det. do.         | do. Nr. 3. Largo. Cmoll 2/4 und Polacca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 0                  | C 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| š š                  | Livre I. Nr. 1. Romanze Larghetto. B <sup>6</sup> / <sub>8</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Abu Saffan. Oper in 1 Uct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Nev. Darmstadt.   | a) Nr. 1. Introduction: "Liebes Weibchen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | F 4 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| š š                  | b) Nr. 2. Arie: "Was dann zu machen". D4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Nev. Darmstadt.   | c) Nr. 3. Chor der Gläubiger mit Duett:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 M                  | "Gelb! Gelb! Gelb!" B C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Nov. Darmstadt.   | d) Rr. 6. Duett: "Sichst du biese große Menge."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. Nov. Mannheim.   | E 4,4. e) No. 9. (8.) Terzett und Chor: "Aengstlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Moo. Manningenn. | flopft es mir im Herzen". D 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Nov. Mannheim.   | f) Nr. 10. (9) Solußcher: "Heil ist bem Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| xo. sec. ssimiliyem. | beschieden".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Nov. Mannbeim.   | g) Nr. 7. Terzett: "Ich such und such'". F 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. Nov. Darmstadt.  | h) Nr. 3. Arie: "Wird Philomele". C %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | Lied : Die Beit. "Es fitt die Beit im weißen Rleib." Auf Berlangen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | A moll 4/ Orafin Benkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | componirt. Ar. 5 im Op. 13. Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e on mount           | Hoffmann gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| o. Dez. Mannyeim.    | Künfler's Abschied. "Auf die fturm'iche Gee Ale: "Dein Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | heim comp. Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | im Dp. 71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |                    | В.                                                                                                                                                           |                                                                   |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Upril                 | ?                  | Ueber tie Oper: "Der Zitberichläger" von Ritter.                                                                                                             | Sinterl. Schriften .<br>Br. II. G. 12, 1.<br>Mudage.              |
|                       |                    | "Meine Biographie" für Paris aufgeidrieben. Gebicht auf Boglers Geburtstag zur Composition von Meyerbeer und Gansbacher.                                     | Wetrudt'<br>Siebe I. Bt. tes<br>Lebenabiltes. G.                  |
| 1. Juni               | Darmstadt.         | Ueber Gansbachers in Manubeim aufgeführte Composition.                                                                                                       | 206.<br>Gebrucht, Leirzig<br>Munit-Zeitung.<br>XII. C.659. Chen-  |
|                       |                    | Ueber Mannheim.<br>Ein Wort über Bogler.                                                                                                                     | bert. Gebrudt im Dlor-                                            |
| 1. Juni               | Darmstabt.         | Anffat: Zergliederung von 12 Cherälen v. 3. 3. 3. Bach, umgearbeitet von Bogler und Sinleitung bagu.                                                         | genblatt, 1811. Gerr. Sinterlaffne Schriften vol. II.             |
| 2. Juni               | Darmstadt.         | Epigramme.                                                                                                                                                   | do. Be. III. 3.                                                   |
| . Aug.                | Baaren.            | Auffat über Baren: Baren.                                                                                                                                    | 152 u. 153. (Netr. im Morgen,                                     |
|                       | Frankfurt.         | Rezeniten über Colma v. L. Berger.                                                                                                                           | blatt, 1811.<br>Gerr.Leirz, Munf.<br>Reitung vol. XII.<br>3, 997. |
|                       |                    | Ougettine ) acceptor.                                                                                                                                        | Siebe Be. I. tes Lebensblos. G.231.                               |
| Dez.                  | Beidelberg.        | Un Tonfünftleresleben gearbeitet.                                                                                                                            | Ger, binterlagne Edriften 1.                                      |
| . Dez.<br>Ine Da<br>? |                    | Statuten des "Harmonischen Bereins."<br>Rezention über Andre's Arrangement von Mozart's<br>Emerture (?) à 4 mains.<br>Andere fleine Anzeigen 2c.             |                                                                   |
|                       |                    | 1811.                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                       |                    | Α.                                                                                                                                                           |                                                                   |
| 0                     | Damustash          | Abu Haffan. Oper. Ferner baraus:                                                                                                                             |                                                                   |
|                       | Darmstadt.         | i) Duverture entworfen. A molt und dur 2/4. ii) Dieselbe instrumentirt.                                                                                      |                                                                   |
|                       | Darmftabt.         | k) Abn Saffan gang vollenbet.                                                                                                                                |                                                                   |
| 7. Jan.               | Darmstadt.         |                                                                                                                                                              | Brater in t. Tuett Mr. 3 im Op. 31<br>B 2/4 verwantelt.           |
| * *                   | Darmitatt.         | Daffelbe instrumentirt.                                                                                                                                      | -7                                                                |
| . Weer.               | Tarmstadt.         | Trei Bariationen zu dem Ibema Der Großber- gogin.                                                                                                            | ,                                                                 |
| Mar;                  | Bamberg.           |                                                                                                                                                              | Mr. 1 im Or 20.                                                   |
| 1950                  | Münden.            | Concertino für Clarinett und Ordofter in Es augefangen. Dp. 26.                                                                                              | SeinrichBarmann<br>gewitmet.                                      |
| . April               | Mündsen.           | Concertino jür Starinett. Cp. 26 vetlendet.  a) Adagio, Es 3/4, b) Andante, Es 4/4, c) Allegro 6/8.                                                          |                                                                   |
| 3. April              | Minden.            | Concert für Clarinett I moll. Mr. I der Con                                                                                                                  |                                                                   |
| 39                    |                    | certe) angejangen. a) Allegro. F moll 3/4. b) Adagio. C. 4/4. e) Rondo. F 2/4. Dp. 73                                                                        | gewitmet.                                                         |
|                       | Münden.<br>Dänden. | certe) angefangen. a) Allegro. F moll 3/4. b) Adagio. C. 4/4. e) Rondo. F 2/4. Dp. 73. Das 1 ste Allegro besselben vollendet. Im Rondo besselben gearbeitet. | gewitmet.                                                         |

| 8. Mai                     | Münden.                                | Dier Cieder in bas Stud von Kotzebue: "Der arme Minnefänger".                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Mai<br>8. Mai<br>8. Mai | Münden.<br>Münden.<br>Münden.          | a) "Neber die Berge mit Ungestümt." A %. b) "Laß mich ichlunmern." D 2 4 c) "Umringt vom mutberfüllten Heere" mit 4stimm. Männerchor. Gedicht v. Mt. Heigel. C. 4/4.                                                                   | Mr. 2 im Op. 25.<br>Mr. 3 im Op. 25.<br>Mr. 5 im Op. 25.                                        |
| 8. Mai                     | München.                               | d) "Rase, Smrmwine, blase." G.                                                                                                                                                                                                         | Manuscript.                                                                                     |
|                            | Münden.<br>Münden.                     | Concert für Clarinett Fmoll vollendet. Adagio F 2,4 und Rondo F 4,5 für bas Hars monichord v. Fr. Kaufmann. Mit Orchefter ober Pfte.                                                                                                   | postn.                                                                                          |
| 21. Juni                   | Münden.                                | Muitt zu der Schauspielers Heigel Todtenfeier: "Hörst du der Alage dumpsen Schall" sür Baß- Sote, Zepran, Alt, Tenor und Baß, a) Adagio.<br>Es 4/4. b) Solo. As 3/4. c) Adagio. As und C. 1/4. d) Adagio. Es 3/4.                      | tie wichtige Peglei                                                                             |
| <b>2</b> 6. Juni           | Münden.                                | Lied: Maienblümlein. "Maienblümlein so schön."                                                                                                                                                                                         | Mr. 3 im Sp. 23.                                                                                |
| 7. Juli                    | Münden.                                | Polacca jum Es dur-Clarinett-Concert. Op. 74. (9tr. II ber Clarinett-Concerte) notirt. Es 3/4.                                                                                                                                         | gewientet.                                                                                      |
| 12. Juli                   | München.                               | Canzonetta a tre: "Son troppo innocente nell arte d'amar".                                                                                                                                                                             | Beridvollen.                                                                                    |
| 16. Juli                   | München.                               | Um Es dur-Clarinett-Concert. Op. 74. (Nr. II                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 16. Hug.<br>17. Hug.       | Welfsberg.                             | Canzonetta: "Dogni amator la fede".<br>Adoqio des Codur-Clarinell-Concerls. Op. 74.<br>Romanze. Andante. G moll 6/8.                                                                                                                   | Berichellen                                                                                     |
| 20.Mug. 3<br>26. Mug.      | Schaffhauseit<br>Wintertbur.           | .Canzonetta: "Chi mai vi possa". C 3/4.<br>Concertzum Quartett arrangirt: "Tenfelsz<br>arbeit"!                                                                                                                                        | Mr. 3 im Or. 29.                                                                                |
|                            |                                        | Lied: "Münftlers Liebesforderung" gedich.<br>. iet und componiet. (?)                                                                                                                                                                  | Veridellen in te<br>Composition, ta.<br>Gericht fiche dia<br>terl. Schriften Be<br>III. S. 151. |
| 24. Gept.                  | Segiskorf.                             | Um Cuintelt für Clarinelt mit 2 Vietinen, Viela und Violoncello zu componiren angefangen. Op. 34. 4 Sätze: a) Allegro. B $^4/_4$ . b) Fantasia. Adagio. B $^2/_4$ . c) Menuetto capriccioso. Presto: B $^3/_4$ . d) Rondo. B $^2/_4$ . |                                                                                                 |
| 26. Sept.                  | Zegisborf.<br>Zegisborf.<br>Zegisborf. | Die Mennett des Duintetts.<br>Um 1sten Allegro gearbeitet.<br>Dasselbe vollendet seizzirt.                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 28. Zept.                  | Segiotorf.                             | Un ver Seene und Arie aus Athalia Cp. 30 3u cempeniren angefangen. Reeit. Andante. C. 4 3. "Misera me." Adagio. As 2/4. "Os spavento." Allegro vivace. Es 4/4. "O sento che in petto."                                                 | gewid met.                                                                                      |
|                            | Jegisborf.<br>Jegisborf.<br>Jegisborf. | Allegro bazu.<br>Die Scene vollendet.<br>Dieselbe instrumentirt.                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |

| ?                                                  | š                                                       | Clavier-Concert in Es. (Nr. II ber Clavier-Con-<br>certe.) Op. 32. 3 Säye: a) Allegro maestoso.<br>Es 4/4. b) Adagio. II dur 3/4. c) Rondo presto.<br>Es 6/8.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Nov.<br>. Nov.                                   | Münden.<br>Bünden.                                      | Rondo barans vollendet. (3. 27. Nov. 1812.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Mov.<br>7. Nov.                                 | Münden.<br>Münden.                                      | Neagie componiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bur benfagettiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Hee.                                            | Münden.                                                 | Scene und Arie mit Chor mes Scheffer. a) Recit. Allo. vivace. C 1/4. "Qual altro attendi." b) Adagio. Amoll 4/4. "Giusti numi." c) Allegro. "Vorrei da lacci sciogliere." C 4/4. Scizzirt.                                                                                                                                                                                                                   | Weirelbaum. "Un-<br>vollständig". (2 S.<br>in ter Mitte u. ter<br>Schluß feblen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ), Nov.<br>), Nov.<br> , Nov.                      | Münden.                                                 | Ducti and C 4/4: "Mille volte, mio tesoro".<br>Canjonetta: "Ninfe se liete". F 3/2.<br>Ducti: "Va ti consola". G moll 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manufeript.<br>Rr. 1 im Op. 31.<br>Re. 2 im Sv. 29.<br>Re. 2 im Sv. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 view.<br>7.9200.                                 | Münden.<br>Münden.                                      | Arie ifir Herrn Weirele unn vollendet. (2. 18. Nov.)<br>Rondo im Sagott-Concert Sp. 75 vollendet.<br>(Siehe 14. Nov.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 2:0                                             | Prag.                                                   | Variationen in B 1/4 über ein Thema and Sylvana für Pianoforte und Clarinett "componirt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                                                         | B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                                                         | B. Plan gur "Neuen Musit Zeitung ennoorien.<br>Renen Bowias über Mann beim geichrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | verge to our day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i. Sait.                                           | Tanmari.                                                | Plan gur "Regen Plufit Zeitung ennverfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i. Sait.                                           | Tanmari.                                                | Plan zur "Neaen Plaiit Zeitung enworien.<br>Neuen weifal über Mannbeim geidrieten.<br>Un Cotta geschicht:<br>Unssag über Darmstabt. "Amstynftand basienn." Pletiz über Gänsbader.                                                                                                                                                                                                                            | Yeigi 1 uni 362<br>rung XIII, ≥, 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i. Sait.                                           | Tanmari.                                                | Plan gur "Nenen Musit Zeitung emwerien.<br>Neuen Boisas üver Mannbeim geschrieben.<br>Un Cotta geschicht:<br>Unffah über Darmstabt. "Annstzustand ba-                                                                                                                                                                                                                                                        | very 1 ann Astrung XIII. S. 262.  Morganistatt 17. Mai 1811 33. II. S. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i. San.<br>I. April                                | Tarminaer.<br>Münden.                                   | Plan zur "Neuen Plufit Zeitung entwerfen.<br>Neuen koffas üver Mannbeim gelehreten.<br>Un Cotta geschicht:<br>Unssige über Darmstabt. "Aunstzustand basienn." Petiz über Gänneader.<br>Unzeige des Archivs.<br>Nezension der Lieder mit Guit. v. Gänssbacher.<br>Notiz von München.                                                                                                                          | vers ant let tung XIII. Z. 262.  Mergenblatt 17. Mai 1811 28. II. Z. 63  Grittighe Ungeigen XX 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| i. Sait.                                           | Tarminaer.<br>Münden.                                   | Plan zur "Nenen Musit Zeitung entwersen.<br>Renen Louias üver Manndeim geldrieten.<br>An Cotta geschicht:<br>Aussige ber Darmstadt. "Aunstzustand das<br>ienn." Petiz über Gännen wer.<br>Anzeige bes Archivs.<br>Rezension der Lieder mit Guit. v. Gäns-<br>bacher.<br>Rotiz von München.                                                                                                                   | vers ant let tung XIII. Z. 262.  Mergenblatt 17. Mai 1811 28. II. Z. 63  Grittighe Ungeigen XX 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ), Ban.<br>), April<br>, Accor<br>, Mai            | Taemitaer.<br>München.<br>München.                      | Plan gur "Neuen Plufit Zeitung emwerfen.<br>Neuen demfas üver Mannbeim gelehreten.<br>Un Cotta geschicht:  Unssige bes Armstadt. "Annstzustand das ienn." Petiz über Gännbader.  Unzeige bes Archivs. Nezension der Lieder mit Guit. v. Gändsbacher. Notiz von München.  Untig über Capeller's vervolltemmnete Flöte.                                                                                        | Mergenblatt 17. Mai 1811 B. II. 2. 63  Grittide Ungeigen XX. 1811. Tel. Map 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ), Ban.<br>), April<br>, Accor<br>, Mai            | Taemitaer.<br>München.<br>München.                      | Plan zur "Neuen Plufit Zeitung enmorfen.<br>Neuen derficht über Mannbeim gelehreten.<br>Un Cotta geschicht:  Unffat über Darmstabt. "Annstzustand basienen." Petiz über Gänseawer.  Unzeige des Archivs. Vezension der Lieder mit Guit. v. Gänsebacher. Notiz von München.                                                                                                                                   | veres ant les tung XIII. 2, 262.  Wergenblatt 17. Mai 1811 Br. II. 2, 63  Gritifde Ungeigen XX, 1811. For More to tung XIII. 377. Serielle 187. XX 181. XX 181. XX 181. XX 181. XX 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ), Ban.<br>), April<br>, Accor<br>, Mai            | Taenitaer.<br>Münden.<br>Münden.<br>Münden.<br>Pländen. | Plan gur "Neuen Plufit Zeitung emwerfen.<br>Neuen demfas üver Mannbeim gelehreten.<br>Un Cotta geschicht:  Unssige bes Armstadt. "Annstzustand das ienn." Petiz über Gännbader.  Unzeige bes Archivs. Nezension der Lieder mit Guit. v. Gändsbacher. Notiz von München.  Untig über Capeller's vervolltemmnete Flöte.                                                                                        | Stritifche 2hngeigen XX, 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. San. 3. Republication 4. Month 4. Month 4. Sant | Taendiaci.<br>Münden.<br>Münden.<br>Münden.<br>Münden.  | Plan zur "Neaen Musit Zeitung emwerien. Remen Louials über Manndeim geldrichen. Un Cotta geschicht:  Unssige bes Archivs. Rezension ber Lieder mit Guit. v. Gänse bacher. Rotiz von München. Antian über Capeller's vervolltemmnete Flöte. Mezenstenen über Constillen von R. "Sonare Antian über winnern von E. Mare.  Uber Meyertser's Traterium: "Gen und die Natur". Hinter, Schriften, Bb. U, 39. "Bers | Seritifde Angeigen XX. 1811.  Gritifde Angeigen XX. 1811. |

| S                       | S                         | Ueber Joseph in Egypten.                                                                                                     | Mündiner Gefell:                                                      |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 23. Juli                | München.                  | Neber Max Helfenstein und bas Ballet Gefiner. Musit von Steuner.                                                             | fcaftebl. 1811. 58. Winnehner (Vefell-<br>fcaftebl. 1811. 58.         |
| 25. Juli                | München.                  | Ueber Macdonald, Oper von Dalleyrac.                                                                                         | Munchner Gefell. fcaftsbl. 1811. 59.                                  |
| Juli                    | München.                  |                                                                                                                              |                                                                       |
| 3uli<br>6. Aug.         | München.                  | Berje auf Barmanns Ramenstag.<br>Auffat über Deobata von Bernh. Unf. Weber.                                                  | Manufeript. Mefell.                                                   |
| 4. Sept.                | Zürich.                   | Den Plan zum Noth: und Bulfe:Büchlein für reifende Tonfünfter entworfen.                                                     | Siebe Bo. 1. S. 289 bes Lebens                                        |
|                         | Jegisborf<br>1 d. Schweiz | Das Lieb: Rünftlers Liebesforberung ge-                                                                                      | bildes.<br>Hinterl. Schriften<br>Bo. III. G. 151.                     |
| 29. Cept.               | Jegisborf.                | Im Roth: und Sulfsbüchlein gearbeitet.                                                                                       |                                                                       |
|                         | Wolfsberg<br>1 d. Schweiz | Plan über Basel entworfen für daffelbe.                                                                                      |                                                                       |
|                         |                           | Auffat über bas Opferfest v. Winter.                                                                                         | Mündner Gefelle ichafteblatt, 1812.                                   |
|                         |                           | 1812.                                                                                                                        |                                                                       |
|                         |                           | A. *                                                                                                                         |                                                                       |
| 22. Mär3                | Berlin.                   | Adagio Gmoll 2/4 bes Clarinett: Quintetts in B. Op. 34 vollendet. (Giehe 24. Gept. 1811.)                                    | SeinrichBarmann<br>gewidmet.                                          |
| 31. März                | Berlin.                   | Romange vom Herzog August von Gotha: "Um Ret-<br>tung bietet ein gulbnes Geschmeibe". B moll 2/4<br>und B dur 3/4.           | Nr. 10 ter op.<br>posth.                                              |
| 12. u. 13.<br>April     | Berlin.                   | Nondo in C 2, "L'infatigable" gur C bur Co-<br>nate. Op. 24. (Siehe 14. Juni unten.)                                         | Grater aud,, Per-<br>petuum mobile"<br>genannt.                       |
| 30. April               | Berlin.                   | Chor zu herrn Beer's (Meperbeers Bater) Geburts-<br>tage. (Siebe 13. Mai.)                                                   | Berichellen.                                                          |
| 5. Mai                  | Berlin.                   | (Sonett: "Du liebes, holdes, bimmelfüßes Wejen". E 3/4 componirt.                                                            | Mr. 4 im Op. 23.                                                      |
| 6. Mai<br>13. Mai       | Berlin.<br>Berlin.        | Daffelbe notirt.<br>Mujif zu Berrn Beer's Geburtstag. (S. 30. Upril.)                                                        | Meriduellen                                                           |
| 3. Juni                 | Berlin.                   | 6 frimmiges Lieb: "Lenz erwacht und Nachtigall".                                                                             | Bu Matame                                                             |
|                         | 22 (1                     | Bdur.                                                                                                                        | burtet. Berichell                                                     |
| 11. Juni                | Berlin.                   | Turnier-Sankett. Für 2 vierstimmige Männerchöre<br>mit Solis. "Füllet die Humpen, nutbige Anappen."<br>D dur <sup>4</sup> 4. | Für bie Zelter'iche<br>Liebertafel in Ber<br>lin componirt.           |
| 14. Juni                | Berlin.                   | An der Cour Sonate Cp. 24 componirt. (Siehe 12. April und 13. Juli.)                                                         |                                                                       |
| 17. Juni                | Berlin.                   | Lied für Sopran, Tenor I und II und Baß. "Zur Freude ward geboren." C 2/4.                                                   | Kur Fraul. Friedr<br>Roch in Berlin gus<br>Geburtetage com<br>ponirt. |
|                         |                           | In die Oper Sylvana nachträglich:                                                                                            | politi.                                                               |
| 27. Juni                | Berlin.                   | 1) Rr. 4. Recit. C 4/4 und Aria B 3/4 und Es 4/4. "Go foll benn biefes Gerg" vollenbet.                                      | Gunide in Berit                                                       |
| 29. Juni /<br>1. Juli ( | Berlin.                   | m) Mr. 10. Recit. C 4/4 und Arie C 6/8 und 4/4.                                                                              | componirt.<br>Fur tie Singeri<br>Viat, Wiuller i<br>Berlin comr.      |
|                         |                           |                                                                                                                              |                                                                       |

| 13. Juli             | Berlin.            | Un ber Cour Sonate Op. 24 comp. (Giebe 14. Juni                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 > 0 < 4            | 01 41              | und 31. Juli.)                                                                                                                                                                    |
| 22. Juli             | Berlin.            | 6 Balzer und Ecoffaisen componirt. : mirgraul. Muguste Gebate in Berlin.                                                                                                          |
|                      | n. 41.             | Zur Oper Sylvana nachträglich:                                                                                                                                                    |
| 27. Juli             | Berlin.            | Alavier: Auszug der Duverture.                                                                                                                                                    |
| 28. Juli             | Berlin.            | Klavier=Auszug der Arie. Nr. 4.                                                                                                                                                   |
| 30. Juli<br>31. Juli | Berlin.<br>Berlin. | (Alavier Andzug des Duetts. Nr. 10.<br>Menuett Emoll und dur 3/4 und Rondo C 2/4 zur                                                                                              |
| o1. Jun              | Dettin.            | C dur Sonate Op. 24 aufgeschrieben.                                                                                                                                               |
| 3. Hug.              | Berlin.            | Lied : Cebensansicht. "Frei und froh mit muntern gur ten Sanger                                                                                                                   |
| ettigi               | ~~~~               | Sinnen" für Bak. E 1/. Gern in Berlin                                                                                                                                             |
|                      |                    | cemp. 9lr. 5 im Dr. 66.                                                                                                                                                           |
| 6. Hug.              | Berlin.            | Canglied, Iftimmig von Santer nach Art ber ichma- aur Bertan Gries                                                                                                                |
|                      |                    | bijden Balger. B dur. tel'e in Berlin.                                                                                                                                            |
| 8. Aug.              | Berlin.            | Lied : "Seife, fiille Liebe" für Canto, Tenor I u. II Rr. 5 im Dr. 23.                                                                                                            |
|                      |                    | und Baß. Es 4/4.                                                                                                                                                                  |
| 13. Aug.             | Berlin.            | Bur Oper Sylvana nachträglich: (Alavierauszug ber Nr. 7, 8, 9, 11. (Siehe                                                                                                         |
| iv. ang.             | oum.               | 27. Juli.)                                                                                                                                                                        |
| 14. Hug.             | Berlin.            | do. der Nr. 13, 17, 18. (Siehe 26. Febr. 1822.)                                                                                                                                   |
| 19. Aug.             | Berlin.            | Lied : Liebe-Glühen. "In ber Berge Riefen: Rr. 1 im Dp. 25.                                                                                                                       |
|                      |                    | schatten." C 4/4.                                                                                                                                                                 |
| 23. Aug.             | Berlin.            | Lieb: Eriegseid von Collin. "Wir stehn vor Erstesvatriot. Lieb                                                                                                                    |
|                      |                    | (Sott, der des Meineids Frevel rächt" für eine bohe Webers.comp.auf                                                                                                               |
|                      | C2 . 1             | Baritonstimme mit Blasinstrumenten. Es 1/1. gero t. Braucent.                                                                                                                     |
| 9. 11.               | Gotha.             | Baritenstimmte mit Blasinstrumenten. Es V. gere e. Brancenb.<br>Bariationen über ein Thema aus Splvana jür Big, Dr Mann.<br>Rigunaforte und Klarinett netiet D. 22 Auchterimgenin |
| Zevt.                |                    | DA E. Badje am Dia                                                                                                                                                                |
|                      |                    | nienburger Thore in Berlin 26. Aug.                                                                                                                                               |
| AC Calab             | A1 - 15 -          | 1819                                                                                                                                                                              |
| 16.Sept.             | Gotha.             | Driationen über das Thema aus Joseph C2 . Arontein Sanne Dp. 28 gearbeitet. v. Wiebeting gew.                                                                                     |
| 18.Sept.             | Gotha.             | Tte Bariation componirt.                                                                                                                                                          |
| 22. Gept.            | Gotha.             | Die Bariationen vollendet.                                                                                                                                                        |
| 24. Gept.            | Gotha.             | Ipmne von flochlit : "In feiner Ordnung ichafft Der lebtiden                                                                                                                      |
|                      |                    | ber Herr". Afrimmig mit Cher und Orchester schweizerichen gr.                                                                                                                     |
|                      |                    |                                                                                                                                                                                   |
| 23.Sept.             | Gotha.             | An der Ange gearbeitet. "Im Wettersurm." C. 1.                                                                                                                                    |
|                      |                    | ! (Siehe 9. Det.)                                                                                                                                                                 |
| 7. Det.              | Gotha.             | Die Tenor-Seene (Ines de Castro) mit toppet E Bennen Airer.                                                                                                                       |
|                      |                    | tem Cher und Ordester: "Signor se padre pen Getha gew.                                                                                                                            |
|                      |                    | mio Es -/4 Op. 35 voulentett notitit. cert am 17. Dec.                                                                                                                            |
| 10. Dct.             | Gotha.             | Dieselbe vollenbet instrumentirt. (Siebe 23.                                                                                                                                      |
|                      | 044                | Smi 1819.)                                                                                                                                                                        |
| 12 Oct               | Batha              |                                                                                                                                                                                   |
| 13. Oct.             | Gotha.             | Am Es dur-Clavier-Concert Op. 33 componirt. (Siebe 7. Nov. 1811.)                                                                                                                 |
| 14.15.16,            |                    |                                                                                                                                                                                   |
| 17. Set.             | (Sotha.            | Am Allegre defielben comvenirt. Es 4.                                                                                                                                             |
| 19. Dct.             | Gotha.             | Milegro vollendet.                                                                                                                                                                |
| v. 28 cb             | er, Garl Di        | aria v. Weber. I. 36                                                                                                                                                              |
|                      |                    |                                                                                                                                                                                   |

| 20. Cct.                | Gotha.              | 6 Walzer comp. in A, B, C, D, Es und E.                                                                                                                                     | Auf Beftellung<br>vom Mufitverleger<br>Rubnet in Leipz, u |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9. 11. 13.<br>Nov.      | Gotha.              | (Hymne von Nochlit Cp. 36 gearbeitet. (Siehe 24. Cept.)                                                                                                                     | bei temf. getr.                                           |
| 14. 15.<br>Nov.         | Gotha.              | Fuge davin ziemlich vollendet. (Siehe 18. Nov.)                                                                                                                             |                                                           |
| 17. Nov.                | Gotha.              | Dier von bes Herzogs von Gotha Liebern für Blasinstrumente arrangirt:                                                                                                       | Bum Geburtetag<br>bes herzogs voi<br>Gotha(Leop. Aug.     |
|                         |                     | 1) "Jhr kleinen Bögelein." F 2/4. 2) "Leb wohl, geliebtes Leben." Es 3/4. 3) "Die verliebte Schäferin." B 3/4. 4) "Beim blenbenden Strahl bes erwachenden Phoibos." Es 6/8. |                                                           |
|                         |                     | und 3) Lied: "Maienblümlein so schön" von C. M.<br>v. Weber sür Blasinstrumente zum Walzer<br>"derangirt". 4Theile. Das Trio (2Thle.)<br>enthält das Lied. Es 3/4.          |                                                           |
| 18. Nov.<br>23. Nov.    | Gotha.<br>Gotha.    | Apmne v. Rochlit vollenbet scizzirt. (Siehe 9. Nov.) Duartett ber Hunne: "Es drängen fich Wetter".                                                                          | Aufgeführt 1.3an<br>1813 in Leipzig.                      |
| 25. Nov.                | Gotha.              | Symne gang vollendet.                                                                                                                                                       |                                                           |
| 27. Nov.  <br>4. Dez. } | Gotha.              | Am Adagio Hdur 3/, bes Es bur: Clavier: Concerts Op. 32 comp. (Siehe 13. Oct.)                                                                                              |                                                           |
| 7. 8. Dez.              | Gotha.              | Concert notirt, instrum. 1. Allegro vollendet.                                                                                                                              |                                                           |
| 9. 10. 11.<br>Dez.      | Gotha.              | Daran gearbeitet, instrumentirt.                                                                                                                                            |                                                           |
| 12. Dez.                | Gotha.              | Adagio und hiemit bas ganze Concert volle enbet.                                                                                                                            | ;                                                         |
| 10 0                    | 02 16               | Bur Oper Abu Haffan:                                                                                                                                                        |                                                           |
| 13. Dez.                | Gotha.              | m) Nr. 4. Duett: "Thränen sollst bu nicht vergießen". (Siehe 9. Jan. 1811.)                                                                                                 |                                                           |
| 14. Dez.                | Gotha.              | Dies Duett vollendet. Es 2/4.                                                                                                                                               | -                                                         |
| 31. Dez.                | Leipzig.            | do. instrumentirt. (Siehe 2. Jan. 1813.)                                                                                                                                    | - 9                                                       |
|                         |                     | В.                                                                                                                                                                          | a sur an on                                               |
| 11. Febr.               | Dresben.            | Rezension bes Klav. Auszuges ber Bestalin.                                                                                                                                  | Leipz. Mufit. Beit                                        |
| 11. Febr.<br>10. März   | Dresben.<br>Berlin. | Rezension der Sonate von Gottfried Weber.<br>Rezension über Gottfr. Weber's Sonate (an<br>Fröhlich nach Würzburg).                                                          | 7511, 0, 110,                                             |
| 10. April               | Berlin.             | Rezension zum "Gang nach dem Gifenham:                                                                                                                                      | Leipz. Mufik. Zeit                                        |
| <b>13</b> . April       | Berlin.             | mer," von Bernh. Anfelm Beber.<br>Rezension über Fint's Lieder geschrieben.                                                                                                 | Leirz, Mufif. Beit!<br>XIV. S. 427.                       |
| 24. April               | Berlin.             | Rezension über Drieberg's Oper: "Don Ta-                                                                                                                                    |                                                           |
| 27. Aug.                | Berlin.             | Borwort zu Wilh. Schneiber's Trio für brei                                                                                                                                  |                                                           |
| 29. Aug.                | Berlin.             | Alaviere.<br>Ueber 12 vierstimmige Gefänge von Gottfr.<br>Beber.                                                                                                            | In t. Berl. Mufit Beitung.                                |
|                         |                     | 200000                                                                                                                                                                      |                                                           |

| 12. Zept.                                                    | Gotha.                              | Der Trompoter. Mufifalijde Majdine von Gr. Raufmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leips, Mufif. Beit.<br>XIV. &. 663.                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Zept.                                                    | Gotha.                              | Künstlerleben gearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| 27. Gept.                                                    | Gotha.                              | Drevisig's Singatabemie in Dresten und Fr. Maufmann's Trompeter (nedmals) besprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zeit. f. t. elegante<br>Welt1812 No 198.                                                       |
| 27. Zept.                                                    | Gotha.                              | 3phigenia auf Tauris: Alav. : Auszug von<br>L. Hellwig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeit. fur bie ele-<br>gante Welt 1812.<br>No. 199.                                             |
| 27. Zept.                                                    | Gotha.                              | Ueber bie große Conatc. Op. 30 von Frang Lansfa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beit. für bie eleg. 201.                                                                       |
| 3. Det.                                                      | Gotha.                              | Empfehtung ter Echtefinger'ichen Mufithande fung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mergentt. 1812.<br>No. 258.                                                                    |
| 3. Set.                                                      | Getha.                              | Auffat über bie Concerte am 29. und 30. Gept. 1812 in ber Margarethen-Kirche zu Gotha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Journal t. Lurus<br>u. ter Mote Bb.<br>XXVII. 3. 724.                                          |
| 16. Nov.                                                     | Gotha.                              | Madame & dönberger in Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reurnal t. Lurus<br>u. ter Mote, Bo.<br>XXVII. 3, 799.                                         |
| 1. Dez.                                                      | Getha.                              | Aurze Aniiane über Spehre Oratorium in Leip-<br>zig und Wöhner in Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
|                                                              |                                     | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|                                                              |                                     | 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| 2. Jan.                                                      | Leipzig.                            | 1813.  A. (Zur Oper Abu Haffan.)  Ductt No. 4. vollendet instrumentirt. (Siebe 1812)  21. Dez. n. 1819 29. Mai.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| 2. 3an.<br>27.29.3an.                                        | .,,,                                | A. (Bur Oper Ubu Saffan.   Duett Ro. 4. vollendet inftrumentirt. (Siebe 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|                                                              | .,,,                                | A. (Zur Oper Ubu Haffan.)<br>Duett Ro. 4. vollendet instrumentirt. (Siebe 1812<br>21. Dez. u. 1819 29. Mai.)<br>Im Cuintelt für Clar. mit V. V. C Sp. 34.<br>gearb. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| 27, 29, Jan.                                                 | Prag.                               | A. (Zur Oper Abu Haffan.) Duett No. 4. vollendet instrumentirt. (Siebe 1812 21. Dez. n. 1819 29. Mai.) Am Quintett für Clar. mit V. V. C. Sp. 34. gearb. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. n. 20. März.) Lied: "Sind es Schmerzen, sind es Freuden". C. C. n. 6/8. Lied: Undesangenheit. "Frage mich immer". C. S.                                                                                                                                                                                                                   | No. 6 nm Cr. 30.<br>Mat. Amalie Beer<br>gewidmet.<br>No. 3 nm Cp. 30. do.                      |
| 27, 29, 3an.<br>29, 3an.                                     | Prag.                               | A. (Zur Oper Abu Haffan.) Duett No. 4. vollendet instrumentirt. (Siebe 1812 21. Dez. n. 1819 29. Mai.)<br>Am Cuintett für Clar. mit V. V. C. Sp. 34. gearb. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. n. 20. März.)<br>Lied: "Sind es Schmerzen, sind es Freuden". C & n. 6/8.                                                                                                                                                                                                                                                               | No. 6 nm Cr. 30.<br>Mat. Amalie Beer<br>gewidmet.<br>No. 3 nm Cp. 30. do.                      |
| 27, 29, Jan.<br>29, Jan.<br>13, Tetr.                        | Prag.<br>Prag.                      | A. (Zur Oper Ubu Haffan.) Duett Ro. 4. vollenbet instrumentirt. (Siebe 1812 21. Dez. u. 1819 29. Mai.) Am Quintett für Clar. mit V. V. C Sp. 34. gearb. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. u. 20. März.) Lied: "Zind es Schmerzen, sind es Freuden". C & 1. %. Lied: Unbefangenheit. "Frage mich immer". C . JAm Kondo ongarese sür Lagott Sp. 33 gearb.                                                                                                                                                                              | No. 6 mm Cr. 30.<br>Mat. Amalie Beer<br>gewidmet.<br>No. 3im Cp. 30. do.                       |
| 27, 29, 3an.<br>29, 3an.<br>13, Febr.<br>16, 17, Feb.        | Prag.<br>Prag.<br>Prag.<br>Prag.    | A. (Bur Oper Ubu Haffan.) Duett Ro. 4. vollendet instrumentirt. (Siebe 1812 21. Dez. u. 1819 29. Mai.) Am Cuintelt für Clar. mit V. V. V. C. P. 34. gearb. (Siebe 1812, 22 März; 1813—14, 19. u. 20. März.) Lied: "Sind es Schmerzen, sind es Freuden". C. C. u. %. Lied: Unbesangenheit. "Frage mich immer". C. S. Am Kondo ongarese für Lagott Sp. 33 geart. Dasselbe vollendet. Lied: Reigen. "Sagt mir an, was schmunzelt ibr".                                                                                                   | No. 6 nn Cp. 30. Mad. Amalie Beer<br>gewidmet. No. 3im Cp. 30. do. No. 5im Cp. 30. do          |
| 27. 29. Jan. 29. Jan. 13. Febr. 16.17.Feb. 3. Wärz           | Prag. Prag. Prag. Prag. Prag. Prag. | A. (Bur Oper Ubu Haffan.) Duett Mo. 4. vollendet instrumentirt. (Siebe 1812) 21. Dez. u. 1819 29. Mai.) Am Cuintelt für Clar. mit V. V. V. C. p. 34. gearb. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. u. 20. März.) Lied: "Zind es Schmerzen, sind es Freuden". C. C. u. %. Lied: Unbesangenheit. "Frage mich immer". C. s. Am Rondo ongarese für Lagott Op. 33 geart. Dasselbe vollendet. Lied: Reigen. "Zagt mir an, was schmungelt ibr". G.2,4.                                                                                           | No. 6 mm Cp. 30. Mad. Amalie Beer<br>gewidmet. No. 3 mm Cp. 30. do. No. 5 tm Cp. 30. do.       |
| 27, 29, 3an. 29, 3an. 13, Fetr. 16, 17, Feb. 3, Wärz 7, Wärz | Prag. Prag. Prag. Prag. Prag. Prag. | A. (Bur Oper Ubu Haffan.) Duett Mo. 4. vollendet instrumentirt. (Siebe 1812) 21. Dez. u. 1819 29. Mai.) Am Cuintett sür Clar. mit V. V. V. Sp. 34. geard. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. u. 20. März.) Lied: "Sind es Schmerzen, sind es Freuden". C C u. %. Lied: Unbesangenheit. "Frage mich immer". C c. Am Kondo ongarese sür Lagott Sp. 33 geard. Dasselbe vollendet. Lied: Reigen. "Sagt mir an, was schmungelt ibr". G 2.4. Minnelied: "Ter Holdseligen sonder Want". A 3. Clarinett-Quintett. Banr. Sp. 34. geard. (Siebe | No. 6 nm Tp. 30.<br>Mad. Amalie Beer<br>gewidentt.<br>Ro. 3imTp. 30. do.<br>No. 5imTp. 30. do. |

Abagio und Bariationen für Jungh.

16. Dct.

26. Cet.

Prag.

Prag.

Ecoffaije gemacht ane tem Liebe: Reigen Ro. 3 Ausenment. Ber im Dp. 30.

Berfchollen.

#### 1814.

tin

53.

ret

|                  |                                                  | A.                                                                                                                     |                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Jan.         | Prag.                                            | Walzer zu instrumentiren angesangen.                                                                                   | Fur ten Ting Brunetti. Be icholien.                                                          |
| 14. Jan.         | Prag.                                            | An ben 9 Variationen über "Schöne Minta." — Air<br>Russe — gearb. C moll u. Dur 2/4 u. 3/4. (Siehe<br>26. Febr. 1815.) | Der Greffurft<br>Erbgroßherzogin<br>Marie Bautowi<br>gewidmet.                               |
| 17. Febr.        | Prag.                                            | Walzer in C componirt.                                                                                                 | Für Brunetti. Bo                                                                             |
| 17.20. Teb       | r. Prag.                                         | Rondo in As 2, 3ur Sonate in As. Sp. 39. componirt. (Siehe 24. April.)                                                 | Frang Lausta ger                                                                             |
| 23. Febr.        | Prag.                                            | Du ett instrumentirt. (In bie Sperette: bie Berswandlungen.)                                                           | 77.0(17)                                                                                     |
| 24. Febr.        | · Prag.                                          | Arie in die Bermanblungen infirmmentirt.                                                                               | Für Karol. Brant<br>Die Berwant!<br>Heine Laftige Op                                         |
| 8. März.         | Brag.                                            | Undante für Chitarra und Clavier.                                                                                      | v. Unton Gifcher ? Gur Brunetti                                                              |
| 24. Upr.         | Brag.                                            | Menuett in 218 3 4 in Die As dur-Sonate. Op. 39.                                                                       |                                                                                              |
| 28. Apr.         | Prag.                                            | Marich für bie Prager Schützengarbe auf: geschrieben.                                                                  | Berichellen.                                                                                 |
| 8. Mai           | Prag.                                            | Rondo in As netirt in die Sonate Asdur. Op. 39. (Siehe 24. April.)                                                     |                                                                                              |
| <b>26</b> . Aug. | Berlin.                                          | Canen Aftinung: "Zu bem Reich ber Tone schweben". Gebicht auf C. M. v. Weber v. Gubitz. C.C.                           | Rach tem Conce<br>in Berlin bei Tii<br>getichtet, compo<br>unt sogleich g<br>fungen. Manusch |
| 30. Aug.         | Berlin.<br>Comp.                                 | Cebenslied. 4ftimmig: "Freunde, baß Glut liebend uns trage". D 6/8. Männerstimmen.                                     | Mo. 1 im Dp. 5<br>Festgefange.                                                               |
| 4. Sept.         | Berlin<br>u. Panfow<br>auf dem Krui<br>men Sande |                                                                                                                        | Manuscript.                                                                                  |
| 4. Sept.         | Berlin.                                          | Cebet um die Geliebte : "Alles in mir glühet gu fie-<br>ben". A G.                                                     | No. 6 im Op. 4                                                                               |
| 13. €ept.        | Tonna<br>m Gethaifche                            | Lutows wilde Jagd. Lied für 4 Dlannerstimmen.                                                                          | Do. 2 im Dr. 4<br>Beit II von Ler<br>und Schwert vo<br>Eb. Korner.                           |
| 13. €ept.        | Tonna.                                           | Schwertlied : "Du Schwert an meiner Linken". H 4/4. 4 Männerstimmen.                                                   | Me. 6. do. do.                                                                               |

23. Gept. Altenburg. Manner u. Buben : "Das Bolt fteht auf". 4 Man: No. 4. do. do. nerstimmen. C 4/4 u. 2/4.

19. Sct. Prag. Trinklied vor der Schlacht: "Echlacht, bu brichft Re. 5. do. do. an". Bier Männerstimmen. D 2/4.

20. Sct. Reiterlied : "Frisch auf mit raschem Flug". 4 Man: Re. 1. do. do. Frag. nerstimmen. D 1/4.

21. Sct. Frag. Cebet vor der Schlacht: "Ger uns Allmächtiger" Re. 3. do. do. für 4 Männerstimmen. Cis 3/4.

Gebet während der Schlacht: "Bater, ich rufe bich" Re. 1 im Dr 41. 19. Nev. Frag. für 1 Stimme. C moll 4/4. n. Schwert v. Th Rorner.

| 20. Nov.              | Prag.                 | Abschied vom Leben: "Die Bunte brennt" für 1 Re. 2. do. do. Stimme. D dur 4/4.                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                    | Frag.                 | Troft: "Berg, lag bich nicht zerspalten". 1 Stimme. No. 3. do. do.                                                                                               |
| Ś.                    | Prag.                 | Mein Vaterland: "Was ist bes Sangers Bater: No. 4. do. do. land?" 1 Stimme. G 2/4—1/4.  B. (Tehlen.)                                                             |
|                       |                       | 1815.                                                                                                                                                            |
|                       |                       | A.                                                                                                                                                               |
| 1. 3an.               | Prag.                 | Arie ju Helene von Mehul. Op. 32. Mat. Grunbaum gewiemet.                                                                                                        |
| 4. Nebr.<br>4. Nebr.  | Prag.<br>Prag.        | Savon's ches Lieb componirt. ? Bericollen. Um Clarinett: Concert für Hermstebt com: Fürbessen Concert ponirt. (?)                                                |
| 23. Tebr.             | Prag.                 | Abagio für Flote, Bioloncell und Biano Dem De. Jungbiorte.                                                                                                       |
| 26. Nebr.<br>3. Avril | Prag.<br>Prag.        | Dariationen — Air Kuffe — gearb. Dieselben vollenbet.                                                                                                            |
| 7. Abril              | Frag.                 | Dieselben gang im Reinen vollenbet. Dr. 37. Ballet gemacht.                                                                                                      |
| 5. Juli               | Hrabect.<br>Vlünchen. | Ballet gemacht. ? Berichellen. Rondo in Es % für Clarinett und Pianoforte in Dp. 48.                                                                             |
| 9. Anti               | ,                     | das Gr. Duo concertant vollendet. (Siehe 11.<br>Juli.)<br>Un der Scene und Arie für Mat. Harlas com: Dr. 51.<br>penirt. (Ines de Castro) Recit.: "Non paventar". |
|                       |                       | C1/4. Andante C2/4: "Sei tu sempre", Allegro:                                                                                                                    |
|                       |                       | "Come tradir". F 1/4. (Siebe 19. Juli.)                                                                                                                          |
| 11. Suti              | München.              | Adagio Cmoll 6,8 jür Pianosorte u. Clarinette im Gr. Duo concertant Op. 48 scizzirt.                                                                             |
| 13. Juli              | München.              | Muit fur Beine, Barmann notier zu feinem Ramenes ! Beidollen.                                                                                                    |
| 19. Juli              | München.              | Arie. Op. 31 vollenbet feiggirt. (Giehe 9. u. our Mat. Sarlas. 22. Buli.)                                                                                        |
| 19. Juli              | Minden.               | Adagio jur Pianoforte u. Clarinette infremmentirt. (Siebe II. Sub. C. moll 6 g im Gr. Duo concertant. Sp. 48. 1816: 5.u. 8. Nov.)                                |
| 22. Juli              | Münden.               | Die Scene für Dad. Barlas vollendet. Dp. 31. (Giebe 19. Juli.)                                                                                                   |
| 26. Juli              | Mindyen.              | 3ree gefaßt gur großen Gieges Camare: Rampf Do. 14. 3m feter und Gieg. Dichtung von Wohlbrud.                                                                    |
| 17. Hug.              | München.              | Rr. 2. Boller Cher netier: "Bricht wieder dem lists beite die Die Zwietracht los". D moll 2/4.                                                                   |
| 19.20. Mu             | g. München            | Kantate gegrheitet für Geli, Cheru.                                                                                                                              |
| 21. Aug.              | Minden.               | No. 8. Cantate gearbeitet: "Sawelch ein Mang". Ordefter. B 6/n. (Siebe 10. Sept.)                                                                                |
| 23. Aug.              | München.              | Rondo B 2/4 im Quintett für Clarinett. Dp. 34.                                                                                                                   |
| 23. Aug.              | Münden.               | Rondo im Quintett vollenbet.                                                                                                                                     |
| 29. Aug.              | Minchen.              | Concertino für Gorn. Cp. 13, in Emoll u. Dur fin Munden ginel.                                                                                                   |
| 31. Ang.              | Münden.               | vollendet seizziert. Daffetbe vollendet.                                                                                                                         |

| 10.bis24.<br>Sept.   | . Prag.        | (Cantate Rampf und Sieg gearbeitet. (Siehe 21.                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. Sept.            | Brag.          | Fuge D 4/4 vollendet scizzirt.                                                                                                                                                                                              |
| 27.bis30.<br>Sept.   |                | Cantate gearbeitet. (Siehe 19. Oct.)                                                                                                                                                                                        |
| 30.Sept.             | Prag.          | Lieb in ben "Travestirten Aeneas". Für frn. Seewal am Prager Theater.                                                                                                                                                       |
| 10. Oct.             | Prag.          | Das erfte Lied mit Chor zu bem Festspiel von Obne Or. 3abt. Gubig: Lieb' und Verföhnen ober "Die Schlacht bei Leipzig" ausgeschrieben. Tenor-Solo, 4 Mänznerstimmen mit Orchester. C 2/4. "Wer stets hinzter'n Osen froch." |
| 12. Oct.             | Prag.          | Das zweite Kied hierzu für Tenor mit Orchester: do. "Bie wir voll Glut uns hier zusammenfinden".                                                                                                                            |
| 19. Oct.             | Prag.          | An der Cantate Kampf und Sieg zu instrumentiren angesangen. (Siehe 27. Sept.)                                                                                                                                               |
| 21. Oct.<br>22. Oct. | Prag:          | Nr. 1, 2 n. 3 davon vollendet.<br>Ferner 23., 24., 29. Oct. und 3., 5., 23., 24.,                                                                                                                                           |
| 22. 201.             | Prag.          | 27. Nov. baran gearbeitet. (Siehe 28. Nov.)                                                                                                                                                                                 |
| <b>12</b> . Nov.     | Prag.          | Ballade zum Trancripiele von Reinbed: "Der Nr. 3 im Dr. 17<br>Kampf der Gefühle" comp. "Was stürmet die<br>Haibe herauf". G moll 2/4.                                                                                       |
| 16. Nov.             | Prag.          | Ideen gesast zu "der Leichtmüthige" und "der Nr. 1 und 3 in Wüthige" in den "4 Temperamenten" von Gubit. Dr. 46.<br>D 2/4. Cmoll und Dur 4/4.                                                                               |
| 28. Nov.             | Prag.          | Bu Kampf und Sieg: Nr. 5. Chor ber Kriesger: "Bohlauf, wohlan! Das Schwert gesgicht!" C 4/4. (Siehe 21. Oct.)                                                                                                               |
| 1. Dez.<br>2. Dez.   | Prag.<br>Prag. | Nr. 9. Schlacht vollendet. Es 2/4.<br>Nr. 10 u. 11. Bom Recit.: "Söhne bes Rubms"                                                                                                                                           |
|                      |                | bis "unter ihnen" vollendet.                                                                                                                                                                                                |
| 4. Dez.              | Prag.          | In Nr. 13. Schlußch or ber Fuge vollendet: , "Herr Gott, dich loben wir". D 4/4.                                                                                                                                            |
| 7. Dez.              | Prag.          | Denfelben vollendet in ber Partitur feiggirt.                                                                                                                                                                               |
| S. Dez.              | Prag.          | Nr. 7. Erste Schlacht vollendet.                                                                                                                                                                                            |
| 11. Dez.             | Prag.          | Cantate vollendet bis auf die Pojannen. Erfte Aufführung                                                                                                                                                                    |
| 19. Dez.             | Prag.          | Posaunen vollständig gesetzt. (Siehe 6, d. Cant. Kampfu<br>Gieg am 22. Dez<br>1815 im 3. Nemenz<br>Geneerte in Brad<br>In Berlin 1816                                                                                       |
|                      |                | B. 18. Suni.;                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Aug.             | München.       | Ueberdas große Mufiffest zu Frankenhaufen. Leitz. Musit. Zeit. XVII. 3. 053.                                                                                                                                                |
| 42.00                | 20111 V        |                                                                                                                                                                                                                             |

12. Aug. Münden. In Fr. Wie d bei llebersenbung ber mir gewidmeten Sinterl. Schriften.

Leipz. Mufit. Zeit. XVII. S. 617.

8 Gefänge Op. 7 von ibm.

12. Mug. Münden. Ueber Brag.

| 15. Oct.         | München. | Dramatifch mujitalifche Retigen über Darftellungen von Opern auf bem Theaster zu Brag.                                                                           | Verry, Munt. Zeit<br>XVII. €. 785.                    |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3. Nov.          | Prag.    | I. Neber Alimelek von Menerbeer. 2 Auf-<br>fähe vor und nach der Aufführung in Prag am                                                                           |                                                       |
| 9tach<br>8. Nov. | Prag.    | 22., 24. und 30. Oct.<br>Ueber ein Concert ber Mad. Czeta am 8. Nov.                                                                                             |                                                       |
| 15. Nov.         | Prag.    | Ueber ein Concert von Jos. Sellner, Oboist und<br>Mich. Jannusch, Flötist am Landständischen<br>Theater zu Prag. 15. Dez.                                        |                                                       |
| 92adi            |          |                                                                                                                                                                  |                                                       |
| 30. Nov.         | Prag.    | leber ein Concert des Herrn Siebert am 30. Nov. 1816.                                                                                                            | Bragerevealblatt. "Sammler."                          |
|                  |          |                                                                                                                                                                  |                                                       |
|                  |          | <b>A.</b>                                                                                                                                                        |                                                       |
| 20. Jan.         | Prag.    | Walzer für Liebich inftrumentirt. D dur.                                                                                                                         | Der ale op.<br>posth, bei Traut-<br>wein erschienene. |
| 25.Febr.         | Prag.    | Lied: Der Jüngling und die Sprode. "Beite Rind". F 3/4.                                                                                                          | Mr. 1 im Or. 17.                                      |
| 6. April         | Prag.    | 7. 8. 14. 15. 19. 27. 28. April. Clavier-Aus-                                                                                                                    |                                                       |
| 30.April         | Prag.    | Den Clavier-Auszug von Kampf und Sieg voll-<br>enbet.                                                                                                            |                                                       |
| 21. Juni         | Berlin.  | Canon, dreiftimmig, gemacht mit Gubig: "Weil Maria Tone bert". C 6/8.                                                                                            | Corte tes Micipt.                                     |
| 27. Juni         | Berlin.  | Arie für Fischer gearbeitet.                                                                                                                                     | Š                                                     |
| 1. Aug.          | Prag.    | Lied im "Sternenmäden."                                                                                                                                          | Für Careline<br>Brandt.                               |
| 24. Aug.         | Prag.    | Romanze zu Diana von Poitiers: "Gin König einst gefangen faß". A moll $^2/_4$ .                                                                                  | Mr. 2 m 3 Gefange<br>a. Weber's Rad                   |
| 2. Gept.         | Prag.    | Zweite furze Romange in Diana von Poitiers.                                                                                                                      | Berichollen.                                          |
| 22. Sept.        | Prag.    | Tied : Mein Derlangen. "Ach war' ich bed zu biefer Stund'." G 2/4.                                                                                               | Mr. 5 im &p. 47.                                      |
| 23. Oct.         | Berlin.  | Rieder: Mein Verlangen, Die gefangenen Sanger. "Böglein einfam". F 3,4 und Die freien Sanger. "Böglein hüpfet". A 2/4 notirt.                                    | Nr. 5, 1 und 2 im<br>Sv. 47                           |
| 29. Det.         | Berlin.  | Sonate in As. Erftes Allegro 12/8 gang vollen-                                                                                                                   |                                                       |
| 31. Oct.         | Berlin.  | Mbagio Cmoll 2/4 gur Asdur Sonate und somit<br>bie gange Sonate vollenbet.                                                                                       |                                                       |
| 3. Nov.          | Verlin.  | Die 4 Temperamente beim Verluste ber Gestiebten vollen bet notivt. It. 2. Der Schwermüthige, Des 3/4 mis Nr. 4. Der Gleichmüthige. F 2/4. (Siehe 16. Nov. 1815.) |                                                       |
| 3. Nov.          | Berlin.  | Gr. Quo concertant. Erften Theil. Es 1/4 netirt. (Siche 19. 3mi 1815.)                                                                                           | Dr. 48.                                               |
| 8. Nov.          | Berlin.  | Gr. Duo. 1. Theil vollenbet.                                                                                                                                     |                                                       |

| 9. Nov.     | Berlin. | Sonate in D moll. Cp. 49 im Allegro D moll ans                                                 | Dp. 49.           |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             |         | gefangen. 4/4.                                                                                 |                   |
| 11. Nov.    | Berlin. | Daffelbe vollen bet im erften Theil Dmoll.                                                     |                   |
| 13. 9lov.   | Berlin. | Allegro geendigt.                                                                              |                   |
| 22. 9lov.   | Berlin. | Ronte in D dur vollentet. 34. (Giebe 27.                                                       |                   |
|             |         | n. 28. Nov.)                                                                                   |                   |
| 22. Nov.    | Berlin. | (3. Beft Leier und Schwerdt von Th. Körner                                                     |                   |
|             |         | Dp. 43 gearbeitet. "Duftre Harmonieen hör' ich                                                 |                   |
|             |         | flingen." Fm. 4/4.                                                                             |                   |
| 24. Nov.    | Berlin. | Daffelbe vollendet.                                                                            |                   |
| 27.28.9lov. |         | (D moll-Sonate. Op. 49. Darin bas Unbante.                                                     |                   |
|             |         | B 2/4 gearbeitet. (Siehe 22. Nov.)                                                             |                   |
| 29. Nov.    | Berlin. | Dies Andante vollendet.                                                                        |                   |
| 30.9200.1   |         | · -                                                                                            |                   |
| 2. Dec. (   | Berlin. | Am Divertimento Op. 38 gearbeitet für Guitarre                                                 |                   |
|             |         | und Pstc. (Andante C 2/4, Walzer C 3/8, Trio.I                                                 |                   |
|             |         | C, Trio II F, Andante con 5 Variazioni G 2/4,                                                  |                   |
|             | 00 41   | Polacca A 3/4.)                                                                                |                   |
| 16. Dez.    | Berlin. | Die Scene und Arie in & für Mab. Milber                                                        | in tic Locots     |
|             |         | scizzirt. (Necit.: "Was sag ich" C 4/4, Andante<br>E moll 3 4 "Fern von ibm", Allegro "Sichre" | 2Bunfch bes Gr    |
|             |         | Emoll 3 4 "Fern von ihm", Allegro "Sichre"                                                     | fen Brubt in Be   |
|             | 00 -11  | $\int_{-\infty}^{\infty} E^{4/4}$                                                              | lin.              |
| 17.19. Dez. |         | Un der Arie gearbeitet.                                                                        | Dp. 56.           |
|             | Berlin. | Recitativ notirt.                                                                              |                   |
| . 0         | Berlin. | Arie gearbeitet.                                                                               |                   |
| 28. Dez.    | Berlin. | Arie vollendet scizzirt.                                                                       |                   |
|             |         | В.                                                                                             |                   |
| 26. Jan.    | Prag.   | Meine Unfichten bei ber Cantate Rampf                                                          | Sur meinegreun    |
| •           | 1       | und Sieg.                                                                                      | niedergeichrieber |
|             |         |                                                                                                | Hr. II. S. 161.   |
|             |         | Beitere bramatisch musikalische Rotigen                                                        |                   |
|             |         | über Opern = Darftellungen auf bem                                                             |                   |
|             |         | Prager Theater. (Siehe 1815. B.).                                                              |                   |
| 11. Jan.    | Prag.   | II. Ueber Fo'conde v. N. Fjouard.                                                              | 1                 |
| 11. Nebr.   | Brag.   | lleber die Strickleiter v. Gaveaux.                                                            |                   |
| 27. Hug.    | Brag.   | lleber Kauft v. Spohr.                                                                         |                   |
| 17. Mai     | Brag.   | Ueber Athalia Oper v. Poifil.                                                                  | 1                 |
| 25. Dez.    | Berlin. | lleber Undine Oper v. E. T. A. Hoffmann.                                                       |                   |
|             |         | Concert=leberficht ber Kaftenzeit 1816:                                                        |                   |
| 6. März     | Brag.   | Concert von Frang Kral, Biolonisten.                                                           | Prager Lofalblati |
| 6. März     | Brag.   | Concert der Mad. Grünbaum.                                                                     | "Sammler          |
| 19. u. 26.  | Prag.   | Concerte bes Confervatoriums ber Musik                                                         |                   |
| März        | 19.     | am 19. u. 26. März.                                                                            |                   |
| ,           |         | Concerte unter C. Dt. v. Beber's Leitung jum                                                   |                   |
|             |         | Besten der Armen:                                                                              |                   |
| 22. Mär;    | Prag.   | a) 22. März. (Chriftus am Delberge v.                                                          |                   |
| ,           |         | Beethoven.)                                                                                    |                   |
| 29.Mär3     | Prag.   | b) 29. März. (Phantafie mit Chor von                                                           |                   |
|             |         | Beethoven und ber Erfte Ton von C. M.                                                          |                   |
|             |         | v. Weber.)                                                                                     |                   |
|             |         |                                                                                                |                   |
|             |         |                                                                                                |                   |

| 30.März<br>6. Avril | Prag.<br>Brag. | Musikalisches Declamaterium der Mad. Brunetti. Concert bes Frang Clement. (Schlacht von                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 44.19.         | Vittoria von Beethoven.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. April            | Prag.          | Concert des Leop. Eust. Czapet.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. April            | Prag.          | Musikal, beclamat. Akab, bes Prof. Mikar. Prager                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. April           | Prag.          | Mufikal. Mademic zum Besten bes Tontunftler: Bittwen: und Baisen: Infituts. Zwei Akademieen gegeben v. N. Hummel aus Wien.                                                                                                                                                                                           |
| 19. April           | Prag.          | a) 19. April. (Septett v. Hummel 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. April           | Prag.          | b) 26. April. (Concert v. Hummel 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Şuti             | Berlin.        | Berechnung und Dankingung über Einnahme, Bertiner Beffide<br>Aufführung und Aufnahme ber musikalischen Akade: Reta. 1816. Re.<br>mie zur Keier bes Jahrestages ber Schlacht bei <sup>80 vom 4.</sup> Juli.<br>Belle: Alliance: Kampf und Sieg und Kriegs:<br>Lieber aus Leyer und Schwert in Berlin,<br>am 18. Juni. |
| š                   | ?              | Brief an Liebid, Theaterdirefter in Brag, bei Somert. Schriften. Weber's Scheiben von Brag.                                                                                                                                                                                                                          |
| 23. Nov.            | Bertin.        | Warnung für bas mufitliebente Bublitum. Beit. fur bie eter gante Welt. 1816.                                                                                                                                                                                                                                         |

In vorstehenden "Notizen" rübrt nur die Ermittelung und Zusammen stellung der Werte, so wie der größere Theil der "Bemertungen" von mir ber, die Bearbeitung des ganzen Details und die musitalische Bestimmung der Werte verdante ich der Gitte des Herrn & LB. Jähne, M. Pr. Musitbirefter zu Berlin.

Der Verfasser.

# Druckfehler-Verzeichniß.

```
3 Zeile 9 v. u. ftatt ber lies bas.
  13
            8 v. u. st. angenommenen f. angenommenem.
 38
           13 v. o. ft. letter l. letterer.
 45
            4 v. o. ft. ber I. ben.
 65
            7 v. u. ft. Hörner I. Hörnern.
 69
           10 v. u. st. meinen I. meine
100
           13 v. o. ft. größern ausartenben I. größerm ausartenbem.
109
            8 v. u. ft. guten 1. gutem.
110
           16 v. n. ft. bat I. bot.
115
            5 v. u. ft. Deutschland 1. Deutschlands.
117
            4 v. o. ft. ben I. die.
117
            2 v. u. st. von l. vor.
136
            6 v. u. ft. Dichter I. Dichters.
143
           11 v. u. st. ihn l. ihm.
163
           1 v. u. ft. reichem I. reichen.
170
            4 v. u. ft. hatte I. hatten.
176
           6 v. u. st. ihn I. ihnen.
184
           11 v. u. ft. Dovina I. Dorina.
204
            7 v. u. st. ben I. bem.
247
            6 v. u. ft. ben I. bem.
262
           11 v. c. ft. ibn I. ibm.
263
           Unmerf. ft. Philadikaios I. Philodikaios.
295
           Unmerf. ft. Unkurwaman f. Unknown man.
301
           11 v. u. ft. beren I. beffen.
304
            1 v. u. st. er l. der.
305
            2 v. o. ft. Unftalt haben 1. Unftalten hat.
312
           18 v. u ft. Triale I. Triole.
323
            3 v. o. ft. ben I. die.
361
           3 v. u. ft. Jorden I. Jordan.
14 v. o. ft. Panebono I. Pandenone.
373
384
           9 v. n. ft. die l. ber.
392
           10 v. c. ft. ihn l. ihm.
410
           11 v. u. ft. genaß l. genoß.
434
            2 v. u. ft. ben l. bem.
437
           11 v. u. ft. jene I. jebe.
452
           14 v. u. ft. hochfestlichem I. hochfestlichen.
472
            2 v. u. ft. ben I. bem.
474
          13 v. c. ft. von l. vor.
479
            2 v. u. ft. bem f. ben.
480
            3 v. o. ft. Gifersucht I. Eifersucht ergriffen fühlte.
303
            3 v. o. st. vor l. für.
```

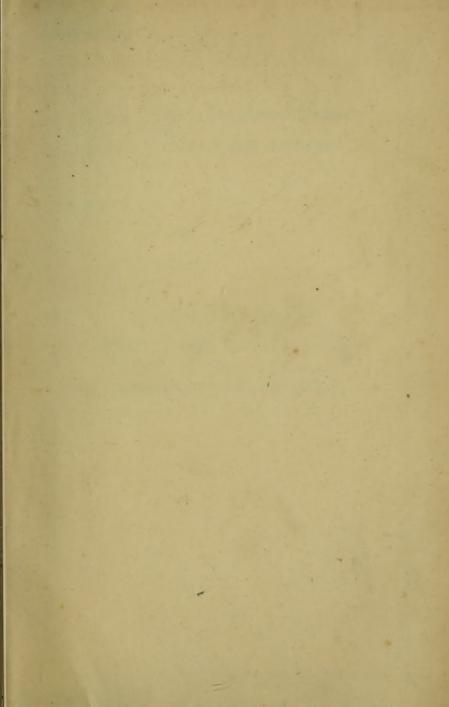



CIAX

ML 410 W3W3 Bd.1 Weber, Max Maria, freiherr von Carl Maria von Weber

Music

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 12 07 04 12 016 2